

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



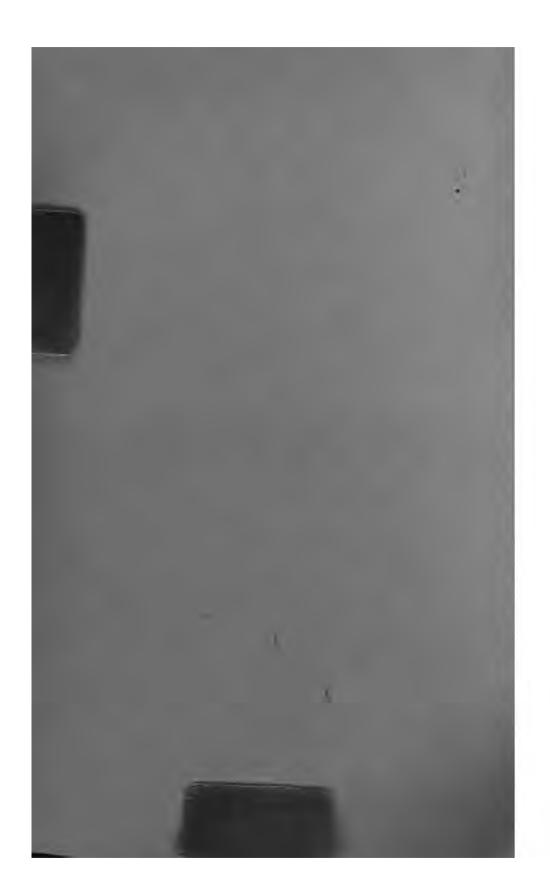

## 

BASE III

# ANALYTISCHE GERMANNER PUNKTEPAAREN DEN MENTER IND DER FLÄCHE ZWEITER

7 7

DE OTTO STAUDE

ZWEITER TEILBAND MIT 47 PIOTRAN IN TAXT

STANFORD LED ARY

番

LEIPZIG UND BERLIN

\*\*UND VERLAG VON B. G. TEUBNER

1910

### 288780

STANFORD LEGARY

COPYRIGHT 1910 BY B. G. TEUBNER IN LEIPZIG.

ALLE RECHTE, EINSCHLIESSLICH DES ÜBERSETZUNGSRECHTS, VORBKHALTEN.

#### INHALTSVERZEICHNIS.

(Fortsetzung von Teilband I, S. X.)

|   |      | III. Kapitel: Einteilung der Flächen zweiter Klasse.                    | Seite |
|---|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| ş | 101. | Einteilung der Flächen zweiter Klasse nach dem Rang und dem Mittelpunkt | 549   |
| g | 109  | Hauptachsenrichtungen und Hauptachsenkoeffizienten der Mittel-          | 04.   |
| 3 | 102. | punktsflächen                                                           | 552   |
| 8 | 103  | Die Flächen zweiter Klasse ohne Mittelpunkt                             | 559   |
|   |      | Unterscheidung nach den Vorzeichen der Koeffizienten                    | 563   |
|   |      | Invarianten der Fläche zweiter Klasse                                   | 568   |
|   | IV.  | Abschnitt: Die ebenen Schnitte der Flächen zweiter Ordnu                | ng.   |
|   |      | I. Kapitel: Allgemeine Theorie der ebenen Schnitte.                     |       |
| 8 | 106. | Beziehung des ebenen Schnittes zu einer Geraden                         | 578   |
|   |      | Einteilung der ebenen Schnitte nach dem Rang                            | 576   |
|   |      | II. Kapitel: Das Hauptachsenproblem der ebenen Schnitte.                |       |
| ş | 108. | Hauptachsenrichtungen und Hauptachsenkoeffizienten der Schnitt-         |       |
| Ī |      | kurve                                                                   | 584   |
| ş | 109. | Die Wurzeln der quadratischen Gleichung                                 | 587   |
|   |      | Bestimmung der Hauptachsenkoeffizienten und Hauptachsenrichtungen       | 592   |
|   |      | III. Kapitel: Zurückführung auf kanonische Gleichungsformen.            |       |
| ş | 111. | Einteilung der Schnittkurven nach dem Mittelpunkt                       | 596   |
|   |      | Mittelpunktsgleichung der Schnittkurven mit endlichen Mittelpunkten     | 602   |
| § | 113. | Schnittkurven ohne endlichen Mittelpunkt                                | 607   |
|   |      | Unterscheidung nach den Vorzeichen der Koeffizienten                    | 618   |
|   | I    | V. Kapitel: Schnitte besonderer Flächen und besondere Schnitte.         |       |
|   |      | Ebene Schnitte besonderer Flächen                                       | 618   |
| ş | 116. | Gleichseitig hyperbolische Schnitte                                     | 624   |
| 8 | 117. | Die Kreisschnitte der Flächen zweiter Ordnung.                          | 632   |
|   |      | V. Abschnitt: Konfokale Flächen und Fokaleigenschaften.                 |       |
|   |      | I. Kapitel: Die konfokalen Systeme.                                     |       |
|   |      | Das System konfokaler Kegel                                             | 644   |
|   |      | Das Hauptebenenproblem der Tangentialebenenpaare beim Kegel .           | 649   |
|   |      | Das System konfokaler Ellipsoide und Hyperboloide                       | 654   |
|   |      | Das Hauptachsenproblem des Berührungskegels                             | 663   |
| ş | 122. | Tangentialkegel, Tangenten und Tangentialebenenpaare                    | 670   |
|   |      | Das System konfokaler Paraboloide                                       | 677   |
|   |      | Das Hauptachsenproblem des Berührungskegels                             | 682   |
| ş | 125. | Tangentialkegel, Tangenten und Tangentialebenenpaare                    | 687   |

#### Inhaltsverzeichnis.

| Fokaleigenschaften.                                                                                         | 0.11         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| § 126. Schräge Abstände und Abstandsprodukte                                                                | Seite<br>689 |
| § 127. Brennpunkt-Direktrixeigenschaft der Ellipsoide und Hyperboloide .                                    | 698          |
| § 128. Brennpunkt-Direktrixeigenschaft der Paraboloide                                                      | 704          |
| § 129. Das Ivorysche Theorem und die Jacobischen Fokaleigenschaften                                         | 711          |
| § 130. Die Brennlinieneigenschaft des elliptischen Kegels                                                   | 718          |
| III. Kapitel: Die Theorie der gebrochenen Fokaldistanzen.                                                   |              |
| § 131. Fokaleigenschaften konjugierter Fokalkegelschnitte                                                   | 723          |
| § 132. Die gebrochenen Fokaldistanzen über die Fokalellipse.                                                | 730          |
| § 138. Gebrochene Distanzen über Fokalellipse und Fokalhyperbel                                             | 737          |
| § 134. Die Fokaleigenschaften der Mittelpunktsflächen                                                       | 744          |
| § 135. Fokaleigenschaften konjugierter Fokalparabeln                                                        | 752          |
| § 136. Die gebrochenen Fokaldistanzen über die Fokalparabeln                                                | 755          |
| § 137. Die Fokaleigenschaften der Paraboloide                                                               | 763          |
| ,,,                                                                                                         |              |
| VI. Abschnitt: Flächen zweiter Ordnung in Tetraederkoordinat                                                | en.          |
| I. Kapitel: Allgemeine Koordinatentetraeder.                                                                |              |
| § 138. Die Gleichung der Fläche zweiter Ordnung und ihre Transformation                                     | 771          |
| § 139. Einteilung der Flächen zweiter Ordnung nach dem Rang                                                 | 779          |
| § 140. Gleichzeitige Transformation der Fläche zweiter Ordnung und der Ebene                                | 785          |
| § 141. Einteilung der ebenen Schnitte nach dem Range § 142. Einteilung der Schnittpunktpaare nach dem Range | 793          |
| § 143. Tangentialebenen und Gleichungen in Ebenenkoordinaten                                                | 801<br>807   |
| § 144. Tangenten und Gleichungen in Linienkoordinaten                                                       | 811          |
| § 145. Umbeschriebene Vierseite                                                                             | 816          |
| § 146. Die Erzeugenden der Fläche zweiter Ordnung                                                           | 820          |
| § 147. Die linearen Komplexe der Erzeugenden                                                                | 824          |
| § 148. Darstellung der Schnittgebilde in Ebenen- und Linienkoordinaten .                                    | 831          |
| II. Kapitel: Polartetraeder, Polarberührungstetraeder und                                                   |              |
| Schmlegungstetraeder.                                                                                       |              |
| § 149. Polartetraeder und Quadratdarstellung                                                                | ×84          |
| § 150. Besondere Polartetraeder                                                                             | 844          |
| § 151. Verschiedene Sätze der Polarentheorie                                                                | 853          |
| § 152. Die Spezies der Flächen zweiter Ordnung und Klasse                                                   | 857          |
| § 153. Die Spezies der ebenen Schnitte                                                                      | 864          |
| § 154. Die Spezies der Schnittpunktpaare                                                                    | 871          |
| § 155. Orthogonale Transformation der Fläche zweiter Ordnung                                                | 874          |
| § 156. Orthogonale Transformation der Schnittkurve § 157. Orthogonale Transformation des Schnittpunktpaares | 886<br>895   |
| § 158. Polarberührungstetraeder und Erzeugung durch reziproke Bündel .                                      | 901          |
| § 159. Schmiegungstetraeder und Erzeugung durch projektive Büschel                                          | 907          |
| § 160. Das Pascalsche und Brianchonsche Sechsseit im Raume                                                  | 918          |
|                                                                                                             |              |
| Anmerkungen (Quellenangaben und Übersichten)                                                                | 921<br>981   |

#### III. Kapitel.

#### Einteilung der Flächen zweiter Klasse.

# § 101. Einteilung der Flächen zweiter Klasse nach dem Rang und dem Mittelpunkt.

1. Einteilung der Flächen zweiter Klasse nach dem Rang. Auf ein rechtwinkliges Koordinatensystem Oxys bezogen, sei die Gleichung der Fläche zweiter Klasse (§ 75, (1)):

(1) 
$$F(u, v, w, s) = b_{11}u^2 + b_{22}v^2 + b_{33}w^2 + 2b_{23}vw + 2b_{31}wu + 2b_{12}uv + 2b_{14}us + 2b_{24}vs + 2b_{34}ws + b_{44}s^2 = 0.$$

Die Determinante der Fläche ist (§ 75, 3):

$$(2) B = |b_{kl}|,$$

und es werde zur Abkürzung gesetzt (§ 79, (5)):

(3) 
$$\begin{cases} B' = B_{11} + B_{22} + B_{35} + B_{44}, \\ B'' = \beta_{11} + \beta_{22} + \beta_{33} + \beta_{44} + \beta_{55} + \beta_{66}, \\ B''' = b_{11} + b_{22} + b_{33} + b_{44}. \end{cases}$$

In Rücksicht auf die Anzahl ihrer Doppelebenen, bezüglich ihres Ranges, zerfallen die Flächen (1) nach § 81, 8 in folgende Gruppen:

- I.  $B \neq 0$ : Eigentliche Flächen zweiter Klasse;
- (4) II. B=0,  $B'\neq 0$  (B=0, nicht alle  $B_{kl}=0$ ): Eigentliche Kurven zweiter Klasse; III. B=0, B'=0,  $B''\neq 0$  (alle  $B_{kl}=0$ , nicht alle  $\beta_{kl}=0$ ): Getrennte Punktepaare;
  - IV. B = 0, B' = 0, B'' = 0 (alle  $\beta_{kl} = 0$ ): Doppelpunkte.
- 2. Einteilung in bezug auf die unendlich ferne Ebene. Die anendlich ferne Ebene u = 0, v = 0, w = 0, s = 1 genügt der Gleichung (1) immer dann und nur dann, wenn  $b_{44} = 0$ . Sie genügt ferner den vier Bedingungen der Doppelebene § 76, (16) immer dann und nur dann, wenn  $b_{14} = 0$ ,  $b_{24} = 0$ ,  $b_{34} = 0$ ,  $b_{44} = 0$ .

  In bezug auf die unendlich ferne Ebene  $E_{\infty}$  zerfallen daher die

Flächen (1) in die drei Gruppen:

1.  $b_{44} + 0$ : Er gehört der Fläche (1) nicht an (ist keine Tan-

- (5)  $\begin{cases} 2. b_{44} = 0; b_{14}, b_{34}, b_{34} \text{ nicht alle 0: } E_{\infty} \text{ gehört der Fläche als einfache Ebene an;} \end{cases}$
- $b_{44} = 0$ ;  $b_{14} = 0$ ,  $b_{24} = 0$ ,  $b_{84} = 0$ :  $E_{\infty}$  ist Doppelebene der Fläche. 3. Andere Form der Bedingungen (5). Setzt man zur Abkürzung:
- $B_0 = \beta_{44} + \beta_{55} + \beta_{66}$ (6)so ist für  $b_{44} = 0$  (I Anm. 1, III, (4)):

 $B_0 = -(b_{14}^2 + b_{24}^2 + b_{34}^2).$ (7)Daher sind die Bedingungen (5) auch ersetzbar durch die folgenden:

3.  $b_{44} = 0$ ,  $B_0 = 0$ . 2.  $b_{44} = 0$ ,  $B_0 + 0$ ; 1.  $b_{\mu} + 0$ ;

4. Der Mittelpunkt der Flächen zweiter Klasse. Transformiert man die Gleichung (1) auf ein neues rechtwinkliges Koordinatensystem O'x'y'z', so werden nach § 75, (15); (11) die in u', v', w' linearen Glieder der transformierten Gleichung immer dann und nur dann fehlen, wenn:

(9) 
$$\begin{cases} b'_{14} = F_4(\alpha_1\beta_1\gamma_1x_0') = b_{14}\alpha_1 + b_{24}\beta_1 + b_{34}\gamma_1 + b_{44}x_0' = 0, \\ b'_{24} = F_4(\alpha_2\beta_2\gamma_2y_0') = b_{14}\alpha_2 + b_{24}\beta_2 + b_{34}\gamma_2 + b_{44}y_0' = 0, \\ b'_{34} = F_4(\alpha_3\beta_3\gamma_3z_0') = b_{14}\alpha_3 + b_{24}\beta_3 + b_{34}\gamma_3 + b_{44}z_0' = 0, \end{cases}$$

oder mit Benutzung von § 75, (8); (11):

(10) 
$$\begin{cases} b_{44}(\alpha_1 x_0 + \beta_1 y_0 + \gamma_1 z_0) = b_{14} \alpha_1 + b_{24} \beta_1 + b_{34} \gamma_1, \\ b_{44}(\alpha_2 x_0 + \beta_2 y_0 + \gamma_2 z_0) = b_{14} \alpha_2 + b_{24} \beta_2 + b_{34} \gamma_2, \\ b_{44}(\alpha_3 x_0 + \beta_5 y_0 + \gamma_3 z_0) = b_{14} \alpha_3 + b_{24} \beta_3 + b_{34} \gamma_3. \end{cases}$$

Hieraus folgt durch Multiplikation mit  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  oder  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  oder  $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$  und Addition (§ 88, (7); (8)):

$$b_{44}x_0 = b_{14}, \quad b_{44}y_0 = b_{24}, \quad b_{44}z_0 = b_{34},$$

woraus auch umgekehrt wieder die Gleichungen (10) oder (9) hervorgehen.

Die auf das neue Koordinatensystem O'x'y'z' transformierte Gleichung (1) erhält, unabhängig von der Richtung der Achsen x', y', z', immer dann und nur dann die Form:

$$F(u, v, w, s) = b'_{11}u'^2 + b'_{22}v'^2 + b'_{33}w'^2 + 2b'_{23}v'w' + 2b'_{31}w'u' + 2b'_{12}u'v' + b'_{44}s'^2 = 0,$$

wenn der Anfangspunkt  $O' = x_0, y_0, z_0$  den Bedingungen (11) genügt. Er ist dann nach § 77, (7) der Pol der unendlich fernen Ebene

u = 0, v = 0, w = 0, s = 1, der Mittelpunkt der Flüche zweiter Klasse

5. Einteilung der Flächen nach dem Mittelpunkt. Ist nun  $b_{44} + 0$ , so gibt es nach (11) einen bestimmten endlichen Mittelpunkt:

(13) 
$$x_0 = \frac{b_{14}}{b_{44}}, \quad y_0 = \frac{b_{24}}{b_{44}}, \quad s_0 = \frac{b_{34}}{b_{44}}.$$

Die Fläche (1) ist eine *Mittelpunktsfläche* und die Gleichung (12) ihre *Mittelpunktsgleichung*. Die Ebene  $E_{\infty}$  ist, da sie nicht mit ihrem Pol vereinigt liegt, wie in (5), keine Tangentialebene (§ 77, 4, I).

Ist  $b_{44}=0$ , aber  $b_{14}$ ,  $b_{24}$ ,  $b_{34}$  nicht alle Null, so gibt es nach (11) einen unendlich fernen Mittelpunkt. Die Ebene  $E_{\infty}$  liegt mit ihrem Pol vereinigt und ist, wie in (5), einfache Tangentialebene.

Ist endlich  $b_{44} = 0$ ,  $b_{14} = 0$ ,  $b_{24} = 0$ ,  $b_{34} = 0$ , so ist nach (11) der Mittelpunkt unbestimmt und nach (9)  $b'_{14} = 0$ ,  $b'_{24} = 0$ ,  $b'_{34} = 0$ , sowie nach § 75, (16)  $b'_{44} = 0$ . Die Fläche (1) hat dann in jedem Koordinatensystem eine Gleichung von der Form:

(14) 
$$F(u, v, w, s) = b_{11}u^2 + b_{22}v^2 + b_{33}w^3 + 2b_{23}vw + 2b_{31}wu + 2b_{12}uv = 0.$$

Sie ist eine in der unendlich fernen Ebene liegende Kurve zweiter Klasse (§ 80, (19')).

In den Fällen (5) 1., 2. und 3. hat daher die Fläche einen bestimmten endlichen, einen bestimmten unendlich fernen oder einen unbestimmten Mittelpunkt.

6. Vorläufige Einteilung der Flächen zweiter Klasse. Hiernach zerfallen die Flächen zweiter Klasse nach ihrem Range einerseits und nach ihrem Mittelpunkt, bezüglich ihrem Verhalten gegen die Ebene E<sub>∞</sub> andererseits in folgende Gruppen<sup>96</sup>):

| $B \neq 0$ : | B=0, B'+0:                   | B=0, B'=0                                                         | B=0, B'=0                      |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Eigentl. Fl. | Eigentl. Kurv.               | $B'' \neq 0$ :                                                    | $B^{\prime\prime}=0$ :         |
| 2. Klasse    | 2. Klasse                    | Punktepaare                                                       | Doppelpunkt.                   |
| I, 1         | П, 1                         | III, 1                                                            | I <b>V</b> , 1                 |
| I, 2         | II, 2                        | III, 2                                                            | 0                              |
| _0           | II, 8                        | III, 3                                                            | IV, 8                          |
|              | Eigentl. Fl. 2. Klasse  I, 1 | Eigentl. Fl. Eigentl. Kurv.  2. Klasse  I, 1  II, 1  II, 2  II, 2 | I, 1 II, 1 III, 1 II, 2 III, 2 |

Der Fall I, 3 ist unmöglich, da mit  $b_{44} = 0$ ,  $B_0 = 0$  oder  $b_{44} = 0$ ,  $b_{14} = 0$ ,  $b_{24} = 0$ ,  $b_{34} = 0$  stets B = 0; der Fall IV, 2 ist unmöglich, da mit allen  $\beta_{kl}$  nach (6) auch  $B_0 = 0$  (§ 27, 5).

# § 102. Hauptachsenrichtungen und Hauptachsenkoeffizienten der Mittelpunktsflächen.

1. Hauptachsen der Mittelpunktsflächen. Hat die Fläche zweiter Klasse § 101, (1) einen bestimmten Mittelpunkt  $O' = x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  in § 101, (13), so hat ihre Gleichung in jedem von diesem ausgehenden rechtwinkligen System O'x'y'z' die Form § 101, (12). Die neuen Koeffizienten sind dann nach § 75, (13); (14); (11) infolge der Bedingungen § 101, (9):

(1) 
$$\begin{cases} b'_{11} = F_1(\alpha_1\beta_1\gamma_1x_0')\alpha_1 + F_2(\alpha_1\beta_1\gamma_1x_0')\beta_1 + F_3(\alpha_1\beta_1\gamma_1x_0')\gamma_1, \\ b'_{22} = F_1(\alpha_2\beta_2\gamma_2y_0')\alpha_2 + F_2(\alpha_2\beta_2\gamma_2y_0')\beta_2 + F_3(\alpha_2\beta_2\gamma_2y_0')\gamma_2, \\ b'_{33} = F_1(\alpha_3\beta_3\gamma_3z_0')\alpha_3 + F_2(\alpha_3\beta_3\gamma_3z_0')\beta_3 + F_3(\alpha_3\beta_3\gamma_3z_0')\gamma_3; \\ b'_{23} = F_1(\alpha_2\beta_2\gamma_2y_0')\alpha_3 + F_2(\alpha_2\beta_2\gamma_2y_0')\beta_3 + F_3(\alpha_2\beta_2\gamma_2y_0')\gamma_3, \\ b'_{31} = F_1(\alpha_3\beta_3\gamma_3z_0')\alpha_1 + F_2(\alpha_3\beta_3\gamma_3z_0')\beta_1 + F_3(\alpha_3\beta_3\gamma_3z_0')\gamma_1, \\ b'_{12} = F_1(\alpha_1\beta_1\gamma_1x_0')\alpha_2 + F_2(\alpha_1\beta_1\gamma_1x_0')\beta_2 + F_3(\alpha_1\beta_1\gamma_1x_0')\gamma_2. \end{cases}$$

Wir nennen nun die vom Mittelpunkt O' ausgehenden Achsen x', y', z' die Hauptachsen der Fläche, wenn die Bedingungen:

(3) 
$$b'_{33} = 0, b'_{31} = 0, b'_{12} = 0$$

erfüllt sind. Die Koeffizienten  $b'_{11}$ ,  $b'_{22}$ ,  $b'_{33}$  heißen alsdann Haupt-achsenkoeffisienten.

Wie in § 88, 3 handelt es sich nunmehr um die Bestimmung der zwölf Unbekannten  $b'_{11}$ ,  $b'_{22}$ ,  $b'_{33}$ ;  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ ;  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$ ;  $\alpha_3$ ,  $\beta_5$ ,  $\gamma_5$  aus den sechs Gleichungen (1) und (3) und den sechs Gleichungen § 88, (3); (4), aus denen außerdem die sechs Gleichungen § 88, (7), (8) folgen. Wir fügen dazu noch drei weitere Unbekannte  $x_0'$ ,  $y_0'$ ,  $z_0'$  mit drei weiteren Gleichungen § 101, (9), so daß wir fünfzehn Unbekannte und fünfzehn Gleichungen haben.

2. Notwendige Bedingungen. Die erste Gleichung (1) und die beiden letzten (3):

$$(4)\begin{cases} F_{1}(\alpha_{1}\beta_{1}\gamma_{1}x_{0}^{'})\alpha_{1} + F_{2}(\alpha_{1}\beta_{1}\gamma_{1}x_{0}^{'})\beta_{1} + F_{3}(\alpha_{1}\beta_{1}\gamma_{1}x_{0}^{'})\gamma_{1} = b_{11}^{'}, \\ F_{1}(\alpha_{1}\beta_{1}\gamma_{1}x_{0}^{'})\alpha_{2} + F_{2}(\alpha_{1}\beta_{1}\gamma_{1}x_{0}^{'})\beta_{2} + F_{3}(\alpha_{1}\beta_{1}\gamma_{1}x_{0}^{'})\gamma_{2} = 0, \\ F_{1}(\alpha_{1}\beta_{1}\gamma_{1}x_{0}^{'})\alpha_{3} + F_{2}(\alpha_{1}\beta_{1}\gamma_{1}x_{0}^{'})\beta_{3} + F_{3}(\alpha_{1}\beta_{1}\gamma_{1}x_{0}^{'})\gamma_{3} = 0 \end{cases}$$

geben, mit  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  oder  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  oder  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$ ,  $\gamma_3$  multipliziert und

addiert mit Hinblick auf § 88, (7); (8) und mit Hinzufügung je einer Gleichung von § 101, (9) und § 88, (3):

(5) 
$$\begin{cases} F_{1}(\alpha_{1}\beta_{1}\gamma_{1}x_{0}') = b'_{11}\alpha_{1}, \\ F_{2}(\alpha_{1}\beta_{1}\gamma_{1}x_{0}') = b'_{11}\beta_{1}, \\ F_{3}(\alpha_{1}\beta_{1}\gamma_{1}x_{0}') = b'_{11}\gamma_{1}, \\ F_{4}(\alpha_{1}\beta_{1}\gamma_{1}x_{0}') = 0, \\ \alpha_{1}^{2} + \beta_{1}^{2} + \gamma_{1}^{2} = 1. \end{cases}$$

Man hat daher für die fünf Unbekannten  $b'_{11}$ ,  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ ,  $x_0'$  die Gleichungen (5) und ebenso für die beiden anderen Gruppen von je fünf Unbekannten die Gleichungen:

$$\begin{cases} F_{1}(\alpha_{3}\beta_{3}\gamma_{2}y_{0}') = b'_{22}\alpha_{3}, \\ F_{2}(\alpha_{3}\beta_{2}\gamma_{2}y_{0}') = b'_{22}\beta_{2}, \\ F_{3}(\alpha_{2}\beta_{2}\gamma_{2}y_{0}') = b'_{22}\gamma_{2}, \\ F_{4}(\alpha_{2}\beta_{2}\gamma_{2}y_{0}') = 0, \\ \alpha_{3}^{2} + \beta_{2}^{2} + \gamma_{2}^{2} = 1; \end{cases}$$
 
$$(7) \begin{cases} F_{1}(\alpha_{3}\beta_{3}\gamma_{3}z_{0}') = b'_{33}\alpha_{3}, \\ F_{2}(\alpha_{3}\beta_{3}\gamma_{3}z_{0}') = b'_{33}\beta_{3}, \\ F_{3}(\alpha_{3}\beta_{3}\gamma_{3}z_{0}') = b'_{33}\gamma_{3}, \\ F_{4}(\alpha_{3}\beta_{3}\gamma_{3}z_{0}') = 0, \\ \alpha_{3}^{2} + \beta_{2}^{2} + \gamma_{2}^{2} = 1. \end{cases}$$

3. Hinreichende Bedingungen. Umgekehrt folgt aus den drei ersten Gleichungen (5) durch Multiplikation mit  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  und Addition mit Rücksicht auf die fünfte Gleichung (5) wieder die erste Gleichung (1) und ebenso aus (6) und (7) die anderen Gleichungen (1).

Multipliziert man ferner die drei ersten Gleichungen (6) mit  $\alpha_3$ ,  $\beta_3$ ,  $\gamma_3$  und (7) mit  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  und addiert, so ergibt sich mit Rücksicht auf (2):

(8) 
$$\begin{cases} b'_{23} = b'_{22}(\alpha_2 \alpha_3 + \beta_2 \beta_3 + \gamma_2 \gamma_3), \\ b'_{23} = b'_{33}(\alpha_2 \alpha_3 + \beta_2 \beta_3 + \gamma_2 \gamma_3). \end{cases}$$

Hieraus folgt aber unter der Voraussetzung  $b'_{22} + b'_{33}$ , daß:

(9) 
$$b'_{23} = 0$$
 und (10)  $\alpha_2 \alpha_3 + \beta_2 \beta_3 + \gamma_2 \gamma_3 = 0$ .

Ist dagegen  $b'_{22} = b'_{33}$ , so muß zu (8) noch die Gleichung (10) hinzugefügt werden, um die Gleichung (9) zu folgern. Somit ergibt sich wie in § 88, 6:

Die fünfzehn Gleichungen (5), (6), (7) sind hinreichende Bedingungen für die drei Gruppen der Unbekannten  $b'_{11}$ ,  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ ,  $\alpha'_0$ ;  $b'_{22}$ ,  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_3$ ,  $\gamma_5$ ;  $b'_{33}$ ,  $\alpha_3$ ,  $\beta_3$ ,  $\gamma_3$ ,  $z_0'$ , falls die drei Hauptachsenkoeffizienten  $b'_{11}$ ,  $b'_{22}$ ,  $b'_{33}$  alle verschieden sind. Ist dagegen  $b'_{22} = b'_{33}$ , so muß noch die Gleichung (10), und sind  $b'_{11} = b'_{22} = b'_{33}$ , so müssen noch die drei Gleichungen § 88, (4) hinzugefügt werden.

4. Die kubische Gleichung der Hauptachsenkoeffizienten. Ausführlich geschrieben, lauten die Gleichungen (5):

(11) 
$$\begin{cases} (b_{11} - b'_{11})\alpha_1 + b_{12}\beta_1 + b_{13}\gamma_1 + b_{14}x_0' = 0, \\ b_{21}\alpha_1 + (b_{22} - b'_{11})\beta_1 + b_{23}\gamma_1 + b_{24}x_0' = 0, \\ b_{31}\alpha_1 + b_{32}\beta_1 + (b_{33} - b'_{11})\gamma_1 + b_{34}x_0' = 0, \\ b_{41}\alpha_1 + b_{42}\beta_1 + b_{43}\gamma_1 + b_{44}x_0' = 0, \\ \alpha,^2 + \beta,^2 + \gamma,^2 = 1, \end{cases}$$

und entsprechend die Gleichungen (6) und (7). Damit folgt, wie in § 88, 7:

Jeder der drei Hauptachsenkoeffizienten  $b'_{11}$ ,  $b'_{22}$ ,  $b'_{33}$  mu $\beta$  der in  $\mu$  kubischen Gleichung genügen:

(12) 
$$\mathsf{E}(\mu) = \begin{vmatrix} b_{11} - \mu & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} - \mu & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} - \mu & b_{34} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} \end{vmatrix} = 0.$$

Sie heißt die kubische Gleichung des Hauptachsenproblems der Fläche zweiter Klasse § 101, (1).89)

5. Andere Form der kubischen Gleichung. Die Elimination von  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ ,  $\alpha_0$ , die von (11) zu (12) führt, kann auch auf andere Weise ausgeführt werden. Eliminiert man nämlich mit Rücksicht auf die Voraussetzung:

$$(13) b_{\mu} \neq 0$$

 $x_0'$  aus der ersten und vierten Gleichung (11), so ergibt sich:

$$\begin{aligned} \{(b_{11}-b_{11}')b_{44}-b_{14}^2\}\,\alpha_1+(b_{12}b_{44}-b_{14}b_{42})\beta_1\\ &+(b_{13}b_{44}-b_{14}b_{43})\gamma_1=0, \end{aligned}$$

oder mit Hinzufügung der entsprechenden Gleichungen (§ 75, 3):

(15) 
$$\begin{cases} (\beta_{44} - b_{44}b'_{11})\alpha_1 + \beta_{45}\beta_1 + \beta_{46}\gamma_1 = 0, \\ \beta_{54}\alpha_1 + (\beta_{55} - b_{44}b'_{11})\beta_1 + \beta_{56}\gamma_1 = 0, \\ \beta_{64}\alpha_1 + \beta_{65}\beta_1 + (\beta_{66} - b_{44}b'_{11})\gamma_1 = 0, \\ \alpha_1^2 + \beta_1^2 + \gamma_1^2 = 1. \end{cases}$$

Umgekehrt folgt aus der Gleichung (14) und der vierten Gleichung (11) unter der Voraussetzung (13) auch wieder die erste Gleichung (11). Die Gleichungen (11) sind daher ersetzbar durch die Gleichungen (15), wenn man zu diesen noch die vierte Gleichung (11) hinzubehält.

Die Bestimmung der zwölf Unbekannten:  $b'_{11}$ ,  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ ;  $b'_{22}$ ,  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$ ;  $b'_{33}$ ,  $\alpha_3$ ,  $\beta_3$ ,  $\gamma_3$  kann daher auch mittels der Gleichungen (15) und der acht entsprechenden geschehen.

Die kubische Gleichung für  $b'_{11}$ ,  $b'_{22}$ ,  $b'_{33}$  ergibt sich aber dann in der Form:

in der Form:  

$$\beta_{44} - b_{44}\mu \quad \beta_{45} \qquad \beta_{46}$$

$$(16) \quad b_{44}^{2} E(\mu) = \beta_{54} \qquad \beta_{55} - b_{44}\mu \quad \beta_{56}$$

$$\beta_{64} \qquad \beta_{65} \qquad \beta_{66} - b_{44}\mu$$

$$= 0.$$

Sie unterscheidet sich (vgl. nachher unter 6) nur um den Faktor  $b_{44}^2$  von der Gleichung (12).

Damit ist aber das Hauptachsenproblem der Flächen zweiter Klasse  $b_{44} + 0$  auf die Form § 88, (15); (17) zurückgeführt. Es ergibt sich also wie dort in § 89, 3:

Die kubische Gleichung  $E(\mu) = 0$  in (12) oder (16) hat stets drei reelle Wurzeln  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$ ; und weiter wie in § 90, 7:

Die Fläche zweiter Klasse  $b_{44} \neq 0$  hat stets drei vom Mittelpunkt ausgehende Hauptachsen, in bezug auf welche die Gleichung der Fläche die Form erhält:

(17) 
$$F(u,v,w,s) = \mu_1 u'^2 + \mu_2 v'^2 + \mu_3 w'^2 + b_{44} s'^2.$$

Die Hauptachsen sind eindeutig bestimmt, wenn die Wurzeln  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  alle drei verschieden sind, dagegen einfach unbestimmt für zwei gleiche und dreifach unbestimmt für drei gleiche Wurzeln.

6. Entwicklung der kubischen Gleichung. Die Differentialquotienten der Determinante (12) sind:

Es folgt daher:

$$\begin{split} \mathsf{E}(\mu) &= \mathsf{E}(0) + \mathsf{E}'(0) \cdot \mu + \tfrac{1}{2} \, \mathsf{E}''(0) \cdot \mu^2 + \tfrac{1}{6} \, \mathsf{E}'''(0) \cdot \mu^3 \\ &= B - (B_{11} + B_{22} + B_{33}) \mu + (\beta_{44} + \beta_{55} + \beta_{66}) \mu^2 - b_{44} \mu^3 \end{split}$$

oder:

(18) 
$$E(\mu) = -b_{44}\mu^{8} + B_{0}\mu^{3} - B_{0}'\mu + B,$$

wo zur Abkürzung neben § 101, (6) gesetzt ist:

(19) 
$$B_0' = B_{11} + B_{32} + B_{33}.$$

Aus (16) folgt dieselbe Entwicklung, da (§ 89, (7)):

(20) 
$$\begin{vmatrix} \beta_{44} & \beta_{45} & \beta_{46} \\ \beta_{54} & \beta_{55} & \beta_{56} \\ \beta_{64} & \beta_{65} & \beta_{66} \end{vmatrix} = Bb_{44}^{2};$$

$$\begin{vmatrix} \beta_{55} & \beta_{56} \\ \beta_{65} & \beta_{66} \end{vmatrix} = B_{11}b_{44}; \begin{vmatrix} \beta_{66} & \beta_{64} \\ \beta_{46} & \beta_{44} \end{vmatrix} = B_{22}b_{44}; \begin{vmatrix} \beta_{44} & \beta_{45} \\ \beta_{54} & \beta_{55} \end{vmatrix} = B_{33}b_{44}.$$
Es jet nömligh (I Ann. 1. III. (8)):

Es ist nämlich (I Anm. 1, III, (8)):

$$\begin{vmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{vmatrix} = B^2 b_{44}$$

und, wenn die Unterdeterminanten zweiten Grades der  $B_{kl}$  mit  $B_{kl}$ bezeichnet werden (§ 66, 6), wiederum (I Anm. 1, II, (4)):

$$\begin{vmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} \end{vmatrix} = (B^2 b_{44})^2,$$

woraus alsdann (I Anm. 1, III, (11)) die erste Formel (20) folgt (die andern nach I Anm. 1, II, (5), auf  $B_{11}$ ,  $B_{22}$ ,  $B_{33}$  angewendet).

7. Hauptachsengleichungen der Mittelpunktsflächen. für die drei Wurzeln der Gleichung  $E(\mu) = 0$  nach (18):

(21) 
$$\mu_1 + \mu_2 + \mu_3 = \frac{B_0}{b_{44}}$$
,  $\mu_2 \mu_3 + \mu_3 \mu_1 + \mu_1 \mu_2 = \frac{B_0'}{b_{44}}$ ,  $\mu_1 \mu_2 \mu_3 = \frac{B}{b_{44}}$ , so ergibt sich:

Die Gleichung der Fläche zweiter Klasse mit einem Mittelpunkt  $(b_{44}+0)$  kann stets auf eine der folgenden Formen gebracht werden:

(22) 
$$\begin{cases} B \neq 0 : \mu_{1}u'^{2} + \mu_{2}v'^{2} + \mu_{3}w'^{2} + b_{44}s'^{2} = 0; \\ B = 0, \ \mathsf{B_{0}}' \neq 0 : \mu_{2}v'^{2} + \mu_{3}w'^{2} + b_{44}s'^{2} = 0; \\ B = 0, \ \mathsf{B_{0}}' = 0, \ \mathsf{B_{0}} + 0 : \mu_{3}w'^{2} + b_{44}s'^{2} = 0; \\ B = 0, \ \mathsf{B_{0}}' = 0, \ \mathsf{B_{0}} = 0, \ b_{44} + 0 : b_{44}s'^{2} = 0. \end{cases}$$

Sie ist daher entsprechend ein Ellipsoid oder Hyperboloid (§ 70, (10)); eine Ellipse oder Hyperbel (§ 53, (35)); ein endliches Punktepaar (I § 72, (20')); ein endlicher Doppelpunkt (I § 47, (10)).

8. Andere Form der Bedingungen (22). Wenn B=0 und B'=0, so verschwinden (§ 79, (11)) alle Unterdeterminanten  $B_{kl}$  und damit auch  $B_0'$  in (19).

Ist umgekehrt: B = 0,  $B_0' = 0$ , so ist zunächst nach § 101, (3) und nach (19):

$$B' = B_{ii}$$

Nach § 79, (8) ist nun für B = 0:

$$B_0'B_{44} = B_{14}^2 + B_{24}^2 + B_{34}^2$$

und daher für  $B_0'=0$  auch  $B_{14}=0$ ,  $B_{24}=0$ ,  $B_{34}=0$  und damit infolge der für B=0 gültigen Gleichungen  $(k=1,\,2,\,3,\,4)$ :

$$b_{1\,k}B_{14} + b_{2\,k}B_{24} + b_{3\,k}B_{34} + b_{4\,k}B_{44} = 0$$

auch  $b_{4k}B_{44}=0$ , also wenn nicht alle  $b_{4k}$  verschwinden,  $B_{44}=0$  oder B'=0.

Falls  $b_{14}$ ,  $b_{24}$ ,  $b_{34}$ ,  $b_{44}$  nicht alle verschwinden, sind die Bedingungen:

(23) 
$$B = 0, B_0' = 0$$

in (22) ersetzbar durch:

$$(24) B = 0, B' = 0.$$

Überdies haben für B=0 nach § 79, (9) B' und  $B_0'$ , wenn sie nicht Null sind, dasselbe Vorzeichen.

Wenn B = 0, B' = 0, B'' = 0, so verschwinden (§ 81, (18)) alle Unterdeterminanten  $\beta_{kl}$  und damit auch  $B_0$  in § 101, (6).

Sei dagegen vorausgesetzt:

$$b_{44} + 0$$
,  $B = 0$ ,  $B' = 0$ ,  $B_0 = 0$ ,

so wird zuerst nach § 101, (3) und (6):

$$B'' = \beta_{11} + \beta_{22} + \beta_{33}.$$

Da nun mit B=0, B'=0 alle  $B_{kl}$  und damit alle Unterdeterminanten zweiten Grades der  $\beta_{kl}$  verschwinden (I Anm. 1, III, (22)), so ist:

(25) 
$$(\beta_{11} + \beta_{22} + \beta_{33})(\beta_{44} + \beta_{55} + \beta_{66}) = \beta_{14}^2 + \beta_{15}^2 + \beta_{16}^2 + \beta_{24}^2 + \beta_{25}^2 + \beta_{26}^2 + \beta_{34}^2 + \beta_{35}^2 + \beta_{36}^2,$$

also mit  $B_0 = 0$ :

$$\beta_{14} = 0$$
,  $\beta_{15} = 0$ ,  $\beta_{16} = 0$ ,  $\beta_{24} = 0$ ,  $\beta_{25} = 0$ ,  $\beta_{36} = 0$ ,  $\beta_{34} = 0$ ,  $\beta_{35} = 0$ ,  $\beta_{56} = 0$ .

Damit folgt aber aus den unbedingt gültigen Gleichungen:

$$\begin{split} B_{11} = b_{42}\beta_{16} - b_{43}\beta_{15} + b_{44}\beta_{11}, \ B_{22} = b_{43}\beta_{24} - b_{41}\beta_{26} + b_{44}\beta_{22}, \\ B_{33} = b_{41}\beta_{35} - b_{42}\beta_{34} + b_{44}\beta_{33} \end{split}$$

zunächst:

$$b_{44}\beta_{11} = 0$$
,  $b_{44}\beta_{22} = 0$ ,  $b_{44}\beta_{33} = 0$ ,

und da  $b_{44} + 0$  ist:

$$\beta_{11} = 0$$
,  $\beta_{22} = 0$ ,  $\beta_{33} = 0$ ; also:  $B'' = 0$ .

Die Bedingungen:

(26) 
$$b_{44} \neq 0, B = 0, B' = 0, B_0 = 0$$

sind ersetzbar durch:

(27) 
$$b_{44} \neq 0, B = 0, B' = 0, B'' = 0.$$

Da überdies für B = 0, B' = 0 nach (25):

(28)  $B''B_0 = \beta_{14}^2 + \beta_{24}^2 + \beta_{34}^2 + \beta_{15}^2 + \beta_{15}^2 + \beta_{25}^2 + \beta_{16}^2 + \beta_{26}^2 + \beta_{36}^2 + B_0^3$ , so haben alsdann B'' und  $B_0$ , wenn sie nicht Null sind, dasselbe Vorzeichen.

Die Tabelle (22) kann nach (23), (24); (26), (27) auch durch die folgende ersetzt werden  $(b_{44} + 0)$ :

(29) 
$$\begin{cases}
B + 0 : \mu_1 u'^2 + \mu_2 v'^2 + \mu_3 w'^2 + b_{44} s'^2 = 0; \\
B = 0, B' + 0 : \mu_2 v'^3 + \mu_3 w'^2 + b_{44} s'^2 = 0; \\
B = 0, B' = 0, B'' + 0 : \mu_3 w'^2 + b_{44} s'^2 = 0; \\
B = 0, B' = 0, B'' = 0 : b_{44} s'^2 = 0.
\end{cases}$$

9. Die zu einer verschwindenden Wurzel gehörige Hauptachse. Im zweiten Fall (29) gibt die Auflösung der Gleichungen (11) mit  $b'_{11} = \mu_1 = 0$ :

(29') 
$$\alpha_{1}: \beta_{1}: \gamma_{1}: x_{0}' = B_{k1}: B_{k2}: B_{k3}: B_{k4},$$

k = 1, 2, 3 oder 4 (I Anm. 2, III, (12)).

Die Ebene  $x'=a_1x+\beta_1y+\gamma_1z+x_0'=0$  des neuen Koordinatensystems (I § 37, (19)) ist daher die Doppelebene der Fläche, deren Koordinaten  $u_0, v_0, w_0, s_0$  nach § 79, (4') sich ebenfalls wie die Größen der rechten Seite (29') verhalten.

10. Die kubische Gleichung des Hauptachsenproblems der Fläche zweiter Ordnung und zweiter Klasse. Die Gleichungen (11) können für B+0 in der Form geschrieben werden (I Anm. 2, III, (1); (2)):

(30) 
$$\begin{cases} B\alpha_{1} = (B_{11}\alpha_{1} + B_{21}\beta_{1} + B_{31}\gamma_{1})b_{11}', \\ B\beta_{1} = (B_{12}\alpha_{1} + B_{22}\beta_{1} + B_{32}\gamma_{1})b_{11}', \\ B\gamma_{1} = (B_{13}\alpha_{1} + B_{23}\beta_{1} + B_{33}\gamma_{1})b_{11}', \\ Bx_{0}' = (B_{14}\alpha_{1} + B_{24}\beta_{1} + B_{34}\gamma_{1})b_{11}', \end{cases}$$

oder mit Weglassung der letzten Gleichung:

(31) 
$$\begin{cases} \left(B_{11} - \frac{B}{b_{11}'}\right) \alpha_1 + B_{12}\beta_1 + B_{13}\gamma_1 = 0, \\ B_{21}\alpha_1 + \left(B_{22} - \frac{B}{b_{11}'}\right)\beta_1 + B_{23}\gamma_1 = 0, \\ B_{31}\alpha_1 + B_{32}\beta_1 + \left(B_{33} - \frac{B}{b_{11}'}\right)\gamma_1 = 0. \end{cases}$$

Die Hauptachsenkoeffizienten  $\mu=b'_{11},\,b'_{22},\,b'_{33}$  genügen daher auch der Gleichung:

Nun ist für  $B \neq 0$  nach § 78, (7') die Gleichung der Fläche § 101, (1) in Punktkoordinaten:

(33) 
$$B_{11}x^2 + B_{22}y^2 + B_{33}z^3 + 2B_{23}yz + \cdots + B_{44} = 0.$$

Die kubische Gleichung der Hauptachsenkoeffizienten  $\lambda = a'_{11}$ ,  $a'_{22}$ ,  $a'_{33}$  der Fläche (33) ist aber nach § 88, (17) ebenfalls die Gleichung (32) nur mit  $\lambda$  für  $\frac{B}{\mu}$ . In diesem Sinne sind also die kubischen Gleichungen § 88, (17) und § 102, (12) nicht wesentlich verschieden.

§ 103. Die Flächen zweiter Klasse ohne Mittelpunkt.

1. Bestimmung der Achsenrichtung x'. Die Flächen ohne endlichen Mittelpunkt § 101, (16) zweite Zeile sind durch die Voraussetzungen:

(1) 
$$b_{44} = 0$$
,  $B_0 = -(b_{14}^2 + b_{24}^2 + b_{34}^2) \neq 0$ 

bezeichnet. Bei der Transformation der Gleichung § 101, (1) auf ein neues System O'x'y's' werden die Koeffizienten § 101, (9) nach (1):

(2) 
$$\begin{cases} b_{14}' = F_4(\alpha_1\beta_1\gamma_1x_0') = b_{14}\alpha_1 + b_{24}\beta_1 + b_{34}\gamma_1, \\ b_{24}' = F_4(\alpha_2\beta_2\gamma_2y_0') = b_{14}\alpha_2 + b_{24}\beta_2 + b_{34}\gamma_2, \\ b_{34}' = F_4(\alpha_3\beta_3\gamma_3z_0') = b_{14}\alpha_3 + b_{24}\beta_3 + b_{34}\gamma_3. \end{cases}$$

Sie können nach (1) nicht alle drei verschwinden (I Anm. 2, II, (9)). Sollen jedoch swei von ihnen verschwinden, etwa:

(3) 
$$\begin{cases} b'_{24} = F_4(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2 y_0') = b_{14} \alpha_2 + b_{24} \beta_2 + b_{34} \gamma_2 = 0, \\ b'_{34} = F_4(\alpha_3 \beta_3 \gamma_3 z_0') = b_{14} \alpha_3 + b_{24} \beta_3 + b_{34} \gamma_3 = 0, \end{cases}$$

so folgt daraus unbedingt, daß:

 $b_{14}:b_{24}:b_{34}=\beta_2\gamma_3-\beta_3\gamma_2:\gamma_2\alpha_3-\gamma_3\alpha_2:\alpha_2\beta_3-\alpha_3\beta_2=\alpha_1:\beta_1:\gamma_1 \ \text{(I § 37, (12)) oder:}$ 

(4) 
$$\varrho \alpha_1 = b_{14}, \quad \varrho \beta_1 = b_{24}, \quad \varrho \gamma_1 = b_{34},$$

wo wir willkürlich das positive Vorzeichen der Wurzel:

wählen. Danach wird dann:

(6) 
$$b'_{14} = F_4(\alpha_1\beta_1\gamma_1x_0') = \frac{1}{\varrho}(b_{14}^2 + b_{24}^2 + b_{34}^2) = \varrho.$$

Den Bedingungen (3) wird durch die Bestimmung (4) der Richtung der x'-Achse genügt, worauf der Koeffizient  $b'_{14}$  den Wert (6) erhält.

2. Die Koeffizienten der quadratischen Glieder. Infolge von (1), (3) und (6) wird nach § 75, (13); (14); (15); (11):

(7) 
$$\begin{cases} b'_{11} = F(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1 x_0') = H(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) + 2b'_{14} x_0' = H(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) + 2\varrho x_0', \\ b'_{22} = F(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2 y_0') = H(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2) + 2b'_{24} y_0' = H(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2), \\ b'_{33} = F(\alpha_3 \beta_3 \gamma_3 z_0') = H(\alpha_3 \beta_3 \gamma_3) + 2b'_{34} z_0' = H(\alpha_3 \beta_3 \gamma_3), \\ b'_{28} = F_1(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2 y_0') \alpha_3 + F_2(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2 y_0') \beta_3 + F_3(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2 y_0') \gamma_3 \\ = H_1(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2) \alpha_3 + H_2(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2) \beta_3 + H_3(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2) \gamma_3, \\ b'_{31} = F_1(\alpha_3 \beta_3 \gamma_3 z_0') \alpha_1 + F_2(\alpha_3 \beta_3 \gamma_3 z_0') \beta_1 + F_3(\alpha_3 \beta_3 \gamma_3 z_0') \gamma_1 \\ = H_1(\alpha_3 \beta_3 \gamma_3) \alpha_1 + H_2(\alpha_3 \beta_3 \gamma_3) \beta_1 + H_3(\alpha_3 \beta_3 \gamma_3) \gamma_1 + \varrho z_0', \\ b'_{12} = F_1(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2 y_0') \alpha_1 + F_2(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2 y_0') \beta_1 + F_3(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2 y_0') \gamma_1 \\ = H_1(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2) \alpha_1 + H_2(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2) \beta_1 + H_3(\alpha_3 \beta_3 \gamma_2) \gamma_1 + \varrho y_0'. \end{cases}$$

3. Der Scheitelpunkt der Fläche. Wir bestimmen nunmehr den Punkt  $O' = x_0, y_0, z_0$ , für den nach § 75, (9) die Gleichungen:

(8) 
$$\begin{cases} x_0 = -\alpha_1 x_0' - \alpha_2 y_0' - \alpha_3 z_0', \\ y_0 = -\beta_1 x_0' - \beta_2 y_0' - \beta_3 z_0', \\ z_0 = -\gamma_1 x_0' - \gamma_2 y_0' - \gamma_5 z_0' \end{cases}$$

gelten, aus den drei Bedingungen:

(9) 
$$b'_{11} = 0$$
,  $b'_{12} = 0$ ,  $b'_{31} = 0$ , die nach (7) geschrieben werden können (§ 66, (12)):

$$-\varrho x_0' = H_1(\alpha_1\beta_1\gamma_1)\alpha_1 + H_2(\alpha_1\beta_1\gamma_1)\beta_1 + H_3(\alpha_1\beta_1\gamma_1)\gamma_1 - \frac{1}{2}H(\alpha_1\beta_1\gamma_1),$$

$$- \varrho y_0' = H_1(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) \alpha_2 + H_2(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) \beta_2 + H_3(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) \gamma_2,$$

$$- \varrho z_0' = H_1(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) \alpha_3 + H_2(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) \beta_3 + H_3(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) \gamma_3.$$

Multipliziert man diese Gleichungen mit  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  oder  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  oder  $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$  und addiert, so folgt nach (8):

(10) 
$$\begin{cases} \varrho x_0 = H_1(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) - \frac{1}{2} H(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) \alpha_1, \\ \varrho y_0 = H_2(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) - \frac{1}{2} H(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) \beta_1, \\ \varrho z_0 = H_3(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) - \frac{1}{2} H(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) \gamma_1, \end{cases}$$

wo  $\varrho$  den nicht verschwindenden Wert (5) und  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  die Werte (4) haben ( $\S$  29, (11)).94)

Der hierdurch bestimmte Punkt  $O' = x_0, y_0, z_0$  soll der Scheitelpunkt der Fläche genannt werden.

4. Bestimmung der Achsenrichtungen  $y^{'}$  und  $z^{'}$  und der Koeffizienten  $b'_{22}$  und  $b'_{33}$ . Wir fügen nun zu den Forderungen (3) und (9) die weitere hinzu:

$$b_{os}' = 0,$$

um aus ihr die Richtung der Achsen y' und z' zu bestimmen, zugleich aber die davon abhängigen Koeffizienten  $b'_{22}$  und  $b'_{33}$  in (7).

Die Gleichungen  $b'_{12} = 0$ ,  $b'_{22} = F(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2 y_0')$ ,  $b'_{23} = 0$  können nun nach (7) und (3) in der Form geschrieben werden:

(12) 
$$\begin{cases} F_{1}(\alpha_{2}\beta_{2}\gamma_{2}y_{0}')\alpha_{1} + F_{2}(\alpha_{2}\beta_{2}\gamma_{2}y_{0}')\beta_{1} + F_{3}(\alpha_{2}\beta_{2}\gamma_{2}y_{0}')\gamma_{1} = 0, \\ F_{1}(\alpha_{2}\beta_{2}\gamma_{2}y_{0}')\alpha_{2} + F_{2}(\alpha_{2}\beta_{2}\gamma_{2}y_{0}')\beta_{2} + F_{3}(\alpha_{2}\beta_{2}\gamma_{2}y_{0}')\gamma_{2} = b_{22}', \\ F_{1}(\alpha_{2}\beta_{2}\gamma_{2}y_{0}')\alpha_{3} + F_{2}(\alpha_{2}\beta_{2}\gamma_{2}y_{0}')\beta_{3} + F_{3}(\alpha_{2}\beta_{2}\gamma_{2}y_{0}')\gamma_{3} = 0. \end{cases}$$

Hieraus folgen aber mit Rücksicht auf (3) wieder die Gleichungen § 102, (6) und entsprechend die Gleichungen § 102, (7). Auch gehen umgekehrt, wie § 102, 3, wieder die Gleichungen § 102, (9) und (10) hervor, falls  $b'_{22} + b'_{33}$ , während für  $b'_{22} = b'_{33}$  die Gleichung § 102, (10) hinzuzufügen ist.

Die Gleichungen § 102, (6) lauten nun im Falle (1) ausführlich:

(13) 
$$\begin{cases} (b_{11} - b_{22}')\alpha_2 + b_{12}\beta_2 + b_{13}\gamma_2 + b_{14}y_0' = 0, \\ b_{21}\alpha_2 + (b_{22} - b_{22}')\beta_2 + b_{23}\gamma_2 + b_{24}y_0' = 0, \\ b_{31}\alpha_2 + b_{32}\beta_2 + (b_{33} - b_{22}')\gamma_2 + b_{34}y_0' = 0, \\ b_{41}\alpha_2 + b_{42}\beta_2 + b_{45}\gamma_2 = 0, \\ \alpha_2^2 + \beta_2^2 + \gamma_2^2 = 1, \end{cases}$$

und entsprechend die Gleichungen § 102, (7).

Die Koeffizienten  $b'_{22}$ ,  $b'_{33}$  sind daher die Wurzeln der in  $\mu$  quadratischen Gleichung<sup>89</sup>):

(14) 
$$\mathsf{E}_{0}(\mu) = \begin{vmatrix} b_{11} - \mu & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} - \mu & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} - \mu & b_{34} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

die aus § 102, (12) mit  $b_{44} = 0$  hervorgeht, so daß nach § 102, (18): (15)  $\mathsf{E}_0(\mu) = \mathsf{B}_0 \mu^2 - \mathsf{B}_0' \mu + B.$ 

Daß diese Gleichung stets zwei *reelle* Wurzeln hat, und daß es stets zwei ihnen entsprechende Hauptachsenrichtungen  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  und  $\alpha_3$ ,  $\beta_3$ ,  $\gamma_3$  gibt, wird in § 109, 5; § 110, 3; 4 bewiesen werden (vgl. auch § 51, (18)).

5. Kanonische Gleichungen der Flächen zweiter Klasse ohne Mittelpunkt. Da nun für die Wurzeln  $\mu_2$  und  $\mu_3$  nach (15):

(16) 
$$\mu_2 + \mu_3 = \frac{B_0'}{B_0}, \quad \mu_2 \, \mu_3 = \frac{B}{B_0},$$

so ergibt sich mit Rücksicht auf (9), (11), (6) und (3):

Die Gleichung der Fläche zweiter Klasse ohne endlichen Mittelpunkt  $(b_{44} = 0, B_0 + 0)$  kann stets auf eine der folgenden Formen gebracht werden:

(17) 
$$\begin{cases} B \neq 0 : \ \mu_{2}v'^{2} + \mu_{3}w'^{2} + 2\sqrt{-B_{0}}u's' = 0; \\ B = 0, \ B_{0}' \neq 0 : \ \mu_{3}w'^{2} + 2\sqrt{-B_{0}}u's' = 0; \\ B = 0, \ B_{0}' = 0 : \ 2\sqrt{-B_{0}}u's' = 0. \end{cases}$$

Die Bedingungen der beiden letzten Fälle (17) sind nach § 102, (23); (24) auch ersetzbar durch:

(18) 
$$B = 0, B' \neq 0 \text{ und } B = 0, B' = 0.$$

Dabei liegt der Anfangspunkt O' des Koordinatensystems im Scheitelpunkt (10); hat die x'-Achse die Richtungskosinus (4), (5); sind  $\mu_2 = b'_{22}$  und  $\mu_3 = b'_{33}$  die Wurzeln der Gleichung (14) und bestimmen sich alsdann die y'- und z'-Achse aus den Gleichungen (13) und den entsprechenden. Sie sind für  $\mu_2 + \mu_3$  eindeutig bestimmt, für  $\mu_2 = \mu_3$  in der yz-Ebene drehbar.

6. Die Kurven in der unendlich fernen Ebene. Der noch übrige Fall § 101, (16) dritte Zeile ist durch die Voraussetzungen:

(19) 
$$b_{14} = 0$$
,  $b_{24} = 0$ ,  $b_{34} = 0$ ,  $b_{44} = 0$   $(b_{44} = 0, B_0 = 0)$ 

bezeichnet. Er ist schon in § 93, 2 erledigt. Danach ergibt sich: Die Fläche zweiter Klasse:

(20) 
$$F(u, v, w, s) = b_{11}u^2 + b_{22}v^2 + b_{33}w^2 + 2b_{23}vw + 2b_{31}wu + 2b_{12}uv = 0$$

kann bei unverändertem Anfangspunkt O des Systems Oxyz durch Einführung neuer Achsen x', y', z' stets auf eine der folgenden Formen gebracht werden:

(21) 
$$\begin{cases} B_{44} \neq 0: \quad \nu_1 u'^2 + \nu_2 v'^2 + \nu_3 w'^2 = 0; \\ B_{44} = 0, \quad B'_{44} \neq 0: \quad \nu_2 v'^2 + \nu_3 w'^2 = 0; \\ B_{44} = 0, \quad B'_{44} = 0, \quad B'_{44} \neq 0: \quad \nu_3 w'^2 = 0. \end{cases}$$

Hier ist:

(22) 
$$B'_{44} = \beta_{11} + \beta_{22} + \beta_{33}, \quad B''_{44} = b_{11} + b_{22} + b_{33},$$

und sind  $\nu_1$ ,  $\nu_2$ ,  $\nu_3$  die Wurzeln der kubischen Gleichung § 93, (7'):

also:

(24) 
$$v_1 + v_2 + v_3 = B'_{44}$$
,  $v_2 v_3 + v_3 v_1 + v_1 v_2 = B'_{44}$ ,  $v_1 v_2 v_3 = B_{44}$ .

Mit (19) ist auch  $B_{11} = 0$ ,  $B_{22} = 0$ .  $B_{33} = 0$ , also (§ 101, (3)):

$$(25) B' = B_{44},$$

und  $\beta_{44} = 0$ ,  $\beta_{55} = 0$ ,  $\beta_{66} = 0$ , also:

$$(26) B'' = B'_{44}$$

endlich:

$$(27) B^{\prime\prime\prime} = B_{44}^{\prime\prime}.$$

Daher können die Bedingungen der drei Zeilen (21) auch in der Form: (28) B' + 0; B' = 0, B'' + 0; B' = 0, B'' = 0, B''' + 0 gegeben werden.

#### § 104. Unterscheidung nach den Vorzeichen der Koeffizienten.

1. Kanonische Gleichungen. Das Ergebnis der vorstehenden Entwicklung ist dies, daß die auf ein rechtwinkliges Koordinatensystem Oxyz bezogene Gleichung der Fläche zweiter Klasse:

(1) 
$$F(u, v, w, s) = b_{11}u^2 + b_{22}v^2 + b_{33}w^2 + 2b_{23}vw + 2b_{31}wu + 2b_{12}uv + 2b_{14}us + 2b_{24}vs + 2b_{34}ws + b_{44}s^2 = 0$$

durch Einführung eines neuen rechtwinkligen Koordinatensystems O'x'y'z' auf eine kanonische Form gebracht werden kann.

Nach ihrem Range einerseits und nach ihrer Beziehung zur unendlich fernen Ebene E<sub>∞</sub> andererseits gehört jede Fläche (1) in ein
(ausgefülltes) Feld der folgenden Tabelle (§ 101, (16)) und hat dann
die dort angegebene kanonische Gleichungsform (§ 102, (29); § 103,
(17), (18); (21), (28)). Die Tabelle muβ also alle Flächen zweiter Klasse
enthalten.

| (2)                                                                            |                                                                                           | Eigentl. Kurven                                                  | 1                              | IV. $B=0, B'=0$ , $B''=0$ , $B'''+0$ : Doppelpunkte |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. $b_{44} \neq 0$ :<br>$E_{\infty}$ nicht<br>TangEbene                        |                                                                                           | $\mu_2 v'^2 + \mu_3 w'^2 + b_{44} s'^2 = 0$                      | $\mu_3 w'^2 + b_{44} s'^2 = 0$ | $b_{44}s'^2=0$                                      |
| 2. $b_{44} = 0$ ,<br>$B_0 \neq 0$ :<br>$E_{\infty} \text{ einf.Tang}$<br>Ebene | $ \begin{vmatrix} \mu_2 v'^2 + \mu_3 w'^2 \\ + 2 \sqrt{-B_0} u' s' \\ = 0 \end{vmatrix} $ | $+2\sqrt{\frac{\mu_3 w^{\prime 2}}{-B_0}}u^{\prime}s^{\prime}=0$ | $2\sqrt{-B_0}u's'=0$           | 0                                                   |
| 8. $b_{44} = 0$ ,<br>$B_0 = 0$ :<br>$E_{\infty}$ Doppel-<br>tangEbene          | 0                                                                                         | $v_1 u'^2 + v_2 v'^2 + v_3 w'^2 = 0$                             | $v_2 v'^2 + v_3 w'^2 = 0$      | $v_s w^2 = 0$                                       |

Innerhalb eines Teils der kanonischen Gleichungen sind nun weiter noch die Vorseichen der Koeffizienten zu unterscheiden.

2. Die eigentlichen Flächen mit Mittelpunkt. Die Gleichung I, 1 der Tabelle (2) kann mit den Abkürzungen:

(3) 
$$\alpha = \frac{\mu_1}{b_{44}}, \quad \beta = \frac{\mu_2}{b_{44}}, \quad \gamma = \frac{\mu_3}{b_{44}}$$

und s' = 1 in der Form

(4) 
$$\alpha u'^2 + \beta v'^2 + \gamma u'^2 + 1 = 0$$

geschrieben werden. Da alsdann nach § 102, (21):

(5) 
$$\alpha\beta\gamma = \frac{\mu_1}{b_{44}^3} \frac{\mu_2}{b_{44}^3} = \frac{B}{b_{44}^4},$$
 so sind die Vorzeichen der Koeffizienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ :

(6) 
$$\begin{cases} \text{für } B > 0: +++ \text{ oder } --+\\ B < 0: -++ \text{ oder } --- \end{cases}$$

Andererseits sind wie in § 89, (41) die Koeffizienten  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , bezüglich  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  alle von einerlei Vorzeichen, wenn gleichzeitig:

(7) 
$$B_0' b_{44} > 0, BB_0 > 0.$$

Die Verbindung beider Angaben (6) und (7) gibt für die Vorzeichen von  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  (§ 89, (42)):

(8) 
$$B > 0$$
  $B < 0$ 

$$B_0'b_{44} > 0, BB_0 > 0$$
  $+++$   $---$ 

$$B_0'b_{44}, BB_0 \text{ nicht beide } > 0$$
  $--+$   $-++$ 

Nun folgt aus der nach § 81, (23) unbedingt gültigen Gleichung:

$$B^{\prime\prime\prime}b_{44} = b_{41}^{\,2} + b_{42}^{\,2} + b_{43}^{\,2} + b_{44}^{\,2} + \mathsf{B}_{0}$$
,

daß unter der Bedingung B > 0,  $BB_0 > 0$  stets B''' und  $b_{44}$  gleiches Vorzeichen haben. Man kann daher die Tabelle (8) in folgende Form bringen, wobei wir zugleich die Größen α, β, γ je nach ihrem Vorzeichen als positive oder negative Quadrate bezeichnen:

Die eingefügten Namen der Flächen ergeben sich aus § 70, (10).

3. Die eigentlichen Flächen ohne Mittelpunkt. Die Gleichung I, 2 der Tabelle (2) kann mit den Abkürzungen:

(10) 
$$\beta = \frac{\mu_2}{\sqrt{-B_0}}, \quad \gamma = \frac{\mu_8}{\sqrt{-B_0}}$$
in der Form  $(s' = 1)$ :
$$\beta v'^2 + v v'^2 + 2u' = 0$$

geschrieben werden. Da alsdann nach § 103, (16):

(12) 
$$\mu_2 \mu_3 = \frac{B}{B_0}, \qquad \alpha \beta = -\frac{B}{B_0^2},$$
 so sind die Vorzeichen der Koeffizienten  $\alpha$  und  $\beta$ :

(13) 
$$\begin{cases} \text{ für } B > 0 & \text{oder } BB_0 < 0 : \mp \pm \\ B < 0 & \text{oder } BB_0 > 0 : \pm \pm . \end{cases}$$

Nach § 103, (1) ist nämlich hier stets  $B_0 < 0$ . Demnach ist im Anschluß an die Tabelle (9):

|              |            | В                      | B < 0                                                                      |                                                                   |
|--------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (14)         |            | $B_0'B'''>0,$ $BB_0>0$ | $\begin{array}{c c} B_0'B''', BB_0 \\ \text{nicht beide } > 0 \end{array}$ |                                                                   |
| <b>b</b> 0   | $BB_0 > 0$ | 0                      | 0                                                                          | $\beta^{2}v^{'2} + \gamma^{2}w^{'2} + 2u' = 0$ Ellipt. Paraboloid |
| $b_{44} = 0$ | $BB_0 < 0$ | 0                      | $\beta^{3}v'^{2}-\gamma^{2}w'^{2} + 2u' = 0$ Hyperb. Paraboloid            | 0                                                                 |

Die eingefügten Namen gehen aus § 70, (32) hervor.

4. Eigentliche Flächen zweiter Ordnung und Klasse. Wenn allgemein (A + 0):

$$(15) b_{kl} = A_{kl}$$

genommen wird, so wird die Fläche zweiter Klasse (1) mit der Fläche zweiter Ordnung § 99, (1) identisch. Gleichzeitig ist (§ 78, 8):

$$(16) \begin{cases} B = A^{3}, & b_{44} = A_{44}, & \mathsf{B_{0}}' = B_{11} + B_{22} + B_{33} \\ & = A^{2}(a_{11} + a_{22} + a_{33}) = A^{2}A_{44}'', \\ \mathsf{B_{0}} = \beta_{44} + \beta_{55} + \beta_{66} = A(\alpha_{11} + \alpha_{22} + \alpha_{33}) = AA_{44}', \\ B''' = b_{11} + b_{22} + b_{33} + b_{44} = A_{11} + A_{22} + A_{33} + A_{44} = A' \end{cases}$$

und damit:

(17) 
$$B_0'B''' = A^2A'A_{44}'', BB_0 = A^4A_{44}', B_0'b_{44} = A^2A_{44}A_{44}''$$

Die Bedingungen der Tabelle (9) und (14) kommen daher mit denen der Tabelle § 99, (8) und (14) überein.

5. Eigentliche Kurven zweiter Klasse im Endlichen. Die Gleichung II, 1 der Tabelle (2) kann mit den Abkürzungen:

(18) 
$$\beta = \frac{\mu_2}{b_{44}}, \quad \gamma = \frac{\mu_3}{b_{44}}$$

und s'=1 in der Form:

(19) 
$$\beta v^{\prime 2} + \gamma w^{\prime 2} + 1 = 0$$

geschrieben werden. Da hier nach § 102, (21) mit  $\mu_1 = 0$ :

(20) 
$$\beta + \gamma = \frac{B_0}{b_{44}^2} \quad \beta \gamma = \frac{B_0'}{b_{44}^3},$$

so ergibt sich für die Vorzeichen von  $\beta$  und  $\gamma$ :

(21) 
$$\begin{cases} b_{44}B_{0}' > 0, & B_{0} > 0: + + \\ b_{44}B_{0}' > 0, & B_{0} < 0: - - \\ b_{44}B_{0}' < 0 & : \pm \mp \end{cases}$$

In diesen drei Fällen ist die Fläche (19) nach § 53, (35) eine imaginäre Ellipse oder eine reelle Ellipse oder eine Hyperbel. 96)

Die Bedingungen der zweiten Zeile (21) sind aber auch gleichwertig mit:

(22) 
$$b_{44}B_0' > 0$$
,  $b_{44}B_0'$  und  $B_0$  nicht beide  $> 0$ .

Denn die Bedingungen (22) lassen nur die Möglichkeiten  $B_0 < 0$  oder  $B_0 = 0$  zu. Da aber nach § 81, (3) unbedingt:

$$\mathsf{B_0^2} = (\beta_{44} + \beta_{55} + \beta_{66})^2 = \beta_{44}^2 + \beta_{55}^2 + \beta_{66}^2 \\ + 2(\beta_{56}^2 + \beta_{64}^2 + \beta_{45}^2 + b_{44}^2),$$

so ist  $B_0 = 0$  nicht mit  $b_{44}B_0' > 0$  verträglich.

Wir können daher die Bedingungen (21) in folgende Tabelle bringen, der wir noch den Fall II, 2 aus (2) anfügen:

Bei der Parabel ist nach § 103, (17)  $B_0 < 0$ ,  $B_0' + 0$ .

6. Unendlich ferne eigentliche Kurven zweiter Klasse. Für die Gleichung II, 3 der Tabelle (2) ist nur zu unterscheiden, ob  $\nu_1$ ,  $\nu_2$ ,  $\nu_3$  alle drei gleiches Vorzeichen haben oder nicht. Es folgt daher, wie in § 93, (8):

Die eigentliche unendlich ferne Kurve:

(25) 
$$v_1 u'^2 + v_2 v'^2 + v_3 w'^2 = 0$$

ist ein imaginärer oder reeller Kegelschnitt, je nachdem:

(26)  $B_{44}B_{44}'' > 0$ ,  $B_{44}' > 0$  oder  $B_{44}B_{44}''$ ,  $B_{44}'$  nicht beide > 0 oder nach § 103, (25); (26); (27), je nachdem:

(27) 
$$B'B''' > 0$$
,  $B'' > 0$  oder  $B'B'''$ ,  $B''$  nicht beide  $> 0$ .

7. Punktepaare. Das Punktepaar III, 1 ist im Endlichen gelegen und ist, da nach § 102, (21)  $\mu_3 = B_0 : b_{44}$  ist, imaginär oder reell, je nachdem:

$$(28) B_0 > 0 oder B_0 < 0$$

oder nach § 102, (28), je nachdem:

(29) 
$$B'' > 0$$
 oder  $B'' < 0$ .

Das Punktepaar III, 2 besteht aus einem endlichen und einem unendlich fernen Punkte. Es ist  $B_0 < 0$  und daher B' < 0.

Das aus zwei unendlich fernen Punkten bestehende Punktepaar III, 3 ist nach § 103, (24); (26) imaginär oder reell, je nachdem:

(30) 
$$v_2v_3 = B'_4 = B'' > 0 \text{ oder } < 0.$$

Man hat daher die folgende Tabelle:

| (31)                     | $B = 0, B' = 0, B'' \neq 0$                                     |                                                                  |  |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| (01)                     | B">0                                                            | B'' < 0                                                          |  |  |
| $b_{44} + 0$             | $\gamma^2 w'^2 + 1 = 0$ Imag. endl. Punktepaar                  | $\gamma^2 w'^2 - 1 = 0$ Reell. endl. Punktepaar                  |  |  |
| $b_{44} = 0, B_0 \neq 0$ | 0                                                               | u's' = 0<br>Ein endl. u. ein $\infty$ f. Punkt                   |  |  |
| $b_{44} = 0, B_0 = 0$    | $\beta^2 v'^2 + \gamma^2 w'^2 = 0$ Imag. $\infty$ f. Punktepaar | $\beta^2 v'^2 - \gamma^2 w'^2 = 0$ Reell. $\infty$ f. Punktepaar |  |  |
|                          |                                                                 |                                                                  |  |  |

#### § 105. Invarianten der Fläche zweiter Klasse.

 Die Determinante als Invariante. Erhält die auf ein rechtwinkliges System Oxyz bezogene Gleichung der Fläche zweiter Klasse:

(1) 
$$F(u, v, w, s) = b_{11}u^2 + b_{22}v^2 + b_{33}w^2 + 2b_{23}vw + 2b_{31}wu + 2b_{12}uv + 2b_{14}us + 2b_{34}vs + 2b_{34}ws + b_{44}s^2 = 0$$

durch die Substitution § 75, (7) in bezug auf ein schiefwinkliges System O'x'y'z' die Form:

(2) 
$$S^2 F(u, v, w, s) = b'_{11} u'^2 + b'_{22} v'^2 + b'_{33} w'^2 + 2b'_{23} v'w' + 2b'_{31} w'u' + 2b'_{12} u'v' + 2b'_{14} u's' + 2b'_{24} v's' + 2b'_{34} w's' + b'_{44} s'^2 = 0$$
, so haben die neuen Koeffizienten die Werte § 75, (13)—(16). Zugleich gelten neben § 75, (10) die Formeln § 91, (11) für die Achsenwinkel von  $O'x'u's'$  sowie neben § 91, (5) die Gleichung (I Anm. 1

winkel von O'x'y'z', sowie neben § 91, (5) die Gleichung (I Anm. 1, III, (7)):

(3)  $S^{3} = \begin{bmatrix} A_{1} & B_{1} & \Gamma_{1} & Sx_{0}' \\ A_{2} & B_{2} & \Gamma_{2} & Sy_{0}' \\ A_{3} & B_{3} & \Gamma_{3} & Sz_{0}' \\ 0 & 0 & 0 & S \end{bmatrix}.$ 

Nach dem Multiplikationstheorem der Determinanten (I Anm. 1, V, 3) wird nun mit dem Werte (3) und mit Rücksicht auf § 75, (13)—(16):

und wiederum nach dem Multiplikationstheorem:

Beim Ubergang von einem rechtwinkligen System Oxyz zu einem schiefwinkligen O'x'y'z' besteht zwischen den Koeffizienten der beiderseitigen Gleichungen (1) und (2) die Beziehung (4).

- 2. Der Kugelkreis im recht- und schiefwinkligen System. Durch die Substitution § 75, (7) verwandelt sich die Gleichung des Kugelkreises § 84, (9') in der Weise:
- (5)  $S^2(u^2+v^2+w^2) = lu'^2 + mv'^2 + nw'^2 + 2pv'w' + 2qw'u' + 2ru'v',$ wo:

(6) 
$$\begin{cases} l = A_1^2 + B_1^2 + \Gamma_1^2, \\ m = A_2^2 + B_2^2 + \Gamma_2^2, \\ n = A_3^2 + B_3^2 + \Gamma_3^2, \end{cases}$$
 (7) 
$$\begin{cases} p = A_2A_3 + B_2B_3 + \Gamma_2\Gamma_3, \\ q = A_3A_1 + B_3B_1 + \Gamma_3\Gamma_1, \\ r = A_1A_2 + B_1B_2 + \Gamma_1\Gamma_2. \end{cases}$$

Nach der Bedeutung der Größen  $A_1$ ,  $B_1$ , ...,  $\Gamma_3$  (§ 75, zu (10)) ist neben:

(8) 
$$S = \begin{bmatrix} \alpha_1 & \beta_1 & \gamma_1 \\ \alpha_2 & \beta_2 & \gamma_2 \\ \alpha_3 & \beta_3 & \gamma_3 \end{bmatrix}, \quad S^3 = \begin{bmatrix} A_1 & B_1 & \Gamma_1 \\ A_2 & B_2 & \Gamma_2 \\ A_3 & B_3 & \Gamma_3 \end{bmatrix}$$

mit Rücksicht auf das Multiplikationstheorem (I Anm. 1, V, 2):

(9) 
$$\begin{vmatrix} l & r & q \\ r & m & p \\ q & p & n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 & \Gamma_1^2 \\ A_2 & B_2 & \Gamma_2 = S^4. \end{vmatrix}$$

Ferner drücken sich die Größen (6) und (7) durch die Achsenwinkelkosinus § 91, (11) in der Weise aus (I § 35, (2)):

(10) 
$$\begin{cases} l = 1 - \alpha^2, & m = 1 - \beta^2, & n = 1 - \gamma^3, \\ p = \beta \gamma - \alpha, & q = \gamma \alpha - \beta, & r = \alpha \beta - \gamma. \end{cases}$$

Zugleich wird auch (I § 37, (8)):

(11) 
$$\begin{cases} mn - p^2 = nl - q^2 = lm - r^2 = 1 - \alpha^2 - \beta^2 - \gamma^2 + 2\alpha\beta\gamma = S^2; \\ qr - lp = S^2\alpha, \quad rp - mq = S^2\beta, \quad pq - nr = S^2\gamma. \end{cases}$$

Ist das neue System O'x'y'z' ebenfalls rechtwinklig, so wird:

$$(12) u^2 + v^2 + w^2 = u'^2 + v'^2 + w'^2.$$

Der imaginäre Kugelkreis hat in jedem rechtwinkligen System dieselbe Gleichung (bleibt bei jeder Euklidschen Bewegung des Raumes fest).<sup>91</sup>)

3. Kugelkreis und Fläche zweiter Klasse. Da vermöge der Substitution § 75, (7) nach (2) und (5) die Gleichung:

(13) 
$$F(u, v, w, s) - \mu(u^2 + v^2 + w^2) = 0$$
 übergeht in:

(14) 
$$S^{2}{F - \mu(u^{2} + v^{2} + w^{2})} = b'_{11}u'^{2} + \cdots + b'_{44}s'^{2} - \mu(lu'^{2} + \cdots + 2ru'v') = 0,$$

so gibt die Anwendung des Satzes (4) identisch in  $\mu$ :

$$(15) \ S^{6} \begin{vmatrix} b_{11} - \mu & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} - \mu & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} - \mu & b_{34} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b'_{11} - l\mu & b'_{12} - r\mu & b'_{13} - q\mu & b'_{14} \\ b'_{21} - r\mu & b'_{22} - m\mu & b'_{23} - p\mu & b'_{24} \\ b'_{31} - q\mu & b'_{32} - p\mu & b'_{33} - n\mu & b'_{34} \\ b'_{41} & b'_{42} & b'_{43} & b'_{44} \end{vmatrix}.$$
Die Entwicklung der Determinante rechts gibt, wenn  $B'$ ,  $B'_{k1}$ ,

Die Entwicklung der Determinante rechts gibt, wenn B',  $B'_{kl}$ ,  $\beta'_{kl}$  die Determinanten vierten, dritten, zweiten Grades aus den  $b'_{kl}$  bedeuten (§ 66, 6):

$$\begin{split} B' &= \{B'_{11}l + B'_{22}m + B'_{33}n + 2B'_{23}p + 2B'_{31}q + 2B'_{12}r\}\mu \\ &+ \{\beta'_{44}(mn - p^2) + \beta'_{55}(nl - q^2) + \beta'_{66}(lm - r^2) + 2\beta'_{56}(qr - lp) \\ &+ 2\beta'_{64}(rp - mq) + 2\beta'_{45}(pq - nr)\}\mu^2 \\ &- b'_{44}S^4\mu^3 \text{ (nach (9))}; \end{split}$$

die Determinante links wurde bereits § 102, (18) entwickelt.

Durch Gleichsetzen der Koeffizienten der beiderseitigen Potenzen

$$\text{von } \mu \text{ ergibt sich dann unter Benutzung von (10) und (11):} \\ \begin{cases} S^6(B_{11} + B_{52} + B_{53}) = B_{11}'(1 - \alpha^2) + B_{22}'(1 - \beta^2) + B_{33}'(1 - \gamma^2) \\ + 2 B_{23}'(\beta \gamma - \alpha) + 2 B_{31}'(\gamma \alpha - \beta) + 2 B_{12}'(\alpha \beta - \gamma), \\ S^4(\beta_{44} + \beta_{55} + \beta_{66}) = \beta_{44}' + \beta_{55}' + \beta_{66}' + 2 \beta_{56}' \alpha + 2 \beta_{64}' \beta + 2 \beta_{45}' \gamma, \end{cases}$$

Aus (15) folgt zugleich die Form der kubischen Gleichung des Hauptachsenproblems in schiefwinkligen Koordinaten (§ 102, (12)).

4. Invarianten des gemeinen Koordinatensystems. Unter Weglassung der Akzente in (2) kann man dann die Sätze (4); (16) auch so aussprechen (§ 91, 4):

Die Koeffizientenverbindungen 90).

$$(17) \begin{cases} \frac{B}{S^6}, & \frac{b_{44}}{S^2}, \\ \frac{B_{11}(1-\alpha^2)+B_{22}(1-\beta^2)+B_{33}(1-\gamma^2)+2B_{23}(\beta\gamma-\alpha)+2B_{31}(\gamma\alpha-\beta)+2B_{12}(\alpha\beta-\gamma)}{S^6}, \\ \frac{\beta_{44}+\beta_{55}+\beta_{66}+2\beta_{56}\alpha+2\beta_{64}\beta+2\beta_{45}\gamma}{S^4} \end{cases},$$

der Gleichung der Fläche zweiter Klasse

(18) 
$$F(u, v, w, s) = b_{11}u^2 + b_{22}v^2 + \cdots + b_{44}s^2 = 0$$
  
haben in jedem schief- und rechtwinkligen Koordinatensystem Oxyz denselben Wert, falls  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  die jedesmaligen Achsenwinkelkosinus (beim rechtwinkligen  $\alpha = \beta = \gamma = 0$ ,  $S = 1$ ) bedeuten.

Wird die Fläche zweiter *Klasse* (18) durch die Voraussetzung (§ 78, (8); (9);  $A \neq 0$ ):

$$b_{kl}=A_{kl}, \quad B_{kl}=A^2a_{kl}, \quad \beta_{kl}=A\alpha_{\overline{kl}}, \quad B=A^3$$

mit der Fläche zweiter Ordnung § 91, (18) zusammengelegt, so ist die erste Invariante (17) hier die dritte Potenz der ersten (17) dort, die zweite hier direkt die zweite dort, die dritte und vierte hier gleich der mit dem invarianten Faktor  $A^2: S^4$ , bezüglich  $A: S^2$  multiplizierten dritten und vierten dort. Bei den eigentlichen Flächen sind also die Invarianten (17) von denen in § 91, (17) nicht verschieden.

5. Invarianten der unendlich fernen Kurve. Ist in (1)  $b_{14} = b_{24}$  =  $b_{34} = b_{44} = 0$ , so wird auch in (2) nach § 75, (15); (16)  $b'_{14} = b'_{24}$  =  $b'_{34} = b'_{44} = 0$ . Danach folgt aber mit den reduzierten Werten § 75, (13); (14) durch zweimalige Multiplikation mit der Determinante  $S^2$  in (8), ebenso wie in § 91, (8):

(19) 
$$S^{4} \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b'_{11} & b'_{12} & b'_{13} \\ b'_{21} & b'_{22} & b'_{23} \\ b'_{31} & b'_{32} & b'_{33} \end{vmatrix}$$

Durch Anwendung dieses Satzes auf die unendlich ferne Kurve zweiter Klasse:

(20)  $b_{11}u^2 + b_{22}v^2 + b_{33}u^2 + 2b_{23}vw + 2b_{31}wu + 2b_{12}uv - \mu(u^2 + v^2 + w^2) = 0$  ergibt sich dann wie in (15):

$$\begin{vmatrix} b_{11} - \mu & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} - \mu & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} - \mu \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b'_{11} - l\mu & b'_{12} - r\mu & b'_{13} - q\mu \\ b'_{21} - r\mu & b'_{23} - m\mu & b'_{23} - p\mu \\ b'_{31} - q\mu & b'_{32} - p\mu & b'_{33} - n\mu \end{vmatrix} .$$

Die Entwicklung der Determinante rechts gibt wie bei (15):

$$\begin{split} B_{44}^{\prime} &- \{\beta_{11}^{\prime}l + \beta_{22}^{\prime}m + \beta_{33}^{\prime}n + 2\beta_{23}^{\prime}p + 2\beta_{31}^{\prime}q + 2\beta_{12}^{\prime}r\}\mu \\ &+ \{b_{11}^{\prime}(mn-p^2) + b_{22}^{\prime}(nl-q^2) + b_{33}^{\prime}(lm-r^2) + 2b_{23}^{\prime}(qr-lp) \\ &+ 2b_{31}^{\prime}(rp-mq) + 2b_{12}^{\prime}(pq-nr)\}\mu^2 \\ &- S^4\mu^3. \end{split}$$

Durch Gleichsetzen der Koeffizienten ergibt sich daher unter Benutzung von (10) und (11):

$$(22) \begin{cases} S^{4}(\beta_{11}+\beta_{22}+\beta_{33}) = \beta'_{11}(1-\alpha^{2}) + \beta'_{22}(1-\beta^{2}) + \beta'_{33}(1-\gamma^{2}) \\ + 2\beta'_{23}(\beta\gamma-\alpha) + 2\beta'_{31}(\gamma\alpha-\beta) + 2\beta'_{12}(\alpha\beta-\gamma), \\ S^{2}(b_{11}+b_{22}+b_{33}) = b'_{11}+b'_{22}+b'_{33} + 2b'_{23}\alpha + 2b'_{31}\beta + 2b'_{12}\gamma. \end{cases}$$

Unter Weglassung der Akzente in der mit  $b'_{14} = b'_{24} = b'_{34} = b'_{44} = 0$  reduzierten Gleichung (2) folgt daher:

Die Koeffizientenverbindungen:

$$(23) \begin{cases} \frac{\beta_{11}(1-\alpha^2)+\beta_{22}(1-\beta^2)+\beta_{33}(1-\gamma^2)+2\beta_{23}(\beta\gamma-\alpha)+2\beta_{31}(\gamma\alpha-\beta)+2\beta_{12}(\alpha\beta-\gamma)}{S^4}, \\ b_{11}+b_{22}+b_{33}+2b_{23}\frac{\alpha+2\beta_{31}\beta+2\beta_{12}\gamma}{S^2}, \\ \frac{B_{44}}{S^4} \end{cases}$$

der Gleichung der unendlich fernen Kurve zweiter Klasse:

- $b_{11}u^2 + b_{22}v^2 + b_{33}w^2 + 2b_{23}vw + 2b_{31}wu + 2b_{12}uv = 0$ haben in jedem schief- oder rechtwinkligem Koordinatensystem Oxyz denselben Wert, falls a, \beta, \gamma die jedesmaligen Achsenwinkelkosinus (beim rechtwinkligen  $\alpha = \beta = \gamma = 0$ , S = 1) bedeuten.
- 6. Gleichung einer Rotationsfläche in Ebenenkoordinaten. Für den Übergang von einem rechtwinkligen System Oxyzzu einem parallelen O'x'y'z' mit dem Anfangspunkt  $O'=x_0, y_0, z_0$  wird aus § 75, (7):

(25) u = u', v = v', w = w',  $s = -x_0u' - y_0v' - z_0w' + s'$ .

Dadurch wird allgemein:

(26)  $Au + Bv + Cw + Ds = (A - Dx_0)u' + (B - Dy_0)v' + (C - Dz_0)w' + Ds'$ . Sind nun:

(27) 
$$\begin{cases} U_1 = A_1 u + B_1 v + C_1 w + D_1 s = 0, \\ U_2 = A_2 u + B_2 v + C_2 w + D_2 s = 0 \end{cases}$$

die Gleichungen zweier Punkte, von denen wenigstens der erste endlich ist  $(D_1 + 0)$ , und nimmt man für O' diesen ersten Punkt:

(28) 
$$x_0 = A_1 : D_1, \quad y_0 = B_1 : D_1, \quad z_0 = C_1 : D_1,$$

so wird nach (26):

(29) 
$$U_1 = D_1 s', \quad D_1 U_2 = 2 a u' + 2 b v' + 2 c w' - e s',$$

wo zur Abkürzung gesetzt ist:

 $(30) 2a = D_1 A_2 - D_2 A_1, \ 2b = D_1 B_2 - D_2 B_1, \ 2c = D_1 C_2 - D_2 C_1, \ -e = D_1 D_2.$ Die Fläche zweiter Klasse 97):

(31) 
$$F(u, v, w, s) = (u^2 + v^2 + w^2) - U_1 U_2 = 0$$

wird dadurch transformiert in:

(32)  $F(u, v, w, s) = (u'^2 + v'^2 + w'^2) - (2au' + 2bv' + 2cw' - es')s' = 0$ oder mit:

(33) 
$$r^2 = a^2 + b^2 + c^2 - e$$
:

(34)  $F(u, v, w, s) = (u' - as')^2 + (v' - bs')^2 + (w' - cs')^2 - r^2s'^2 = 0.$ Dies ist aber nach § 82, (45) eine Rotationsfläche mit dem Brennpunkt  $O' = x_0, y_0, z_0$  oder  $U_1 = 0$ . In der Tat zeigt schon die Form der Gleichung (31), daß jede gemeinsame Tangentialebene u, v, w, s der Fläche F = 0 und des Kugelkreises auch durch einen der Punkte (27) geht, oder der von einem solchen Punkte an die Fläche gelegte Berührungskegel ein Kugelkegel ist (§ 70, 5).

Die Gleichung (31) stellt also eine Rotationsfläche mit den Brennpunkten (27), die auch konjugiert komplex sein können, dar.

#### IV. Abschnitt.

#### Die ebenen Schnitte der Flächen zweiter Ordnung.

#### I. Kapitel.

Allgemeine Theorie der ebenen Schnitte.

- § 106. Beziehung des ebenen Schnittes zu einer Geraden.
- 1. Allgemeine Darstellung der Schnittkurve. Die Schnittkurve der Fläche zweiter Ordnung mit einer Ebene wird in gemeinen Koordinaten x, y, z durch die beiden Gleichungen:
- (1) g(x, y, z) = 0, (2) ux + vy + wz + s = 0 und in homogenen gemeinen Koordinaten x, y, z, t durch die beiden Gleichungen:
- (3) f(x, y, s, t) = 0, (4) ux + vy + wz + st = 0 dargestellt. Hier haben g und f die Bedeutung § 66, (1) und (3) und sind u, v, w, s die homogenen Koordinaten der schneidenden Ebene.
- 2. Schnittpunkte der Schnittkurve mit einer Geraden. Liegt eine gerade Linie in der schneidenden Ebene, so sind ihre Schnittpunkte mit der Fläche zugleich auch ihre Schnittpunkte mit der Schnittkurve der Fläche und der Ebene.

Ist nun die Gerade in der Form (§ 67, (2)):

(5) 
$$x = x_0 + \alpha \sigma$$
,  $y = y_0 + \beta \sigma$ ,  $z = z_0 + \gamma \sigma$  gegeben, so liegt sie in der Ebene (2), wenn:

- (6)  $ux_0 + vy_0 + wz_0 + s = 0$ , (7)  $u\alpha + v\beta + w\gamma = 0$ . Ihre Schnittpunkte mit der Kurve (1), (2) sind dann, wie § 67, (4), durch die quadratische Gleichung:
- (8)  $h(\alpha, \beta, \gamma)\sigma^2 + 2(g_1^0\alpha + g_2^0\beta + g_3^0\gamma)\sigma + g^0 = 0$  bestimmt.

Ist die Gerade dagegen in der Parameterstellung (§ 67, (6)):

- (9)  $x = x_1 + \lambda x_2$ ,  $y = y_1 + \lambda y_2$ ,  $z = z_1 + \lambda z_2$ ,  $t = t_1 + \lambda t_2$  gegeben, so liegt sie in der Ebene (4), wenn:
- (10)  $ux_1 + vy_1 + wz_1 + st_1 = 0$ , (11)  $ux_2 + vy_2 + wz_2 + st_2 = 0$ ,

und ihre Schnittpunkte mit der Kurve (3), (4) sind, wie § 67, (7), durch die Gleichung:

$$(12) f_{11} + 2\lambda f_{12} + \lambda^2 f_{22} = 0$$

bestimmt.

3. Tangente in einem Punkte der Schnittkurve. Wenn der Punkt  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  in (5) nicht nur der Gleichung (6), sondern auch der Gleichung (§ 66, (9)):

(13) 
$$g^0 = g_1^0 x_0 + g_2^0 y_0 + g_3^0 s_0 + g_4^0 = 0$$

entspricht, so liegt er auf der Schnittkurve (1), (2) selbst. Ist dann außerdem in (8):

(14) 
$$g_1{}^0\alpha + g_2{}^0\beta + g_3{}^0\gamma = 0,$$

so fallen die beiden Schnittpunkte der Geraden (5) mit der Kurve (1), (2) im Punkte  $P_0$  zusammen.

Eine durch den Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  der Schnittkurve (1), (2) in der Richtung  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  laufende Gerade ist Tangente der Kurve in ihm, wenn neben (6) und (13) die Bedingungen (7) und (14) erfüllt sind.

Liegt der Punkt  $P_1 = x_1, y_1, s_1, t_1$ , indem neben (10) auch:

(15) 
$$f_{11} = f_1^{(1)}x_1 + f_2^{(1)}y_1 + f_3^{(1)}z_1 + f_4^{(1)}t_1$$

ist, auf der Kurve (3), (4) selbst und ist neben (11) noch:

(16) 
$$f_{12} = f_1^{(1)}x_2 + f_2^{(1)}y_2 + f_3^{(1)}z_2 + f_4^{(1)}t_2 = 0,$$

so fallen die beiden Schnittpunkte der Geraden (9) mit der Kurve (3), (4) im Punkte  $P_1$  zusammen.

Eine den Punkt  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$ ,  $t_1$  der Schnittkurve (3), (4) mit dem Punkte  $x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$ ,  $t_2$  verbindende Gerade ist Tangente der Kurve in  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$ ,  $t_1$ , wenn neben (10) und (15) die Bedingungen (11) und (16) erfüllt sind.

4. Normale der Schnittkurve. Für die Richtungskosinus  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  der Tangente der Kurve (1), (2) im Punkte  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  gelten die Gleichungen (7) und (14). Für die Richtungskosinus  $\alpha'$ ,  $\beta'$ ,  $\gamma'$  der Normale der Kurve in diesem Punkte ist dann:

$$\alpha'\alpha + \beta'\beta + \gamma'\gamma = 0,$$
  

$$\alpha\alpha' + \nu\beta' + \alpha\nu' = 0,$$

oder wenn man mittels (7) und (14)  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  eliminiert:

(17) 
$$\begin{vmatrix} \alpha' & \beta' & \gamma' & = 0, \quad u\alpha' + v\beta' + w\gamma' = 0. \\ u & v & w \\ g_1^0 & g_2^0 & g_3^0 \end{vmatrix}$$

5. Doppelpunkte der Schnittkurve. Die Bedingung (14) ist für alle in der Ebene (2) durch den Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  gehenden Richtungen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  erfüllt, wenn sie eine Folge der Bedingung (7) ist, also:

$$(18) g_1^0: g_2^0: g_3^0 = u: v: w$$

oder mit einem Proportionalitätsfaktor e:

(19) 
$$g_1^0 + \varrho u = 0, \quad g_2^0 + \varrho v = 0, \quad g_3^0 + \varrho w = 0.$$

Ein solcher Punkt der Schnittkurve (1), (2), der die Eigenschaft hat, daß alle durch ihn gehenden Geraden der Ebene (2) Tangenten der Kurve in ihm sind, ist ein Doppelpunkt der Schnittkurve.

Die Gleichung (13) wird infolge von (19):

oder nach (6): 
$$- \varrho(x_0u + y_0v + z_0w) + g_4^0 = 0$$
$$g_4^0 + \varrho s = 0.$$

Ein Doppelpunkt  $x_0, y_0, z_0$  der Schnittkurve (1), (2) ist daher durch die Gleichungen:

(20) 
$$\begin{cases} g_1^0 + \varrho u = 0, & g_2^0 + \varrho v = 0, & g_3^0 + \varrho w = 0, & g_4^0 + \varrho s = 0, \\ u x_0 + v y_0 + w x_0 + s = 0 \end{cases}$$

gekennzeichnet, welche die Gleichung (13) schon zur Folge haben.

Die Bedingung (16) ist für alle der Gleichung (11) entsprechenden Punkte  $x_2$ ,  $y_2$ ,  $z_2$ ,  $t_2$  erfüllt, wenn (I § 51, (3)):

(21) 
$$f_1^{(1)}: f_2^{(1)}: f_3^{(1)}: f_4^{(1)} = u: v: w: s$$

oder:

Ein Doppelpunkt  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$ ,  $t_1$  der Schnittkurve (3), (4) ist durch die Gleichungen:

(22) 
$$\begin{cases} f_1^{(1)} + \varrho u = 0, \ f_2^{(1)} + \varrho v = 0, \ f_3^{(1)} + \varrho w = 0, \ f_4^{(1)} + \varrho s = 0, \\ u x_1 + v y_1 + w z_1 + s t_1 = 0 \end{cases}$$

gekennzeichnet, welche die Gleichung (15) zur Folge haben. 49)

6. Tangentialebene als schneidende Ebene. Wenn zwischen den Koordinaten  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$ ,  $t_1$  eines Punktes und den Koordinaten u, v, w, s einer Ebene die Gleichungen (22) bestehen, so liegt der Punkt nach (15) auf der Fläche (3) und kann die Gleichung (4) der Ebene in der Form:

(23) 
$$f_1^{(1)}x + f_2^{(1)}y + f_3^{(1)}z + f_4^{(1)}t = 0$$

geschrieben werden. Sie ist nach § 67, (17) die Tangentialebene der Fläche im Punkte  $x_1, y_1, z_1, t_1$ .

Ist umgekehrt  $x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$ ,  $t_1$  ein Punkt der Fläche, so sind für die Koordinaten u, v, w, s seiner Tangentialebene (23) die Bedingungen (22) erfüllt.

Die Schnittkurve der Fläche zweiter Ordnung mit einer Ebene hat daher immer dann und nur dann einen Doppelpunkt, wenn die Ebene Tangentialebene der Fläche ist. Der Doppelpunkt der Schnittkurve ist dann der Berührungspunkt der Tangentialebene. 178)

7. Mittelpunkt der Schnittkurve. Der Punkt  $x_0, y_0, z_0$  der geraden Linie (5) ist der Mittelpunkt der beiden Schnittpunkte der Linie mit der Kurve (1), (2), wenn in (8):

(24) 
$$g_1^0 \alpha + g_2^0 \beta + g_3^0 \gamma = 0.$$

Diese Bedingung ist nach (7) insbesondere für alle in der Ebene (2) durch  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  gehenden Geraden erfüllt, wenn:

(25) 
$$g_1^0: g_2^0: g_3^0 = u: v: w.$$

Ein solcher Punkt, der alle durch ihn gehenden Sehnen der Schnittkurve halbiert, ist Mittelpunkt der Kurve (§ 11, 4).

(26) Der Mittelpunkt der Kurve (1), (2) ist somit durch die Gleichungen: 
$$\begin{cases} g_1^0 + \varrho u = 0, & g_2^0 + \varrho v = 0, \\ ux_0 + vy_0 + wz_0 + s = 0 \end{cases}$$

gekennzeichnet.6)

#### § 107. Einteilung der ebenen Schnitte nach dem Rang.

1. Allgemeine Gleichungen der Doppelelemente. Die Schnittkurve der Fläche zweiter Ordnung § 106, (3) mit der Ebene u, v, w, s hat nach § 106, (22) einen Doppelpunkt x, y, z, t, wenn die fünf Be-

(1) 
$$\begin{cases} f_1 + \varrho u = 0, & f_2 + \varrho v = 0, & f_3 + \varrho w = 0, & f_4 + \varrho s = 0, \\ ux + vy + wz + st = 0, & \end{cases}$$

oder ausführlich geschrieben 49):

(2) 
$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{14}t + \varrho u = 0, \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{24}t + \varrho v = 0, \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + a_{34}t + \varrho w = 0, \\ a_{41}x + a_{42}y + a_{43}z + a_{44}t + \varrho s = 0, \\ ux + vy + wz + st = 0 \end{cases}$$

unter Elimination von  $\varrho$  erfüllt sind. Sie werden aber bei Elimination von q in der Form:

(3) 
$$\frac{f_1}{u} = \frac{f_2}{v} = \frac{f_3}{w} = \frac{f_4}{s},$$

$$(4) ux + vy + wz + st = 0$$

in x, y, s, t linear und homogen. Sie können also dann als Gleichungen von vier Ebenen betrachtet werden, denen der Punkt x, y, s, t augehören muß. Je nachdem diese vier Ebenen keinen oder einen Punkt oder eine Achse gemein haben oder alle vier zusammenfallen, wird die Schnittkurve keinen oder einen Doppelpunkt oder eine Doppelachse oder eine Doppelebene haben. Sie wird danach ein eigentlicher Kegelschnitt, ein Strahlenpaar oder ein Doppelstrahl sein, oder die schneidende Ebene u, v, w, s wird alle ihre Punkte mit der Fläche gemein haben, also selbst ein Bestandteil der Fläche sein (§ 18, 1; § 19, 9).

2. Schnittkurven ohne Doppelpunkt. Die in  $x, y, z, t, \varrho$  linearen homogenen Gleichungen (2) können nur bestehen, wenn "die mit den Koordinaten u, v, w, s der Ebene geränderte Determinante A der Fläche"<sup>119</sup>):

(5) 
$$A^{u} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & u \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & v \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & w \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & s \\ u & v & w & s & 0 \end{vmatrix}$$

verschwindet. Es folgt daher:

Die Schnittkurve § 106, (3), (4) hat keinen Doppelpunkt, ist ein eigentlicher Kegelschnitt, wenn:

$$A^u \neq 0$$

3. Schnittkurven mit Doppelelementen überhaupt. Die notwendige Bedingung für das Vorhandensein eines oder mehrerer Doppelpunkte ist dagegen:

$$A^{u}=0.$$

Sie ist nach § 106, 6 zugleich die Bedingung dafür, daß u, v, w, s eine Tangentialebene der Fläche ist. 178)

Die Entwicklung der Determinante (5) nach der letzen Zeile und Kolonne gibt für die Gleichung (7):

(8) 
$$-A^{u} = A_{11}u^{2} + A_{22}v^{2} + A_{33}w^{2} + 2A_{23}vw + 2A_{31}wu + 2A_{12}uv + 2A_{14}us + 2A_{24}vs + 2A_{34}ws + A_{44}s^{2} = 0.$$

Alle Ebenen u, v, w, s, welche die Fläche § 106, (3) in einem nicht eigentlichen Kegelschnitt schneiden und daher Tangentialebenen sind, genügen der Bedingung (8).

Sie wurde unter der Voraussetzung  $A \neq 0$  schon in § 78, (7)

als Gleichung der eigentlichen Fläche in laufenden Ebenenkoordinaten erhalten

Die Bedingung (8) ist identisch in u, v, w, s erfüllt, wenn alle  $A_{kl}$  verschwinden, also die Fläche zweiter Ordnung ein Ebenenpaar oder eine Doppelebene ist (§ 81, (27)).

4. Die Unterdeterminanten vierten Grades von  $A^{\mu}$ . Wir bezeichnen mit  $A^{\mu}_{kl}(k\ l=1,\,2,\,3,\,4,\,5)$  die Unterdeterminanten vierten Grades der Determinante fünften Grades  $A^{\mu}$ . Sie zerfallen in drei Arten: erstens die sechszehn  $A^{\mu}_{kl}(k,\,l=1,\,2,\,3,\,4)$ , die durch Ränderung der  $A_{kl}$  (§ 66, 6) entstehen, z. B.:

$$A_{12}^{u} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} & v \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} & w \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} & s \\ u & w & s & 0 \end{vmatrix}$$
 neben  $A_{12} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{28} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix};$ 

zweitens die acht (k = 1, 2, 3, 4):

(10) 
$$A_{k5}^{u} = A_{5k}^{u} = -(A_{k1}u + A_{k2}v + A_{k3}w + A_{k4}s);$$
drittens die eine:

(11) 
$$A_{55}^{\mu} = A$$
.

Falls die Determinante  $A^{\mu}$  verschwindet, ist für k = 1, 2, 3, 4, 5:

$$\begin{cases} a_{11}A_{k1}^{u} + a_{12}A_{k2}^{u} + a_{13}A_{k3}^{u} + a_{14}A_{k4}^{u} + uA_{k5}^{u} = 0, \\ a_{21}A_{k1}^{u} + a_{22}A_{k2}^{u} + a_{23}A_{k3}^{u} + a_{34}A_{k4}^{u} + vA_{k5}^{u} = 0, \\ a_{31}A_{k1}^{u} + a_{32}A_{k2}^{u} + a_{33}A_{k3}^{u} + a_{34}A_{k4}^{u} + wA_{k5}^{u} = 0, \\ a_{41}A_{k1}^{u} + a_{42}A_{k2}^{u} + a_{43}A_{k3}^{u} + a_{44}A_{k4}^{u} + sA_{k5}^{u} = 0. \end{cases}$$

1st jetzt:

(13) 
$$A_{k1}^{u} = 0$$
,  $A_{k2}^{u} = 0$ ,  $A_{k3}^{u} = 0$ ,  $A_{k4}^{u} = 0$ ,  $k = 1, 2, 3, 4$ ,

so folgt aus (12), da u, v, w, s nicht alle verschwinden können:

(14) 
$$A_{k5}^{u} = A_{5k}^{u} = 0, \quad k = 1, 2, 3, 4;$$

damit aber wieder aus (12) mit k = 5:

$$A_{55}^{u} = A = 0.$$

- I. Wenn also neben A" selbst die sechssehn Unterdeterminanten (13) sämtlich verschwinden, so verschwinden auch die neun Unterdeterminanten (14) und (15) (§ 44, 10).
- 5. Schnittkurve mit einem bestimmten Doppelpunkt. Unter der Voraussetzung (7) ergibt die Auflösung der Gleichungen (2):

(16) 
$$x: y: z: t: \varrho = A_{k_1}^u: A_{k_2}^u: A_{k_3}^u: A_{k_4}^u: A_{k_5}^u$$

k = 1, 2, 3, 4 oder 5, und daher unter Elimination von  $\varrho$  (§ 79, (4)): (17)  $x: y: z: t = A_{k_1}^u: A_{k_2}^u: A_{k_3}^u: A_{k_4}^u$ ,

k=1, 2, 3, 4 oder 5. Die Verhältnisse (17) sind bestimmt, wenn  $A_{k1}^{u}$ ,  $A_{k2}^{u}$ ,  $A_{k3}^{u}$ ,  $A_{k4}^{u}$  (k=1, 2, 3, 4, 5) nicht sämtlich verschwinden; dazu dürfen aber nach 4, I schon  $A_{k1}^{u}$ ,  $A_{k2}^{u}$ ,  $A_{k3}^{u}$ ,  $A_{k4}^{u}$  (k=1, 2, 3, 4) nicht sämtlich verschwinden.

Die Schnittkurve hat daher immer dann und nur dann einen bestimmten Doppelpunkt, mit den Koordinaten (17), wenn 16):

(18) 
$$A^{u} = 0$$
, aber  $A^{u}_{kl}$   $(k, l = 1, 2, 3, 4)$  nicht alle 0.

Sind dabei die Bedingungen (14) und (15) erfüllt, so wird nach (16)  $\varrho = 0$ , und die Gleichungen (2) stimmen mit den Gleichungen § 67, (32) für den Doppelpunkt der Fläche selbst überein.

6. Andere Form der Bedingungen eines bestimmten Doppelpunktes. Für die Determinante fünften Grades (5) ist unbedingt (entsprechend wie I Anm. 1, III, (9)):

(19) 
$$\begin{vmatrix} A_{22}^{u} & A_{23}^{u} \\ A_{33}^{u} & A_{33}^{u} \end{vmatrix} = A^{u} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{14} & u \\ a_{41} & a_{44} & s \\ u & s & 0 \end{vmatrix} = A^{u} \alpha_{44}^{u},$$

wo wir allgemein mit  $a_{kl}^{u}$  (k, l = 1, 2, 3, 4, 5, 6) die mit den Koordinaten der Ebene u, v, w, s geränderten Unterdeterminanten  $\alpha_{kl}$  bezeichnen, z. B.:

(20) 
$$\alpha_{13}^{u} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & v \\ a_{31} & a_{32} & w & \text{neben } \alpha_{13} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}.$$

Mit Hinzufügung der entsprechenden Formeln ist:

$$(21) \begin{cases} A_{22}^{u} A_{33}^{u} - (A_{23}^{u})^{2} = A^{u} \alpha_{44}^{u}, & A_{33}^{u} A_{11}^{u} - (A_{31}^{u})^{2} = A^{u} \alpha_{55}^{u}, \\ A_{11}^{u} A_{22}^{u} - (A_{12}^{u})^{2} = A^{u} \alpha_{66}^{u}, \\ A_{11}^{u} A_{44}^{u} - (A_{14}^{u})^{2} = A^{u} \alpha_{11}^{u}, & A_{22}^{u} A_{44}^{u} - (A_{24}^{u})^{2} = A^{u} \alpha_{22}^{u}, \\ A_{33}^{u} A_{44}^{u} - (A_{34}^{u})^{2} = A^{u} \alpha_{33}^{u}. \end{cases}$$

Setzt man daher zur Abkürzung (§ 79, (5); (6)):

(22) 
$$A'^{u} = A_{11}^{u} + A_{22}^{u} + A_{33}^{u} + A_{44}^{u},$$

(23) 
$$A^{\prime\prime\prime} = \alpha_{11}^{u} + \alpha_{22}^{u} + \alpha_{33}^{u} + \alpha_{44}^{u} + \alpha_{55}^{u} + \alpha_{66}^{u},$$

so folgt ebenso wie in § 79, (9) zunächst:

und danach die identische Gleichung 80):

$$(25) \quad (A''')^{2} = (A_{11}^{u})^{2} + (A_{22}^{u})^{2} + (A_{33}^{u})^{2} + (A_{44}^{u})^{2} + 2(A_{23}^{u})^{2} + 2(A_{31}^{u})^{2} + 2(A_{11}^{u})^{2} + 2(A_{14}^{u})^{2} + 2(A_{34}^{u})^{2} + 2(A_{34}^{u})^{2} + 2A^{u}A'''^{u}.$$

Wenn nun  $A^{u}=0$  und  $A'^{u}=0$ , verschwinden nach (25) alle  $A^{u}_{kl}$  (k, l=1, 2, 3, 4). Wenn dagegen alle  $A^{u}_{kl}=0$  (k=1, 2, 3, 4), verschwindet nach (22)  $A'^{u}$  und, da für die Determinante fünften Grades:

$$A_{k,l}^u = (A^u)^4$$

ist (entsprechend wie I Anm. 1, III, (7)), auch A".

Daher sind die Bedingungen:

(26) 
$$A^{u} = 0$$
, alle  $A^{u}_{kl} = 0$   $(k = 1, 2, 3, 4)$ 

gleichbedeutend mit:

(27) 
$$A'' = 0, \quad A''' = 0;$$

ferner die Bedingungen (18) eines bestimmten Doppelpunktes gleichbedeutend mit:

(28) 
$$A^{u} = 0, \quad A^{\prime u} + 0.$$

7. Schnittkurve mit bestimmter Doppelachse. Der Doppelpunkt (17) wird unbestimmt, wenn die Bedingungen (26) oder (27) erfüllt sind. In diesem Falle gehen also die vier Ebenen (3), (4), falls sie nicht alle vier zusammenfallen (vgl. 9), durch eine gemeinsame Achse. Diese wird schon durch zwei von den Gleichungen (3), etwa durch:

(29) 
$$f_{s}w - f_{s}v = 0, \quad ux + vy + wz + st = 0$$

in laufenden Koordinaten x, y, z, t dargestellt oder, was dasselbe ist, durch die zweite, dritte und fünfte Gleichung (2) unter Elimination von  $\varrho$ .

Die gleichzeitige Elimination von x und  $\varrho$  aus den drei genannten Gleichungen gibt aber in:

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22}y + a_{23}z + a_{24}t & v \\ a_{31} & a_{32}y + a_{33}z + a_{34}t & w \\ u & vy + wz + st & 0 \end{vmatrix} = 0$$

oder:

(30) 
$$\alpha_{13}^{u}y - \alpha_{12}^{u}z + \alpha_{14}^{u}t = 0$$

die Projektion der Achse (29) auf die yz-Ebene. Ebenso gibt die Elimination von y und  $\varrho$  oder z und  $\varrho$ :

$$(30') \qquad \alpha_{11}^{u}z - \alpha_{13}^{u}x + \alpha_{15}^{u}t = 0 \,, \quad \alpha_{12}^{u}x - \alpha_{11}^{u}y + \alpha_{16}^{u}t = 0 \,.$$

Wie hier die zweite und dritte, könnte man aber auch irgend zwei andere der vier ersten Gleichungen (2) mit der fünften verbinden.

Damit ergibt sich aber (I § 48, (11)):

Die Schnittkurve ist unter den Voraussetzungen (26) oder (27) eine Doppelgerade mit den Achsenkoordinaten (§ 81, (2))<sup>79</sup>):

(31) 
$$q_{28}: q_{31}: q_{12}: q_{14}: q_{24}: q_{34} = \alpha_{k1}^{u}: \alpha_{k2}^{u}: \alpha_{k3}^{u}: \alpha_{k4}^{u}: \alpha_{k5}^{u}: \alpha_{k6}^{u},$$

$$k = 1, 2, 3, 4, 5 \text{ oder } 6.$$

Die Doppelgerade ist bestimmt, wenn noch die weitere Voraussetzung hinzugefügt wird, daβ:

(32) 
$$\alpha_{kl}^{u}$$
  $(k, l = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$  nicht alle 0.

Da aus (26) nach 4, I die Gleichung (15) folgt, so ergibt sich: Eine eigentliche Fläche zweiter Ordnung (A + 0) kann von einer Ebene niemals in einer Doppelgeraden geschnitten werden, sondern nur in einem eigentlichen Kegelschnitt oder einem getrennten Linienpaar.

Beim Kegel (A = 0, A' + 0) muß jede in einer Doppellinie schneidende Ebene nach (14) und (10) durch die Spitze gehen (§ 79, (4)).

8. Andere Form der Bedingungen einer Doppellinie. Durch Multiplikation der Entwicklungen:

$$(33) \begin{cases} -A_{11}^{u} = \alpha_{66}v^{2} + \alpha_{55}w^{2} + \alpha_{11}s^{2} - 2\alpha_{15}ws + 2\alpha_{16}vs - 2\alpha_{56}vw, \\ -A_{22}^{u} = \alpha_{44}w^{2} + \alpha_{66}u^{2} + \alpha_{22}s^{2} - 2\alpha_{26}us + 2\alpha_{24}ws - 2\alpha_{64}wu, \\ -A_{33}^{u} = \alpha_{55}u^{2} + \alpha_{44}v^{2} + \alpha_{33}s^{2} - 2\alpha_{34}vs + 2\alpha_{35}us - 2\alpha_{45}uv, \\ -A_{44}^{u} = \alpha_{11}u^{2} + \alpha_{22}v^{2} + \alpha_{33}w^{2} + 2\alpha_{22}vw + 2\alpha_{31}wu + 2\alpha_{12}uv \end{cases}$$

mit  $u^2$ ,  $v^2$ ,  $w^2$ ,  $s^2$  und Addition folgt:

$$(34) \begin{cases} -\left(A_{11}^{u}u^{2} + A_{22}^{u}v^{2} + A_{33}^{u}w^{2} + A_{44}^{u}s^{2}\right) = 2\alpha_{11}u^{2}s^{2} + 2\alpha_{22}v^{2}s^{2} \\ + 2\alpha_{33}w^{2}s^{2} + 2\alpha_{44}v^{2}w^{2} + 2\alpha_{55}w^{2}u^{2} + 2\alpha_{66}u^{2}v^{2} \\ - 2\alpha_{15}u^{2}ws + 2\alpha_{16}u^{2}vs - 2\alpha_{56}u^{2}vw - 2\alpha_{26}v^{2}us + 2\alpha_{24}v^{2}ws - 2\alpha_{64}v^{2}wu \\ - 2\alpha_{34}w^{2}vs + 2\alpha_{35}w^{2}us - 2\alpha_{45}w^{2}uv + 2\alpha_{23}vws^{2} + 2\alpha_{31}wus^{2} + 2\alpha_{12}uvs^{2}. \end{cases}$$

Andererseits ist:

$$\begin{cases} -\alpha_{11}^{u} = a_{22}w^{2} + a_{33}v^{2} - 2a_{23}vw, & -\alpha_{44}^{u} = a_{11}s^{2} + a_{44}u^{2} - 2a_{14}us, \\ -\alpha_{22}^{u} = a_{33}u^{2} + a_{11}w^{2} - 2a_{31}wu, & -\alpha_{55}^{u} = a_{22}s^{2} + a_{44}v^{2} - 2a_{24}vs, \\ -\alpha_{33}^{u} = a_{11}v^{2} + a_{22}u^{2} - 2a_{12}uv, & -\alpha_{66}^{u} = a_{33}s^{2} + a_{44}w^{2} - 2a_{34}uvs, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha_{14}^{u} = a_{31}vs - a_{12}us + a_{24}uu - a_{34}uv, \\ \alpha_{25}^{u} = a_{12}us - a_{23}us + a_{34}uv - a_{14}vu, \\ \alpha_{36}^{u} = a_{23}us - a_{31}vs + a_{14}vu - a_{24}uu, \end{cases}$$

Staude, Flächen sweiter Ordnung. II.

und hieraus:

$$(37) \begin{cases} (a_{11}^{u}a_{44}^{u} + a_{22}^{u}a_{55}^{u} + a_{33}^{u}a_{66}^{u}) - (a_{14}^{u}a_{14}^{u} + a_{25}^{u}a_{25}^{u} + a_{36}^{u}a_{26}^{u}) \\ = 2a_{11}u^{2}s^{2} + 2a_{22}v^{2}s^{2} + 2a_{33}w^{2}s^{2} + 2a_{44}v^{2}w^{2} + 2a_{55}w^{2}u^{2} + 2a_{66}u^{2}v^{3} \\ - 2a_{15}u^{2}ws + 2a_{16}u^{2}vs - 2a_{56}u^{2}vw - 2a_{26}v^{2}us + 2a_{24}v^{2}ws - 2a_{64}v^{2}wu \\ - 2a_{34}w^{2}vs + 2a_{25}w^{2}us - 2a_{45}w^{2}uv + 2a_{23}vws^{2} + 2a_{21}wus^{2} + 2a_{12}uvs^{3}. \end{cases}$$

$$Nach (34) und (37) ist daher:$$

$$\begin{array}{l} (38) \quad \left\{ \begin{array}{l} (\alpha_{11}^u \, \alpha_{44}^u + \alpha_{22}^u \, \alpha_{55}^u + \alpha_{33}^u \, \alpha_{66}^u) - (\alpha_{14}^u \, \alpha_{14}^u + \alpha_{25}^u \, \alpha_{25}^u + \alpha_{36}^u \, \alpha_{36}^u) \\ = - \, (A_{11}^u u^2 + A_{22}^u \, v^2 + A_{33}^u w^2 + A_{44}^u s^2) \, . \end{array} \right.$$

Für die Determinante vierten Grades A<sup>\*\*</sup><sub>11</sub> ist nun unbedingt (I Anm. 1, III, (9)):

$$\begin{vmatrix} a_{55}^{u} & a_{51}^{u} \\ a_{15}^{u} & a_{11}^{u} \end{vmatrix} = A_{11}^{u} \begin{vmatrix} a_{22} & v \\ v & 0 \end{vmatrix} = -A_{11}^{u} v^{2}.$$

In derselben Weise erhält man die Gruppe von Formeln:

$$(40) \begin{cases} v^2 A_{11}^u = (a_{15}^u)^2 - a_{11}^u a_{55}^u, \ w^2 A_{22}^u = (a_{26}^u)^2 - a_{22}^u a_{66}^u, \ w^2 A_{33}^u = (a_{34}^u)^2 - a_{33}^u a_{44}^u, \\ w^2 A_{11}^u = (a_{16}^u)^2 - a_{11}^u a_{66}^u, \ u^2 A_{22}^u = (a_{24}^u)^2 - a_{22}^u a_{44}^u, \ v^2 A_{33}^u = (a_{35}^u)^2 - a_{33}^u a_{55}^u, \\ s^2 A_{11}^u = (a_{56}^u)^2 - a_{56}^u a_{66}^u, \ s^2 A_{22}^u = (a_{46}^u)^2 - a_{44}^u a_{66}^u, \ s^2 A_{33}^u = (a_{45}^u)^2 - a_{44}^u a_{55}^u, \\ u^2 A_{44}^u = (a_{23}^u)^2 - a_{22}^u a_{33}^u, \ v^2 A_{44}^u = (a_{13}^u)^2 - a_{11}^u a_{35}^u, \ w^2 A_{44}^u = (a_{12}^u)^2 - a_{11}^u a_{22}^u. \end{cases}$$

Danach folgt aus (23):

$$(41) \begin{cases} A''^{u}\alpha_{11}^{u} = (\alpha_{11}^{u})^{2} + (\alpha_{12}^{u})^{2} + (\alpha_{13}^{u})^{2} + \alpha_{11}^{u}\alpha_{44}^{u} + (\alpha_{15}^{u})^{2} + (\alpha_{16}^{u})^{2} - (v^{2} + w^{2})(A_{11}^{u} + A_{44}^{u}), \\ A''^{u}\alpha_{22}^{u} = (\alpha_{21}^{u})^{2} + (\alpha_{22}^{u})^{2} + (\alpha_{23}^{u})^{2} + (\alpha_{24}^{u})^{2} + \alpha_{22}^{u}\alpha_{55}^{5} + (\alpha_{26}^{u})^{2} - (w^{2} + u^{2})(A_{22}^{u} + A_{44}^{u}), \\ A''^{u}\alpha_{33}^{u} = (\alpha_{31}^{u})^{2} + (\alpha_{32}^{u})^{2} + (\alpha_{33}^{u})^{2} + (\alpha_{34}^{u})^{2} + (\alpha_{35}^{u})^{2} + \alpha_{33}^{u}\alpha_{66}^{u} - (u^{2} + v^{2})(A_{33}^{u} + A_{44}^{u}), \\ A''^{u}\alpha_{44}^{u} = \alpha_{44}^{u}\alpha_{11}^{u} + (\alpha_{42}^{u})^{2} + (\alpha_{43}^{u})^{2} + (\alpha_{44}^{u})^{2} + (\alpha_{45}^{u})^{2} + (\alpha_{46}^{u})^{2} - (u^{2} + s^{2})(A_{22}^{u} + A_{33}^{u}), \\ A''^{u}\alpha_{55}^{u} = (\alpha_{51}^{u})^{2} + \alpha_{55}^{u}\alpha_{22}^{u} + (\alpha_{53}^{u})^{2} + (\alpha_{54}^{u})^{2} + (\alpha_{55}^{u})^{2} + (\alpha_{56}^{u})^{2} - (v^{2} + s^{2})(A_{11}^{u} + A_{22}^{u}), \\ A''^{u}\alpha_{66}^{u} = (\alpha_{61}^{u})^{2} + (\alpha_{62}^{u})^{2} + \alpha_{66}^{u}\alpha_{33}^{u} + (\alpha_{64}^{u})^{2} + (\alpha_{65}^{u})^{2} + (\alpha_{66}^{u})^{2} - (w^{2} + s^{2})(A_{11}^{u} + A_{22}^{u}). \\ \text{Durch Addition dieser Gleichungen und der Gleichung (38) in der} \\ \text{Form:} \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l} 2(\alpha_{11}^u\alpha_{44}^u+\alpha_{22}^u\alpha_{55}^u+\alpha_{33}^u\alpha_{66}^u) \\ =2\{(\alpha_{14}^u)^2+(\alpha_{25}^u)^2+(\alpha_{36}^u)^2\}-2(A_{11}^u\alpha_{44}^u+A_{22}^uv^2+A_{33}^uw^2+A_{44}^us^2) \end{array}$$

folgt aber die identische Gleichung 80):

$$(43) \qquad (A''^u)^2 = (\alpha_{11}^u)^2 + (\alpha_{22}^u)^2 + (\alpha_{33}^u)^2 + (\alpha_{44}^u)^2 + (\alpha_{55}^u)^2 + (\alpha_{66}^u)^2$$

$$2\{(\alpha_{12}^u)^2 + (\alpha_{13}^u)^2 + (\alpha_{14}^u)^2 + (\alpha_{15}^u)^2 + (\alpha_{16}^u)^2 + (\alpha_{28}^u)^2 + (\alpha_{24}^u)^2 + (\alpha_{25}^u)^2$$

$$+ (\alpha_{26}^u)^2 + (\alpha_{34}^u)^2 + (\alpha_{35}^u)^2 + (\alpha_{36}^u)^2 + (\alpha_{45}^u)^2 + (\alpha_{46}^u)^2 + (\alpha_{56}^u)^2\}$$

$$- 2A''^u (u^2 + v^2 + w^2 + s^2).$$

Wenn daher  $A'^{u} = 0$  ist, so folgt aus  $A''^{u} = 0$  das Verschwinden aller  $\alpha_{i}^{u}$  und umgekehrt.

Daher sind die Bedingungen:

(44) 
$$A^{u} = 0$$
,  $A^{u} = 0$ , alle  $\alpha_{kl}^{u} = 0$   $(k, l = 1, 2, 3, 4, 5, 6)$  gleichbedeutend mit:

(45) 
$$A^{u}=0, A^{\prime u}=0, A^{\prime \prime u}=0;$$

ferner die Bedingungen (27) und (32) einer Doppellinie gleichbedeutend mit:

(46) 
$$A^{\mu} = 0, \quad A^{\prime \mu} = 0, \quad A^{\prime \prime \mu} \neq 0.$$

9. Die schneidende Ebene gehört der Fläche an. Die Doppellinie (31) wird unbestimmt, wenn die Bedingungen (44) oder (45) erfüllt sind. Dann fallen die beiden Ebenen (29) zusammen. Die aus der Matrix ihrer Koeffizienten:

gebildeten Determinanten sind in der Tat die Unterdeterminanten  $\alpha_{11}^{\mu}$ ,  $\alpha_{13}^{\mu}$ ,  $\alpha_{13}^{\mu}$ ,  $\alpha_{14}^{\mu}$ ,  $\alpha_{15}^{\mu}$ ,  $\alpha_{16}^{\mu}$ , die nach (44) verschwinden. Ebenso fallen alle Ebenen (3), (4) in eine zusammen. Jeder Punkt der schneidenden Ebene ist daher Doppelpunkt der Schnittkurve.

Unter den Bedingungen (44) oder (45) gehört die schneidende Ebene in ihrer ganzen Ausdehnung der Fläche an.

Die Fläche muß daher selbst ein *Ebenenpaar* oder eine *Doppelebene* sein. Aus diesem Grunde sind nach § 81, (1) die Unterdeterminanten  $A_{kl}$  (k=1,2,3,4) alle 0.

Die schneidende Ebene muß im Falle des *Ebenenpaares* durch dessen Achse gehen, so daß nach § 81, (2) (I § 48, (12')) die Gleichungen bestehen:

(48) 
$$\begin{cases} \alpha_{k6}v - \alpha_{k5}w + \alpha_{k1}s = 0, & \alpha_{k4}w - \alpha_{k6}u + \alpha_{k2}s = 0, \\ \alpha_{k5}u - \alpha_{k4}v + \alpha_{k3}s = 0, & \alpha_{k1}u + \alpha_{k2}v + \alpha_{k3}s = 0; \end{cases}$$

im Falle der Doppelebene sind schon alle  $\alpha_{kl} = 0$  (§ 81, (20)).

Die linken Seiten von (48) sind aber die 48 Unterdeterminanten dritten Grades, welche  $A^{\mu}$  neben den 36  $\alpha_{kl}^{\mu}$  (k, l=1, 2, 3, 4, 5, 6) und den 16  $A_{kl}$  noch besitzt, z. B.:

$$\begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & a_{24} | = a_{22} & a_{23} & v | = \alpha_{16}v - \alpha_{16}w + \alpha_{11}s. \\ a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{32} & a_{33} & w \\ v & w & s & a_{42} & a_{43} & s \end{vmatrix}$$

II. Wenn also neben  $A^{\mu}$  und  $A'^{\mu}$  die 36 Unterdeterminanten  $a_{kl}^{\mu}(k, l=1, 2, 3, 4, 5, 6)$  sämtlich verschwinden, so verschwinden auch die 16  $A_{kl}(k, l=1, 2, 3, 4)$  und die 48 übrigen Unterdeterminanten dritten Grades von  $A^{\mu}$  in (5) ( $\nabla gl. 4$ , I).

# II. Kapitel.

Das Hauptachsenproblem der ebenen Schnitte.

§ 108. Hauptachsenrichtungen und Hauptachsenkoeffizienten der Schnittkurve.

1. Koordinatensystem in der schneidenden Ebene. Die Gleichung der die Fläche:

(1) 
$$g(x, y, z) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{23}yz + 2a_{31}zx + 2a_{12}xy + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0$$

schneidenden Ebene:

$$(2) ux + vy + wz + s = 0$$

sei in der Hesseschen Normalform:

(3) 
$$\frac{ux+vy+wz+s}{e} = \alpha_3 x + \beta_3 y + \gamma_3 z + \delta = 0,$$

wo:

(4) 
$$e = \sqrt{u^2 + v^2 + w^2}$$

nicht verschwindet, wenn die Ebene (2) als endlich vorausgesetzt wird. Von den Koeffizienten:

(5) 
$$\alpha_8 = \frac{u}{a}, \quad \beta_8 = \frac{v}{a}, \quad \gamma_8 = \frac{w}{a}, \quad \delta = \frac{s}{a};$$

(5') 
$$\alpha_3^2 + \beta_3^2 + \gamma_3^2 = 1$$

sind die drei ersten die Richtungskosinus der Normale  $\xi$  der Ebene. Es sei nun  $\Omega \xi \eta$  ein beliebiges in der Ebene (2) liegendes Koordinatensystem, dessen Anfangspunkt  $\Omega$  die Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  und dessen Achsen  $\xi$  und  $\eta$  die Richtungskosinus  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  und  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  haben, so daß:

(6) 
$$ux_0 + vy_0 + wz_0 + s = 0$$
  $(\alpha_3 x_0 + \beta_3 y_0 + \gamma_3 z_0 + \delta = 0),$ 

(7) 
$$\begin{cases} u\alpha_1 + v\beta_1 + w\gamma_1 = 0 & (\alpha_3\alpha_1 + \beta_3\beta_1 + \gamma_3\gamma_1 = 0), \\ u\alpha_2 + v\beta_2 + w\gamma_2 = 0 & (\alpha_3\alpha_2 + \beta_3\beta_2 + \gamma_3\gamma_2 = 0). \end{cases}$$

2. Neues Koordinatensystem im Raume. Wir führen nun  $\Omega \xi \eta \zeta$  als neues System im Raume ein, auf das wir von dem alten, Oxyz mittels der Formeln übergehen:

$$(8) \begin{cases} x = x_0 + \alpha_1 & + \alpha_2 + \alpha_3 \zeta, \\ y = y_0 + \beta_1 \xi + \beta_2 \eta + \beta_3 \zeta, \\ z = z_0 & + \gamma_1 \xi + \gamma_2 \eta + \gamma_3 \zeta, \end{cases} (9) \begin{cases} \xi = \alpha_1 (x - x_0) + \beta_1 (y - y_0) + \gamma_1 (z - z_0), \\ \eta = \alpha_2 (x - x_0) + \beta_2 (y - y_0) + \gamma_2 (z - z_0), \\ \xi = \alpha_3 (x - x_0) + \beta_3 (y - y_0) + \gamma_3 (z - z_0). \end{cases}$$

Die Gleichung der Fläche (1) lautet in dem neuen System:

(10) 
$$g(x, y, s) = a'_{11}\xi^2 + a'_{22}\eta^2 + a'_{33}\zeta^2 + 2a'_{23}\eta\zeta + 2a'_{31}\zeta\xi + 2a'_{12}\xi\eta + 2a'_{14}\xi + 2a'_{24}\eta + 2a'_{34}\zeta + a'_{44} = 0,$$

wo die Koeffizienten die Werte § 66, (19)—(21) haben, und die Gleichung der Ebene (2) wird nach (3), (6), (9):

In bezug auf das ebene System  $\Omega \xi \eta$  ist daher die Gleichung der Schnittkurve (1), (2)<sup>179</sup>):

(12) 
$$a'_{11}\xi^2 + 2a'_{12}\xi\eta + a'_{22}\eta^2 + 2a'_{14}\xi + 2a'_{24}\eta + a'_{44} = 0.$$

3. Hauptschsenrichtungen und Hauptschsenkoeffizienten. Der Punkt  $\Omega$  und die Achsen  $\xi$ ,  $\eta$  waren vorerst in der Ebene (2) beliebig gewählt.

Die Koeffizienten  $a'_{11}$ ,  $a'_{12}$ ,  $a'_{22}$ ,  $a'_{13}$ ,  $a'_{23}$  in (10) hängen nach § 66, (19) nur von der Richtung der Achsen  $\xi$ ,  $\eta$ , aber nicht von  $\Omega$  ab. Wir nennen nun die Richtungen der Achsen  $\xi$  und  $\eta$  zwei *Hauptachsen-richtungen* der Kurve (12), wenn sie senkrecht sind und <sup>88</sup>):

(13) 
$$a'_{12} = h_1(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) \alpha_2 + h_2(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) \beta_2 + h_3(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1) \gamma_2 = h_1(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2) \alpha_1 + h_2(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2) \beta_1 + h_3(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2) \gamma_1 = 0.$$

Die entsprechenden Koeffizienten:

(14) 
$$a'_{11} = h(\alpha_1 \beta_1 \gamma_1), \quad a'_{22} = h(\alpha_2 \beta_2 \gamma_2)$$

heißen alsdann Hauptachsenkoeffizienten.

Die Werte der Koeffizienten  $a'_{13}$ ,  $a'_{23}$  sind:

(15) 
$$\begin{cases} a'_{13} = h_1(\alpha_1\beta_1\gamma_1)\alpha_3 + h_2(\alpha_1\beta_1\gamma_1)\beta_3 + h_3(\alpha_1\beta_1\gamma_1)\gamma_3, \\ a'_{23} = h_1(\alpha_2\beta_2\gamma_2)\alpha_3 + h_2(\alpha_2\beta_2\gamma_2)\beta_3 + h_3(\alpha_2\beta_2\gamma_2)\gamma_3; \end{cases}$$

und außerdem bestehen die Formeln:

(16) 
$$\alpha_1^2 + \beta_1^2 + \gamma_1^2 = 1, \qquad \alpha_2^2 + \beta_2^2 + \gamma_2^2 = 1,$$

(17) 
$$a_3a_1 + \beta_3\beta_1 + \gamma_3\gamma_1 = 0, \quad a_3a_2 + \beta_3\beta_2 + a_3\gamma_2 = 0,$$

(18) 
$$\alpha_1\alpha_2 + \beta_1\beta_2 + \gamma_1\gamma_2 = 0.$$

- Die sehn Gleichungen (13)—(18) enthalten somit die vollständige Erklärung der zehn Unbekannten  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ ;  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$ ;  $\alpha'_{11}$ ,  $\alpha'_{22}$ ;  $\alpha'_{13}$ ,  $\alpha'_{23}$  des Hauptachsenproblems.

Die beiden Gruppen  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ ,  $a'_{11}$ ,  $a'_{13}$  und  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$ ,  $a'_{22}$ ,  $a'_{23}$  von je fünf Unbekannten sind *vertauschbar* (§ 88, 4).

Die Gleichungen (16) bis (18), neben denen noch (5') besteht, haben (§ 88, (7); (8)) zur Folge, daß:

(19) 
$$\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2 = 1$$
,  $\beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_8^2 = 1$ ,  $\gamma_1^2 + \gamma_2^2 + \gamma_8^2 = 1$ ;

$$(20)\ \beta_{1}\gamma_{1}+\beta_{2}\gamma_{2}+\beta_{3}\gamma_{8}=0,\ \gamma_{1}\alpha_{1}+\gamma_{2}\alpha_{2}+\gamma_{3}\alpha_{8}=0,\ \alpha_{1}\beta_{1}+\alpha_{2}\beta_{2}+\alpha_{3}\beta_{8}=0.$$

4. Notwendige Bedingungen für einzelne Gruppen. Aus den drei Gleichungen aus (14), (13), (15):

(21) 
$$\begin{cases} h_1(\alpha_1\beta_1\gamma_1)\alpha_1 + h_2(\alpha_1\beta_1\gamma_1)\beta_1 + h_3(\alpha_1\beta_1\gamma_1)\gamma_1 = a'_{11}, \\ h_1(\alpha_1\beta_1\gamma_1)\alpha_2 + h_2(\alpha_1\beta_1\gamma_1)\beta_2 + h_3(\alpha_1\beta_1\gamma_1)\gamma_2 = 0, \\ h_1(\alpha_1\beta_1\gamma_1)\alpha_3 + h_2(\alpha_1\beta_1\gamma_1)\beta_3 + h_3(\alpha_1\beta_1\gamma_1)\gamma_5 = a'_{18} \end{cases}$$

folgt durch Multiplikation mit  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$  oder  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$  oder  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$ ,  $\gamma_3$  und Addition mit Rücksicht auf (19); (20):

(22) 
$$\begin{cases} h_1(\alpha_1\beta_1\gamma_1) = a'_{11}\alpha_1 + a'_{13}\alpha_3, \\ h_2(\alpha_1\beta_1\gamma_1) = a'_{11}\beta_1 + a'_{13}\beta_3, \\ h_3(\alpha_1\beta_1\gamma_1) = a'_{11}\gamma_1 + a'_{13}\gamma_3. \end{cases}$$

Die beiden Gruppen von fünf Unbekannten genügen daher jeweils den fünf Gleichungen:

$$(23) \begin{cases} h_{1}(\alpha_{1}\beta_{1}\gamma_{1}) = a'_{11}\alpha_{1} + a'_{13}\alpha_{3}, \\ h_{2}(\alpha_{1}\beta_{1}\gamma_{1}) = a'_{11}\beta_{1} + a'_{13}\beta_{3}, \\ h_{3}(\alpha_{1}\beta_{1}\gamma_{1}) = a'_{11}\gamma_{1} + a'_{13}\gamma_{3}, \\ a_{3}\alpha_{1} + \beta_{3}\beta_{1} + \gamma_{3}\gamma_{1} = 0, \\ a_{1}^{2} + \beta_{1}^{2} + \gamma_{1}^{2} = 1; \end{cases}$$

$$(23') \begin{cases} h_{1}(\alpha_{2}\beta_{2}\gamma_{2}) = a'_{22}\alpha_{2} + a'_{23}\alpha_{3}, \\ h_{2}(\alpha_{2}\beta_{2}\gamma_{2}) = a'_{22}\beta_{2} + a'_{23}\beta_{3}, \\ h_{3}(\alpha_{2}\beta_{2}\gamma_{2}) = a'_{22}\gamma_{3} + a'_{23}\gamma_{3}, \\ a_{3}\alpha_{2} + \beta_{3}\beta_{2} + \gamma_{3}\gamma_{2} = 0, \\ a_{2}^{2} + \beta_{2}^{2} + \gamma_{2}^{2} = 1. \end{cases}$$

5. Hinreichende Gleichungen für die zehn Unbekannten. Umgekehrt folgt aus den drei ersten Gleichungen (23) durch Multiplikation mit  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  und Addition mit Rücksicht auf die vierte und fünfte (23) wieder die erste (21) oder (14), und ebenso aus (23') wieder die zweite (14). Multipliziert man ferner die drei ersten Gleichungen (23) mit  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  und (23') mit  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  und addiert, so folgt mit Rücksicht auf den Wert (13) von  $a'_{12}$  und die vierte (23') und (23):

$$a'_{12} = a'_{11}(\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2 + \gamma_1 \gamma_2),$$
  

$$a'_{12} = a'_{22}(\alpha_1 \alpha_2 + \beta_1 \beta_2 + \gamma_1 \gamma_2),$$

und daraus für  $a'_{11} \neq a'_{22}$ :

(24) 
$$a'_{12} = 0$$
, (25)  $a_1 a_2 + \beta_1 \beta_2 + \gamma_1 \gamma_2 = 0$ , übereinstimmend mit (13) und (18). Für  $a'_{11} = a'_{22}$  folgt dagegen (24)

erst unter Hinzufügung von (25). Auch die Gleichungen (15) gehen mit Rücksicht auf (5') aus (23), (23') wieder hervor.

Die zehn Gleichungen (23) und (23') sind für die Unbekannten  $a'_{11}$ ,  $a_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ ,  $a'_{13}$  und  $a'_{22}$ ,  $a_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$ ,  $a'_{23}$  an sich hinreichend, wenn  $a'_{11} \neq a'_{22}$ , dagegen erst in Verbindung mit (25), wenn  $a'_{11} = a'_{22}$  (§ 88, 6).

6. Die quadratische Gleichung der Hauptachsenkoeffizienten. Die vier ersten Gleichungen (23) lauten mit Rücksicht auf (5) ausführlich:

(26) 
$$\begin{cases} (a_{11} - a'_{11})\alpha_1 + a_{12}\beta_1 + a_{13}\gamma_1 - \frac{u}{e} a'_{13} = 0, \\ a_{21}\alpha_1 + (a_{22} - a'_{11})\beta_1 + a_{23}\gamma_1 - \frac{v}{e} a'_{13} = 0, \\ a_{31}\alpha_1 + a_{32}\beta_1 + (a_{33} - a'_{11})\gamma_1 - \frac{w}{e} a'_{13} = 0, \\ u\alpha_1 + v\beta_1 + w\gamma_1 = 0, \end{cases}$$

und ebenso die Gleichungen (23') mit  $a_{22}'$ ,  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$ ,  $a_{23}'$ , für  $a_{11}'$ ,  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ ,  $a_{13}'$ . Da  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ ,  $\frac{a_{13}'}{e}$  nach (16) nicht alle verschwinden können, muß die Determinante der in ihnen linearen und homogenen Gleichungen (26) verschwinden. Es folgt daher (§ 88, 7):

Jeder der beiden Hauptachsenkoeffizienten  $a'_{11}$ ,  $a'_{22}$  muß der in  $\lambda$  quadratischen Gleichung 133):

(27) 
$$H(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & u \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & v \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda & w \\ u & v & w & 0 \end{vmatrix} = 0$$

genügen. Sie heißt die quadratische Gleichung des Hauptachsenproblems der Schnittkurve der Fläche (1) mit der Ebene (2).

### § 109. Die Wurzeln der quadratischen Gleichung.

1. Die Determinante und ihre Unterdeterminanten. Die Unterdeterminanten dritten Grades der Determinante:

(1) 
$$H(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & u \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & v \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda & w \\ u & v & w & 0 \end{vmatrix}$$

sollen in folgender Weise bezeichnet werden:

$$\begin{cases}
H_{11}(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{22} - \lambda & a_{23} & v \\ a_{32} & a_{33} - \lambda & w \\ v & w & 0 \end{vmatrix}, H_{22}(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{33} - \lambda & a_{31} & w \\ a_{13} & a_{11} - \lambda & u \\ w & u & 0 \end{vmatrix}, \\
H_{33}(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & u \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & v \\ u & v & 0 \end{vmatrix}; \\
H_{23}(\lambda) = -\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & u \\ a_{31} & a_{32} & w \\ u & v & 0 \end{vmatrix}, H_{31}(\lambda) = -\begin{vmatrix} a_{22} - \lambda & a_{23} & v \\ v & w & 0 \end{vmatrix}, \\
H_{12}(\lambda) = -\begin{vmatrix} a_{23} - \lambda & a_{31} & w \\ w & u & 0 \end{vmatrix}; \\
H_{12}(\lambda) = -\begin{vmatrix} a_{23} - \lambda & a_{31} & w \\ w & u & 0 \end{vmatrix};
\end{cases}$$

4) 
$$H_{44}(\lambda) = \Delta(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda \end{vmatrix}$$
 (§ 88, (17)).

2. Entwicklung der Determinante. Die Differentialquotienten von  $H(\lambda)$  nach  $\lambda$  sind:

(5) 
$$H'(\lambda) = -H_{11}(\lambda) - H_{22}(\lambda) - H_{33}(\lambda),$$

(6) 
$$H''(\lambda) = -2(u^2 + v^2 + w^2) = -2e^2 (\S 108, (4)).$$

Nach der Maclaurinschen Reihe ist dann:

(7) 
$$H(\lambda) = H(0) + H'(0)\lambda + \frac{1}{2} H''(0)\lambda^{2}.$$

Nach § 107, (9); (20) ist nun:

(8) 
$$H(0) = \begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & u \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & v \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & w \\ u & v & w & 0 \end{array} = A_{41}^{u};$$

(9) 
$$H_{11}(0) = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} & v \\ a_{32} & a_{33} & w \\ v & w & 0 \end{vmatrix} = a_{11}^{u}, \ H_{22}(0) = a_{22}^{u}, \ H_{33}(0) = a_{33}^{u}.$$

Setzen wir daher zur Abkürzung (§ 89, (5)):

(10) 
$$A_{44}^{\prime u} = \alpha_{11}^{u} + \alpha_{22}^{u} + \alpha_{33}^{u},$$

so wird die quadratische Gleichung § 108, (27) des Hauptachsenproblems der Schnittkurve:

(11) 
$$H(\lambda) = -e^2 \lambda^2 - A_{44}^{\prime u} \lambda + A_{44}^{u} = 0.$$

dratischen Gleichung. Nach (11) ist der Differentialquotient von  $H(\lambda)$  auch:  $\mathsf{H}'(\lambda) = -2\,e^2\lambda - A'^{\mathsf{u}}_{44}.$ (12)



(12) 
$$H'(\lambda) = -2e^2\lambda - A_{44}^u$$
. Die Wurzel der Gleichung  $H'(\lambda) = 0$   $\lambda_{14}$  ist daher (Fig. 182):

(13) 
$$\lambda = \lambda_0 = -\frac{A_{44}^{\prime u}}{2e^2}, \quad e^2 = u^2 + v^2 + w^2,$$

worauf identisch:

$$\label{eq:H'(lambda_0) = 0} \mathsf{H'}(\lambda_0) = 0.$$

Mit (13) wird nun nach (11):

(15) 
$$4e^{2}H(\lambda_{0}) = (A_{II}^{\prime u})^{2} + 4e^{2}A_{II}^{u}.$$

Die Diskriminante der Gleichung (11), welche zunächst den Wert:

(16) 
$$\Theta = (A_{44}^{\prime u})^2 + 4e^3 A_{44}^{u}$$

hat, ist in der Form darstellbar:

(17) 
$$\Theta = 4e^2 H(\lambda_0).$$

4. Identische Gleichung zwischen  $H(\lambda)$  und  $H'(\lambda)$ . Determinante vierten Grades (1) ist (I Anm. 1, III, (9)):

$$\begin{vmatrix} H_{22}(\lambda) & H_{23}(\lambda) \\ H_{32}(\lambda) & H_{33}(\lambda) \end{vmatrix} = H(\lambda) \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & u \\ u & 0 \end{vmatrix}$$

oder entwickelt und die beiden entsprechenden Gleichungen hinzugefügt:

(18) 
$$\begin{cases} H_{32}(\lambda) H_{33}(\lambda) - H_{23}^{2}(\lambda) = -u^{2}H(\lambda), \\ H_{33}(\lambda) H_{11}(\lambda) - H_{31}^{2}(\lambda) = -v^{2}H(\lambda), \\ H_{11}(\lambda) H_{22}(\lambda) - H_{12}^{2}(\lambda) = -w^{2}H(\lambda). \end{cases}$$

Multipliziert man jetzt die Gleichung (5) mit  $-H_{11}(\lambda)$  und benutzt die beiden letzten Gleichungen (18), so folgt:

$$(19) \begin{cases} - H_{11}(\lambda) H'(\lambda) = H_{11}^{2}(\lambda) + H_{12}^{2}(\lambda) + H_{13}^{2}(\lambda) - (v^{2} + w^{2}) H(\lambda), \\ - H_{22}(\lambda) H'(\lambda) = H_{21}^{2}(\lambda) + H_{22}^{2}(\lambda) + H_{23}^{2}(\lambda) - (w^{2} + u^{2}) H(\lambda), \\ - H_{33}(\lambda) H'(\lambda) = H_{31}^{2}(\lambda) + H_{32}^{2}(\lambda) + H_{33}^{2}(\lambda) - (u^{2} + v^{2}) H(\lambda). \end{cases}$$

Durch Addition dieser drei Formeln folgt nach (5) und (13) (§ 44, (40)):

Zwischen  $H(\lambda)$ ,  $H'(\lambda)$  und den sechs Unterdeterminanten (2) besteht identisch in \( \lambda \) die Gleichung:

(20) 
$$\begin{cases} H'^{2}(\lambda) = H_{11}^{2}(\lambda) + H_{22}^{2}(\lambda) + H_{33}^{2}(\lambda) + 2H_{23}^{2}(\lambda) \\ + 2H_{31}^{2}(\lambda) + 2H_{12}^{2}(\lambda) - 2e^{2}H(\lambda). \end{cases}$$

5. Realität der Wurzeln der quadratischen Gleichung. Setzt man in (20) insbesondere  $\lambda = \lambda_0$ , so wird nach (14):

$$0 = H_{11}^{2}(\lambda_{0}) + H_{22}^{2}(\lambda_{0}) + H_{33}^{2}(\lambda_{0}) + 2H_{23}^{2}(\lambda_{0}) + 2H_{31}^{2}(\lambda_{0}) + 2H_{12}^{2}(\lambda_{0}) - 2e^{2}H(\lambda_{0}),$$

und folgt nach (17):

Die Diskriminante @ der quadratischen Gleichung (11) ist als Summe von Quadraten in der Form darstellbar:

(21) 
$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} \Theta = H_{11}^{2}(\lambda_{0}) + H_{22}^{2}(\lambda_{0}) + H_{33}^{2}(\lambda_{0}) + 2H_{23}^{2}(\lambda_{0}) \\ + 2H_{31}^{2}(\lambda_{0}) + 2H_{12}^{2}(\lambda_{0}), \\ wo \ \lambda_{0} \ den \ Wert \ (13) \ hat \ und \ in \ (13) \ A_{44}^{\prime u} \ aus \ (10) \ und \ (9) \ su \ ent-$$

nehmen ist.

Da somit die Diskriminante @ nicht negativ sein kann, so folgt: Die Wurzeln der quadratischen Gleichung des Hauptachsenproblems der ebenen Schnitte sind stets reell. 133)

- 6. Bedingungen einer Doppelwurzel. Da die Diskriminante @ nur verschwinden kann, wenn die sechs Quadrate in (21) einzeln verschwinden, so folgt:
- I. Die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung (11) sind immer dann und nur dann einander gleich, wenn zwischen den Koeffizienten akı und u, v, w die sechs Bedingungen erfüllt sind:

(22) 
$$\begin{cases} H_{11}(\lambda_0) = 0, & H_{32}(\lambda_0) = 0, & H_{33}(\lambda_0) = 0, \\ H_{23}(\lambda_0) = 0, & H_{31}(\lambda_0) = 0, & H_{12}(\lambda_0) = 0, \end{cases}$$

in denon  $\lambda_0$  den Wert (13) hat.

Wenn die Gleichung (11) eine Doppelwurzel hat, so muß diese, da sie als solche auch der Gleichung (12) genügt, selbst den Wert (13) haben. Aber schon daraus, daß für eine Doppelwurzel  $\lambda$ :

(23) 
$$H(\lambda) = 0 \quad \text{und} \quad H'(\lambda) = 0,$$

folgt nach (20), daß für sie auch:

(24) 
$$\begin{cases} H_{11}(\lambda) = 0, & H_{22}(\lambda) = 0, & H_{33}(\lambda) = 0, \\ H_{23}(\lambda) = 0, & H_{31}(\lambda) = 0, & H_{12}(\lambda) = 0. \end{cases}$$

II. Für eine Doppelwurzel 1 der Gleichung (11) verschwinden daher stets die sechs Unterdeterminanten (2).

Setzt man umgekehrt von einer Größe  $\lambda$  voraus, daß sie den sechs Gleichungen (24) genügt, so folgen für sie nach (18), wo  $u^2$ ,  $v^2$ ,  $w^2$  nicht alle drei verschwinden können, und aus (5) die Gleichungen (23), welche  $\lambda$  als Doppelwurzel kennzeichnen.

III. Wenn für eine Größe  $\lambda$  die sechs Unterdeterminanten (2) verschwinden, so ist sie eine Doppelwurzel der Gleichung (11).

Statt daher die Gleichungen (22) mit dem bestimmten Werte (13) als Bedingungen der Doppelwurzel zu nehmen, kann man auch die Gleichungen (24) mit unbestimmtem Werte von  $\lambda$  benutzen und sagen:

IV. Die Gleichung (11) hat immer dann und nur dann eine Doppelwurzel, wenn die sechs Gleichungen (24) durch ein und denselben Wert 1 befriedigt werden können, der dann zugleich die Doppelwurzel ist.

Kommt es auf dessen Kenntnis nicht an, so geben die Gleichungen (24) unter Elimination von  $\lambda$  die Bedingungen einer Doppelwurzel. Sie sind zwar nicht unabhängig voneinander, sollen aber der Symmetrie wegen als "überzählige Bedingungen" alle beibehalten werden.

7. Verschwindende Wurzeln. Für die beiden Wurzeln  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  der Gleichung (11) ist:

(25) 
$$\lambda_1 + \lambda_2 = -\frac{A_4'^u}{e^2}, \quad \lambda_1 \lambda_2 = -\frac{A_4'^u}{e^2}; \quad e^2 = u^2 + v^2 + w^2.$$

Daher sind für:

(26) 
$$\begin{cases} A_{44}^{u} + 0 : \text{beide Wurzeln von Null verschieden;} \\ A_{44}^{u} = 0, \ A_{44}^{'u} + 0 : \text{eine Wurzel } \lambda_{1} = 0, \text{ die andere } \lambda_{2} = -\frac{A_{44}^{'''}}{e^{2}}; \\ A_{44}^{u} = 0, \ A_{44}^{'u} = 0 : \text{beide Wurzeln } \lambda_{1} = \lambda_{2} = 0. \end{cases}$$

8. Positive und negative Wurzeln. Aus (25) folgt für die Vorzeichen der Wurzeln (§ 21, (25)):

(27) 
$$\begin{cases} A_{44}^{u} < 0, & A_{44}^{u} < 0: + + \\ A_{44}^{u} < 0, & A_{11}^{u} > 0: - - \\ A_{44}^{u} > 0 & : \pm \mp. \end{cases}$$

# § 110. Bestimmung der Hauptachsenkoeffizienten und Hauptachsenrichtungen.

1. Die zu einer Wurzel gehörige Hauptachsenrichtung. Jeder Hauptachsenkoeffizient  $a'_{kk}$  (k=1, 2) ist nach § 108, (27) eine Wurzel  $\lambda_k$  der Gleichung  $H(\lambda) = 0$ . Die zu ihm und damit zu der Wurzel λ, gehörige Hauptachsenrichtung muß nach § 108, (26) den Gleichungen:

(1) 
$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda_k)\alpha_k + a_{12}\beta_k + a_{13}\gamma_k - \frac{u}{e} \ a'_{k3} = 0, \\ a_{21}\alpha_k + (a_{22} - \lambda_k)\beta_k + a_{23}\gamma_k - \frac{v}{e} \ a'_{k3} = 0, \\ a_{31}\alpha_k + a_{32}\beta_k + (a_{33} - \lambda_k)\gamma_k - \frac{w}{e} \ a'_{k3} = 0, \\ u\alpha_k + v\beta_k + w\gamma_k = 0. \end{cases}$$

die eben wegen  $H(\lambda_1) = 0$  miteinander vertrüglich sind, genügen.

2. Die zu einer einfachen Wurzel gehörige Hauptachsenrich-Ist nun  $\lambda_k$  eine einfache Wurzel, für die nach § 109, 6, III niemals alle Unterdeterminanten § 109, (2) verschwinden, so geben die Gleichungen (1) für die Verhältnisse der Unbekannten ein einziges bestimmtes Wertsystem:

$$(2) \begin{tabular}{l} (2) & \begin{cases} \alpha_k: \beta_k: \gamma_k: -\frac{\alpha_{13}'}{e} = \mathsf{H}_{11}(\lambda_k): \mathsf{H}_{12}(\lambda_k): \mathsf{H}_{13}(\lambda_k): \mathsf{H}_{14}(\lambda_k), \\ & = \mathsf{H}_{21}(\lambda_k): \mathsf{H}_{22}(\lambda_k): \mathsf{H}_{23}(\lambda_k): \mathsf{H}_{24}(\lambda_k), \\ & = \mathsf{H}_{31}(\lambda_k): \mathsf{H}_{32}(\lambda_k): \mathsf{H}_{33}(\lambda_k): \mathsf{H}_{34}(\lambda_k), \\ & = \mathsf{H}_{41}(\lambda_k): \mathsf{H}_{42}(\lambda_k): \mathsf{H}_{43}(\lambda_k): \mathsf{H}_{44}(\lambda_k). \end{cases}$$

Damit ist aber die Richtung  $\alpha_k$ ,  $\beta_k$ ,  $\gamma_k$  bis auf die Pfeilspitze bestimmt. Zu einer einfachen Wurzel  $\lambda_k$  gehört stets eine und nu**r** ei**ne den** Gleichungen (1) entsprechende Hauptachsenrichtung.

(3) 
$$\begin{cases} \varrho \alpha_{k}^{3} = H_{11}(\lambda_{k}), & \varrho \beta_{k}^{2} = H_{22}(\lambda_{k}), & \varrho \gamma_{k}^{2} = H_{33}(\lambda_{k}), \\ \varrho \beta_{k} \gamma_{k} = H_{33}(\lambda_{k}), & \varrho \gamma_{k} \alpha_{k} = H_{31}(\lambda_{k}), & \varrho \alpha_{k} \beta_{k} = H_{12}(\lambda_{k}), \end{cases}$$
(4) 
$$\varrho = -H'(\lambda_{k}),$$
(5) 
$$-\varrho \frac{\alpha_{k} \alpha_{k3}'}{e} = H_{14}(\lambda_{k}), & -\varrho \frac{\beta_{k} \alpha_{k3}'}{e} = H_{24}(\lambda_{k}), & -\varrho \frac{\gamma_{k} \alpha_{k3}'}{e} = H_{34}(\lambda_{k}), \end{cases}$$
(6) 
$$\varrho \frac{\alpha_{k3}'}{e^{2}} = H_{44}(\lambda_{k}).$$

$$\rho = - H'(\lambda_{k}),$$

(5) 
$$-\varrho \frac{\alpha_k a'_{k3}}{e} = H_{14}(\lambda_k), \quad -\varrho \frac{\beta_k a'_{k3}}{e} = H_{34}(\lambda_k), \quad -\varrho \frac{\gamma_k a'_{k3}}{e} = H_{34}(\lambda_k),$$

(6) 
$$\varrho \frac{a_k'^3}{e^2} = \mathsf{H}_{44}(\lambda_k).$$

3. Fall von zwei einfachen Wurzeln. Sind nun die beiden Wurzeln  $\lambda_k$  verschieden, so gehört zu jeder von ihnen eine bestimmte

Hauptachsenrichtung  $\alpha_k$ ,  $\beta_k$ ,  $\gamma_k$ , die in Verbindung mit dem Koeffizienten  $a'_{kk}$  den Gleichungen (1) genügt. Die beiden Gruppen  $a'_{kk} = \lambda_k$ ,  $a_k$ ,  $\beta_k$ ,  $\gamma_k$ ,  $a'_{k3}$  (k=1, 2) von fünf Größen genügen also den Gleichungen § 108, (23) und (23'), die für  $\lambda_1 + \lambda_2$  nach § 108, 5 für ein System von Hauptachsenrichtungen hinreichend sind.

Hat die Gleichung  $H(\lambda) = 0$  zwei verschiedene Wurzeln  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$ , so gibt es stets ein und nur ein System von zwei zueinander senkrechten Hauptachsenrichtungen  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  und  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  mit zugehörigen Hauptachsenkoeffizienten  $a'_{11} = \lambda_1, a'_{22} = \lambda_2.$ 

Wie die beiden Wurzeln  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ , so sind auch die beiden Gruppen  $a_{11}', \alpha_1, \beta_1, \gamma_1, a_{13}'$  und  $a_{22}', \alpha_2, \beta_2, \gamma_2, a_{23}'$  vertauschbar und können etwa nach der algebraischen Größenfolge von  $\lambda_1 < \lambda_2$  auf die Achsen  $\xi$  und η verteilt werden.

4. Fall einer Doppelwurzel. Durch Elimination von  $a'_{k3}$  folgt aus der zweiten und dritten Gleichung (1):

(7) 
$$\begin{vmatrix} a_{21} & v & \alpha_k + a_{22} - \lambda_k & v & \beta_k + a_{23} & v \\ a_{31} & w & a_{32} & w & a_{33} - \lambda_k & w \end{vmatrix} \gamma_k = 0.$$

Ist nun & Doppelwurzel, so ist nach § 109, 6, II auch:

$$H_{11}(\lambda_k) = 0, \quad H_{12}(\lambda_k) = 0,$$

oder mit Rücksicht auf § 109, (2) nach der letzten Zeile entwickelt

$$\begin{vmatrix} v & a_{23} & v & -w & a_{22} - \lambda_k & v & = 0, & w & a_{21} & v & -u & a_{23} & v \\ a_{33} - \lambda_k & w & a_{32} & w & a_{31} & w & a_{33} - \lambda_k & w \end{vmatrix} = 0$$

oder:

(8) 
$$\begin{vmatrix} a_{21} & v & | : | a_{22} - \lambda_k & v & | : | a_{23} & v & | = u : v : w. \\ a_{31} & w & | a_{32} & \cdot w & | a_{33} - \lambda_k & w \end{vmatrix} = u : v : w.$$

Danach kommt die Gleichung (7) mit der vierten Gleichung (1) überein.

Im Falle einer Doppelwurzel  $\lambda_k$  geben je zwei der drei ersten Gleichungen (1) bei Elimination von a'ks die vierte. Die Gleichungen (1) legen also den Richtungen  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  und  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  keine andere Bedingung auf, als daß sie auf der Normale der Ebene u, v, w, ssenkrecht stehen. Jede beliebige in der Ebene liegende Achse erfüllt diese Bedingung, so daß  $\xi$  und  $\eta$  ( $\S$  108, (7)) irgend zwei solche Achsen sein können, die zueinander senkrecht sind (§ 108, (25)).

Hat die Gleichung  $H(\lambda) = 0$  zwei gleiche Wurzeln  $\lambda_1 = \lambda_2$ , so bestimmt jedes in der schneidenden Ebene liegende rechtwinklige Achsensystem QEn zwei Hauptachsenrichtungen, und die zugehörigen Hauptachsenkoeffizienten sind immer  $\lambda_1 = \lambda_2$ .

5. Gesamtergebnis der Hauptachsentransformation. Aus den Entwicklungen von § 108—110 geht nun hervor:

Sind in einem rechtwinkligen System Oxys im Raume eine Fläche zweiter Ordnung:

(9) 
$$\begin{cases} g(x,y,z) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}s^2 + 2a_{23}ys + 2a_{31}zx + 2a_{12}xy \\ + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}s + a_{44} = 0 \end{cases}$$

und eine Ebene:

$$(10) ux + vy + wz + s = 0$$

gegeben, so nimmt die Schnittkurve beider in einem rechtwinkligen System  $\Omega \xi \eta$  in der Ebene (10), dessen Achsen bei beliebigem Anfangspunkt  $\Omega$  die stets vorhandenen Hauptachsenrichtungen der Kurve haben, die folgenden Formen an:

1. für 
$$A_{44}^{u} + 0$$
:

(11) 
$$\lambda_1 \xi^2 + \lambda_2 \eta^2 + 2a'_{14} \xi + 2a'_{24} \eta + a'_{44} = 0,$$

wo  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  die nicht verschwindenden Wurzeln der Gleichung  $H(\lambda) = 0$  sind  $(\lambda_1 \lambda_2 = -A_{44}^u : e^2)$ ;

a) Die Hauptachsenrichtungen  $\xi$  und  $\eta$  sind für  $\lambda_1 + \lambda_2$  eindeutig bestimmt und zwar ist:

(12) 
$$\begin{cases} \alpha_1 : \beta_1 : \gamma_1 = \mathsf{H}_{k1}(\lambda_1) : \mathsf{H}_{k2}(\lambda_1) : \mathsf{H}_{k3}(\lambda_1), \\ \alpha_2 : \beta_2 : \gamma_2 = \mathsf{H}_{k1}(\lambda_2) : \mathsf{H}_{k2}(\lambda_2) : \mathsf{H}_{k3}(\lambda_2). \end{cases}$$

b) Sie sind für  $\lambda_1 = \lambda_2$  zwei beliebige rechtwinklige Richtungen in der Ebene (10).

2. 
$$f\ddot{u}r \ A_{44}^{u} = 0, \ A_{44}^{u} + 0$$
:

(13) 
$$\lambda_2 \eta^2 + 2 a'_{14} \xi + 2 a'_{24} \eta + a'_{44} = 0,$$

wo  $\lambda_2 = -A_{44}^{'u} : e^2$ .

Die Hauptachsenrichtungen  $\xi$  und  $\eta$  -sind eindeutig bestimmt und zwar ist:

zwar 1st:  
(14) 
$$\begin{cases} \alpha_1 : \beta_1 : \gamma_1 = \alpha_{k1}^u : \alpha_{k2}^u : \alpha_{k3}^u & (\S \ 109, \ (9)), \\ \alpha_2 : \beta_2 : \gamma_2 = H_{k1}(\lambda_2) : H_{k2}(\lambda_2) : H_{k3}(\lambda_2). \end{cases}$$

3. 
$$f\ddot{u}r \ A_{44}^{u} = 0, \ A_{44}^{'u} = 0$$
:

$$2a'_{14}\xi + 2a'_{24}\eta + a'_{44} = 0.$$

Die Hauptachsenrichtungen  $\xi$  und  $\eta$  sind zwei beliebige rechtwinklige Richtungen in (10).

6. Hauptachsenrichtungen und Hauptachsenkoeffisienten paralleler Schnitte. Da zur Bestimmung der Koeffizienten  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  und der Richtungen  $\xi$  und  $\eta$  nur die Determinante  $H(\lambda)$  in § 109, (1) und ihre Unterdeterminanten gebraucht werden und diese von s in § 108, (2) unabhängig sind, so folgt:

Parallele Schnitte einer Fläche zweiter Ordnung haben dieselben Hauptachsenrichtungen und Hauptachsenkoeffizienten. 180)

7. Schnitte parallel einer Tangentialebene. Für die Tangentialebene der Fläche g(x, y, s) = 0 im Punkte x, y, s sind die Stellungskoeffizienten u, v, w nach § 67, (18):

(16) 
$$u = g_1, v = g_2, w = g_3,$$

während zugleich (§ 67, (12)):

(17) 
$$g_1 x + g_2 y + g_3 z + g_4 = g = 0.$$

Dabei sollen  $g_1, g_2, g_3$  nicht alle verschwinden.

Indem man nun in der Unterdeterminante:

(18) 
$$A_{44}^{u} = \begin{array}{ccccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & g_{1} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & g_{2} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & g_{3} \\ g_{1} & g_{2} & g_{3} & 0 \end{array}$$

die bezüglich mit x, y, z multiplizierten Elemente der drei ersten Kolonnen von denen der vierten abzieht und hernach ebenso mit den Zeilen verfährt (I Anm. 1, IV, 4), ergibt sich (§ 66, (8)):

$$A_{ii}^{u} = A.$$

Ist die schneidende Ebene u, v, w, s einer Tangentialebene der Fläche parallel, so ist das Produkt der Hauptachsenkoeffizienten des ebenen Schnittes (§ 109, (25)):

(20) 
$$\lambda_1 \lambda_2 = -\frac{A}{G^2}, \quad G^2 = g_1^2 + g_2^2 + g_3^2.$$

Die Hauptachsenkoeffizienten  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  selbst sind die Wurzeln der Gleichung:

(21) 
$$H(\lambda) = \begin{array}{ccccc} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & g_1 \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & g_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda & g_3 \\ g_1 & g_2 & g_3 & 0 \end{array} = 0.$$

8. Die Hauptkrümmungsradien in einem Punkte der Fläche. Die Hauptkrümmungsradien  $\varrho_1$  und  $\varrho_2$  der Fläche zweiter Ordnung g=0 im Punkte x, y, z sind durch die Gleichung bestimmt:<sup>181</sup>)

(22) 
$$H\left(-\frac{G}{e}\right) = \begin{vmatrix} a_{11} + \frac{G}{e} & a_{12} & a_{13} & g_1 \\ a_{21} & a_{22} + \frac{G}{e} & a_{23} & g_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} + \frac{G}{e} & g_3 \\ g_1 & g_2 & g_3 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Die beiden Hauptkrümmungsradien  $\varrho_1$  und  $\varrho_2$  der Fläche g(x, y, z) = 0 im Punkte x, y, z stehen mit den Hauptachsenkoeffizienten  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  der der Tangentialebene dieses Punktes parallelen Schnitte in der Beziehung:

(23) 
$$\varrho_1 = -\frac{G}{\lambda_1}, \quad \varrho_2 = -\frac{G}{\lambda_2}; \quad G = \sqrt{g_1^2 + g_2^2 + g_3^2}.$$

Das Produkt der reziproken Hauptkrümmungsradien (Gauß'sches Krümmungsmaß) ist daher:

$$\frac{1}{\varrho_1\varrho_2} = -\frac{A}{G^4}.$$

Die Krümmungsmittelpunkte der Fläche werden erhalten, indem die relativen Längen  $\varrho_1$  und  $\varrho_2$  in (23) auf der Normale mit den Richtungskosinus (§ 67, (19)):

(25) 
$$\frac{g_1}{G}, \quad \frac{g_2}{G}, \quad \frac{g_3}{G}; \quad G = \sqrt{g_1^2 + g_2^2 + g_3^2}$$

abgetragen werden, und zwar je nach ihrem Vorzeichen nach der positiven oder negativen Seite.

#### III. Kapitel.

#### Zurückführung auf kanonische Gleichungsformen.

#### § 111. Einteilung der Schnittkurven nach dem Mittelpunkt.

1. Bestimmungsgleichungen des Mittelpunktes. Die Gleichungen § 106, (26) für den Mittelpunkt der Schnittkurve der Fläche zweiter Ordnung mit einer Ebene lauten in homogener Schreibweise (mit  $x:t,\ y:t,\ z:t,\ \varrho:t$  für  $x,\ y,\ z,\ \varrho$ ):

(1) 
$$\begin{cases} f_1 + \varrho u = 0, & f_2 + \varrho v = 0, \\ ux + vy + wz + st = 0 \end{cases}$$

oder ausführlich geschrieben:

(2) 
$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{14}t + \varrho u = 0, \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{24}t + \varrho v = 0, \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + a_{34}t + \varrho w = 0, \\ ux + vy + wz + st = 0. \end{cases}$$

Jeder Punkt, der diesen Gleichungen unter Elimination von o genügt, soll Mittelpunkt der Schnittkurve heißen (§ 23, (2); § 94, (2)).

Aus den vier Gleichungen (1) gehen durch Elimination von  $\varrho$  die drei Gleichungen hervor:

(3) 
$$\begin{cases} f_1: f_2: f_3 = u: v: w, \\ ux + vy + wz + st = 0. \end{cases}$$

Diese aber können als Gleichungen von drei Ebenen betrachtet werden, denen ein Mittelpunkt angehören muß. Je nachdem diese drei Ebenen einen Punkt oder eine Achse gemein haben oder alle zusammenfallen, wird es einen Mittelpunkt oder eine Mittelpunktsachse oder keine bestimmten Mittelpunkte geben. 92)

2. Ein bestimmter Mittelpunkt. Durch Auflösung der Gleichungen (2) folgt zunächst:

(4) 
$$x:y:z:t:\varrho=A_{14}^u:A_{24}^u:A_{34}^u:A_{44}^u:A_{54}^u$$

wo  $A_{k4}^{\mu}$  wie in § 107, (9); (10) die Unterdeterminanten der Elemente vierter Zeile oder Kolonne in der Determinante  $A^{\mu}$  in § 107, (5) bedeuten:

(5) 
$$A_{14}^{u} = -\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} & v \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & w \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & s \\ u & v & w & 0 \end{vmatrix}, \dots, \dots, A_{44}^{u} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & u \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & v \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & w \\ u & v & w & 0 \end{vmatrix},$$

(6) 
$$A_{54}^{u} = -(A_{14}u + A_{34}v + A_{34}w + A_{44}s).$$

Sind daher:

(7) 
$$A_{14}^{u}, A_{24}^{u}, A_{34}^{u}, A_{44}^{u}$$
 nicht alle 0,

so hat die Schnittkurve einen einzigen bestimmten Mittelpunkt mit den Koordinaten:

(8) 
$$x_0: y_0: z_0: t_0 = A_{14}^u: A_{24}^u: A_{34}^u: A_{44}^u$$

Die Bedingung:

$$A_{54}^{u}=0$$

bedeutet nach (6), falls die Fläche f=0 einen bestimmten Mittelpunkt § 94, (4) hat, daß die Ebene u, v, w, s durch ihn hindurchgeht; dagegen ist sie andernfalls nach § 94, (5) identisch in u, v, w, s erfüllt. Aus (9) folgt aber nach (4)  $\varrho=0$ . Der Mittelpunkt (2) der Schnittkurve ist dann nach § 94, (2) zugleich auch der Mittelpunkt der Fläche.

Wenn die Fläche zweiter Ordnung mehr als einen Mittelpunkt hat, ist ein bestimmter Mittelpunkt der Schnittkurve unbedingt auch Mittelpunkt der Fläche; wenn aber die Fläche nur einen Mittelpunkt hat, gilt dies nur unter der Bedingung, daß die schneidende Ebene durch ihn geht.

3. Ein bestimmter endlicher Mittelpunkt. Ist nun:

$$A_{44}^{u} \neq 0,$$

so hat die Schnittkurve nach (8) einen bestimmten endlichen Mittelpunkt mit den gemeinen Koordinaten (§ 23, (12); § 94, (16)):

(11) 
$$x_0 = \frac{A_{14}^u}{A_{44}^u}, \quad y_0 = \frac{A_{24}^u}{A_{44}^u}, \quad s_0 = \frac{A_{34}^u}{A_{44}^u}.$$

4. Ort der Mittelpunkte paralleler Schnitte. Nach (5) ist die Bedingung (10) von s unabhängig, während die Koordinaten (11) lineare Funktionen von s sind. Daher folgt (I § 43, (2)):

Hat die Schnittkurve der Fläche sweiter Ordnung mit einer Ebene u, v, w, s einen bestimmten endlichen Mittelpunkt, so gilt dasselbe von der Schnittkurve mit jeder parallelen Ebene, und der Ort der Mittelpunkte der parallelen Schnitte ist eine gerade Linie.

Man kann sie die der Stellung u, v, w konjugierte Gerade nennen (vgl. 68, 2). 50) Ihre Richtungskosinus  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  verhalten sich wie die Koeffizienten von s in (11), also nach (5):

(12)  $\alpha: \beta: \gamma = \alpha_{11}u + \alpha_{12}v + \alpha_{13}w: \alpha_{21}u + \alpha_{22}v + \alpha_{23}w: \alpha_{31}u + \alpha_{32}v + \alpha_{33}w$ , so daß umgekehrt (§ 66, (11)):

(13) 
$$u:v:w=h_1(\alpha,\beta,\gamma):h_2(\alpha,\beta,\gamma):h_3(\alpha,\beta,\gamma)_{\blacktriangleright}$$

Nach § 68, (3) hat daher die der Richtung  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  konjugierte Ebene wieder die Stellung u, v, w (vgl. die Spezialfälle § 55, 8; § 58, 4; § 72, 9).

5. Ein bestimmter unendlich ferner Mittelpunkt. Wenn im Gegensatz zu (10) jetzt:

(14) 
$$A_{44}^{"} = 0, A_{14}^{"}, A_{24}^{"}, A_{34}^{"}$$
 nicht alle 0,

so ist der Mittelpunkt (8) unendlich fern in der Richtung:

(15) 
$$\alpha_1: \beta_1: \gamma_1 = A_{14}^u: A_{24}^u: A_{34}^u.$$

Die direkte Auflösung der mit t=0 reduzierten Gleichungen (2) gibt aber für  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  auch (§ 94, 19)):

(16) 
$$x_0: y_0: z_0 = a_1: \beta_1: \gamma_1 = a_{k_1}^u: a_{k_2}^u: a_{k_3}^u \quad (k = 1, 2 \text{ oder } 3).$$

Mit  $A_{44}^{u} = 0$  folgt nun aus den drei letzten Gleichungen § 107, (21):

$$-(A_{14}^u)^2 = A^u \alpha_{11}^u, -(A_{24}^u)^2 = A^u \alpha_{22}^u, -(A_{34}^u)^2 = A^u \alpha_{33}^u$$

und daher mit der Bezeichnung § 109, (10) (§ 94, (29)) 80):

(17) 
$$A^{u}A_{44}^{'u} = -(A_{14}^{u})^{2} - (A_{24}^{u})^{2} - (A_{34}^{u})^{2}.$$

Die Bedingungen eines unendlich fernen Mittelpunktes sind somit statt (14) auch:

(18) 
$$A_{\mu}^{u} = 0, \quad A^{u} A_{\mu}^{\prime u} = 0.$$

6. Bedeutung der Bedingung  $A_{44}^u = 0$ . Nach § 80, (19'); (20) ist: (19)  $-A_{44}^u = \alpha_{11}u^2 + \alpha_{22}v^2 + \alpha_{33}w^2 + 2\alpha_{23}vw + 2\alpha_{31}wu + 2\alpha_{12}uv = 0$  die Gleichung der Schnittkurve § 66, (23) der Fläche mit der unendlich fernen Ebene in laufenden Ebenenkoordinaten u, v, w, s.

Die Bedingung (19) bedeutet daher, daß die Ebene u, v, w, s durch eine Tangente der unendlich fernen Kurve der Fläche zweiter Ordnung geht.

7. Bedingungen einer Mittelpunktsachse. Die drei Verhältnisse (8) werden unbestimmt, wenn:

(20) 
$$A_{14}^{u} = 0, A_{24}^{u} = 0, A_{34}^{u} = 0, A_{44}^{u} = 0.$$

Nun ist für die Determinante A" in § 107, (5) unbedingt:

$$a_{11}A_{14}^{u} + a_{21}A_{24}^{u} + a_{31}A_{34}^{u} + a_{41}A_{44}^{u} + uA_{54}^{u} = 0,$$

$$a_{12}A_{14}^{u} + a_{22}A_{24}^{u} + a_{32}A_{34}^{u} + a_{42}A_{44}^{u} + vA_{54}^{u} = 0,$$

$$a_{13}A_{14}^{u} + a_{23}A_{24}^{u} + a_{33}A_{34}^{u} + a_{43}A_{44}^{u} + wA_{54}^{u} = 0,$$

$$a_{14}A_{14}^{u} + a_{24}A_{24}^{u} + a_{34}A_{34}^{u} + a_{44}A_{44}^{u} + sA_{54}^{u} = A_{44}^{u},$$

und daher im Falle (20):

$$uA_{54}^{u} = 0$$
,  $vA_{54}^{u} = 0$ ,  $wA_{54}^{u} = 0$ ,  $sA_{54}^{u} = A^{u}$ .

Da aber u, v, w nicht alle verschwinden, so folgt zunächst  $A_{54}^{u} = 0$  und danach  $A^{u} = 0$ .

Die Bedingungen (20) haben daher stets zur Folge, daß auch:

$$A_{45}^{u} = 0, \quad A^{u} = 0.$$

Andererseits gilt unter der Voraussetzung  $A_{44}^{u} = 0$  die Gleichung (17), aus der dann mit  $A^{u} = 0$  die drei ersten Gleichungen (20) folgen.

Die Bedingungen (20) sind daher ersetzbar durch:

$$(22) A_{44}^{u} = 0, \quad A^{u} = 0.$$

Mit (20) werden ferner nicht nur die drei Verhältnisse (8), sondern nach (21) auch die vier Verhältnisse (4) unbestimmt. Die Gleichungen (2) zählen daher nur mehr für drei, die Gleichungen (3) nur mehr für zwei unabhängige.

Unter den Bedingungen (20) oder (22) bilden die den Gleichungen (2) unter Elimination von  $\varrho$  genügenden Punkte x, y, z, t im allgemeinen (vgl. (25)) eine gerade Linie, die Mittelpunktsachse der Schnittkurve.

Infolge der ersten Gleichung (21) muß die schneidende Ebene im

600 § 111, 7—9.

vorliegenden Falle mit Rücksicht auf (6) durch den Mittelpunkt der Fläche gehen, falls diese einen bestimmten Mittelpunkt hat.

8. Eine bestimmte Mittelpunktsachse. Die Mittelpunktsachse wird schon durch drei von den Gleichungen (2) bestimmt, etwa die drei letzten. Eliminiert man aus diesen x und  $\varrho$  oder y und  $\varrho$  oder z und  $\varrho$ , so erhält man wie in § 107, (30):

$$(23) \quad \alpha_{13}^{u}y - \alpha_{12}^{u}z + \alpha_{14}^{u}t = 0, \quad \alpha_{11}^{u}z - \alpha_{13}^{u}x + \alpha_{15}^{u}t = 0, \quad \alpha_{12}^{u}x - \alpha_{11}^{u}y + \alpha_{16}^{u}t = 0.$$

Wie die erste, könnte man auch die zweite oder dritte Gleichung (2) ausschalten. Damit aber folgt (I § 48, (11)):

Die Achsenkoordinaten der Mittelpunktsachse der Schnittkurve sind (k = 1, 2 oder 3):

$$(24) q_{23}^0: q_{31}^0: q_{12}^0: q_{14}^0: q_{24}^0: q_{34}^0 = \alpha_{k1}^u: \alpha_{k2}^u: \alpha_{k3}^u: \alpha_{k4}^u: \alpha_{k5}^u: \alpha_{k6}^u: \alpha_{k6}^u$$

Die Mittelpunktsachse ist bestimmt, wenn:

(25) 
$$\alpha_{k1}^{u}$$
,  $\alpha_{k2}^{u}$ ,  $\alpha_{k3}^{u}$ ,  $\alpha_{k4}^{u}$ ,  $\alpha_{k5}^{u}$ ,  $\alpha_{k6}^{u}$   $(k=1,2,3)$  nicht alle 0.

Die Bedingungen (20) und (25) oder (22) und (25) sind also für eine bestimmte Mittelpunktsachse der Schnittkurve notwendig und hinreichend.

9. Eine bestimmte endliche Mittelpunktsachse. Die Mittelpunktsachse (24) ist endlich (I § 48, (19)), wenn:

(26) 
$$a_{k_1}^u$$
,  $a_{k_2}^u$ ,  $a_{k_3}^u$   $(k = 1, 2, 3)$  nicht alle 0,

und hat dann die Richtungskosinus:

(27) 
$$\alpha_1: \beta_1: \gamma_1 = \alpha_{k_1}^u: \alpha_{k_2}^u: \alpha_{k_3}^u.$$

Die Identität § 109, (20) gibt nach § 109, (8); (9) mit  $\lambda = 0$  und der bereits § 109, (10) eingeführten Abkürzung:

(28) 
$$A_{44}^{'u} = \alpha_{11}^{u} + \alpha_{22}^{u} + \alpha_{33}^{u},$$

wie schon § 44, (40) die Identität:80)

(29) 
$$(A_{44}^{u})^{2} = (\alpha_{11}^{u})^{2} + (\alpha_{22}^{u})^{2} + (\alpha_{33}^{u})^{2} + 2(\alpha_{23}^{u})^{2} + 2(\alpha_{31}^{u})^{2} + 2(\alpha_{12}^{u})^{2} - 2e^{2}A_{44}^{u},$$

$$e^{2} = u^{2} + v^{2} + w^{2}.$$

Ist jetzt:

(30) 
$$\alpha_{11}^{"}=0$$
,  $\alpha_{22}^{"}=0$ ,  $\alpha_{33}^{"}=0$ ,  $\alpha_{23}^{"}=0$ ,  $\alpha_{31}^{"}=0$ ,  $\alpha_{12}^{"}=0$ ,

so folgt aus (28):  $A_{44}^{'u} = 0$  und dann aus (29):  $A_{44}^{u} = 0$ . Ist umgekehrt:

$$A_{44}^{\prime u} = 0, \quad A_{44}^{u} = 0,$$

so gehen aus (29) die Gleichungen (30) hervor.

Die Gleichungen (30) und (31) bedingen sich also gegenseitig. Innerhalb der Voraussetzungen (90) (25) oder (22); (25) der Mittelpunktsachse überhaupt sind daher die Bedingungen (26), die auch (25) einschließen, ersetzbar durch  $A_{44}^{"} + 0$ , also:

Die Bedingungen einer endlichen Mittelpunktsachse sind:

(32) 
$$A'' = 0, \quad A''_{44} = 0, \quad A''_{44} \neq 0.$$

10. Eine bestimmte unendlich ferne Mittelpunktsachse. Die Mittelpunktsachse (24) ist unendlich fern, wenn die Bedingungen (30) oder (31), also mit Hinzunahme von (22) die Bedingungen:

(33) 
$$A^{u} = 0, \quad A^{u}_{44} = 0, \quad A^{'u}_{44} = 0$$

erfüllt sind, dagegen mit Rücksicht auf (25) für k=1,2,3:

(34) 
$$\alpha_{k4}^{u}, \ \alpha_{k5}^{u}, \ \alpha_{k6}^{u} \ nicht \ alle \ 0.$$

Infolge von (30) geben nun die Formeln § 107, (40):

$$\begin{split} &v^2A_{11}^u=(\alpha_{15}^u)^2, \quad w^2A_{22}^u=(\alpha_{26}^u)^3, \quad u^2A_{33}^u=(\alpha_{34}^u)^2, \\ &w^2A_{11}^u=(\alpha_{16}^u)^2, \quad u^2A_{22}^u=(\alpha_{24}^u)^2, \quad v^2A_{33}^u=(\alpha_{35}^u)^2, \end{split}$$

und die Formel § 107, (38) mit gleichzeitiger Rücksicht auf (33):

$$u^{2}A_{11}^{u}+v^{2}A_{22}^{u}+w^{2}A_{33}^{u}=(\alpha_{14}^{u})^{2}+(\alpha_{25}^{u})^{2}+(\alpha_{36}^{u})^{2}.$$

Durch Addition (§ 107, (22)) folgt, daß innerhalb der Voraussetzungen (33):

$$(35) e^2A^{\prime u} = (\alpha_{14}^u)^2 + (\alpha_{15}^u)^2 + (\alpha_{16}^u)^2 + (\alpha_{24}^u)^2 + (\alpha_{25}^u)^2 + (\alpha_{26}^u)^2 + (\alpha_{34}^u)^2 + (\alpha_{35}^u)^2 + (\alpha_{36}^u)^2,$$

also  $\alpha_{k4}^{u}$ ,  $\alpha_{k5}^{u}$ ,  $\alpha_{k6}^{u}$  (k=1,2,3) nicht alle oder alle 0 sind, je nachdem  $A'^{u} + 0$  oder = 0 ist.

Die Bedingungen einer bestimmten unendlich fernen Mittelpunktsachse der Schnittkurve sind daher an Stelle von (33), (34) auch:

(36) 
$$A^{u} = 0$$
,  $A^{u}_{44} = 0$ ,  $A^{'u}_{44} = 0$ ,  $A^{'u} + 0$ .

11. Keine bestimmten Mittelpunkte der Schnittkurve. Sind nunmehr neben (33) im Gegensatz zu (34), bezüglich (25):

(37) 
$$\alpha_{k_1}^u$$
,  $\alpha_{k_2}^u$ ,  $\alpha_{k_3}^u$ ,  $\alpha_{k_4}^u$ ,  $\alpha_{k_5}^u$ ,  $\alpha_{k_6}^u$   $(k=1,2,3)$  alle 0,

so wird die Mittelpunktsachse (24) unbestimmt. Die sechs Unterdeterminanten k=1 in (37) sind zugleich die Unterdeterminanten zweiten Grades der Matrix:

$$wa_{21} - va_{31} \quad wa_{22} - va_{32} \quad wa_{23} - va_{33} \quad wa_{24} - va_{34}$$

$$u \quad v \quad w \quad s$$

ihr Verschwinden bedeutet den Zusammenfall der Ebenen:

$$wf_2 - vf_3 = 0$$
,  $ux + vy + wz + st = 0$ .

So fallen infolge von (37) die drei Ebenen (3) alle zusammen, so daß jeder Punkt der schneidenden Ebene u, v, w, s als Mittelpunkt zu gelten hat.

Die Bedingungen dieses Falles sind nach (35) statt (33) und (37) auch:

(38) 
$$A^{u} = 0$$
,  $A^{u}_{44} = 0$ ,  $A^{\prime u}_{44} = 0$ ,  $A^{\prime u} = 0$ .

12. Gesamtübersicht. Die Schnittkurve § 110, (9); (10) hat unter der Bedingung (§ 23, 8; § 94, 10):

$$(39) \begin{cases} A_{44}^{u} + 0 \colon \text{ einen endlichen Mittelpunkt;} \\ A_{44}^{u} = 0, \ A^{u} A_{44}^{'u} + 0 \colon \text{ einen unendl. f. Mittelpunkt;} \\ A_{44}^{u} = 0, \ A^{u} = 0, \ A_{44}^{'u} + 0 \colon \text{ eine endl. Mittelpunktsachse;} \\ A_{44}^{u} = 0, \ A^{u} = 0, \ A_{44}^{'u} = 0, \ A^{'u} + 0 \colon \text{ eine u. f. Mittelpunktsachse;} \\ A_{44}^{u} = 0, \ A^{u} = 0, \ A_{44}^{'u} = 0, \ A^{'u} = 0 \colon \text{ keine best. Mittelpunkte.} \end{cases}$$

## § 112. Mittelpunktsgleichung der Schnittkurven mit endlichen Mittelpunkten.

1. Allgemeine Form der Mittelpunktsgleichung. In der Gleichung § 108, (12) der Schnittkurve der Fläche g(x, y, z) = 0 mit der Ebene u, v, w, s fehlen die linearen Glieder, wenn:

(1) 
$$\begin{cases} a_{14}' = g_1^0 \alpha_1 + g_2^0 \beta_1 + g_3^0 \gamma_1 = 0, \\ a_{24}' = g_1^0 \alpha_2 + g_2^0 \beta_2 + g_3^0 \gamma_2 = 0, \end{cases}$$

oder auch:

$$g_1^{\,0}:g_2^{\,0}:g_3^{\,0}=\beta_1\gamma_2-\beta_2\gamma_1:\gamma_1\alpha_2-\gamma_2\alpha_1:\alpha_1\beta_2-\alpha_2\beta_1,$$

oder (I § 37, (12)) nach § 108, (5):

$$g_1^0:g_2^0:g_3^0=u:v:w,$$

oder mit einem Proportionalitätsfaktor e:

(2) 
$$g_1^0 + \varrho u = 0, \quad g_2^0 + \varrho v = 0, \quad g_3^0 + \varrho w = 0.$$

Dies sind aber, da  $\Omega = x_0, y_0, z_0$  auch der Gleichung § 108, (6) genügt, die Bedingungen § 106, (26) des Mittelpunktes. Auch umgekehrt folgt mit Rücksicht auf § 108, (7) das Verschwinden der Koeffizienten (1), wenn man für  $g_1^0$ ,  $g_2^0$ ,  $g_3^0$  die Werte (2) einsetzt.

Die Gleichung der Schnittkurve erhält daher in einem Koordinatensystem Q\$\eta\_i\$ ihrer Ebene immer dann und nur dann die Form:

(3) 
$$a'_{11}\xi^2 + 2a'_{12}\xi\eta + a'_{22}\eta^2 + a'_{14} = 0,$$

wenn der Anfangspunkt Q ohne Rücksicht auf die Richtung der Achsen ξ. η ein (endlicher) Mittelpunkt der Kurve ist. 93)

Sie heißt dann die Mittelpunktsgleichung der Kurve und ist dadurch gekennzeichnet, daß die linearen Glieder  $2a'_{14}\xi + 2a'_{24}\eta$  fehlen.

2. Das konstante Glied der Mittelpunktsgleichung. Das konstante Glied der Gleichung (3) wird nach § 66, (21) und nach (2):

$$a'_{44} = g^0 = g_1^0 x_0 + g_2^0 y_0 + g_3^0 z_0 + g_4^0 = g_4^0 - \varrho(u x_0 + v y_0 + w z_0)$$
 und nach § 108, (6):

$$a_{44}' = g_4^0 + \varrho \bar{s},$$

wo für  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  die Koordinaten des Mittelpunktes  $\Omega$  zu setzen sind. Man kann daher  $a'_{44}$  bestimmen, indem man  $x_0, y_0, s_0$  und  $\rho$  aus den folgenden Gleichungen eliminiert (§ 111, (2)):

(5) 
$$\begin{cases} a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{18}z_0 + a_{14} & + \varrho u = 0, \\ a_{21}x_0 + a_{22}y_0 + a_{28}z_0 + a_{24} & + \varrho v = 0, \\ a_{81}x_0 + a_{82}y_0 + a_{38}z_0 + a_{34} & + \varrho w = 0, \\ a_{41}x_0 + a_{42}y_0 + a_{48}z_0 + (a_{44} - a_{44}') + \varrho s = 0, \\ ux_0 + vy_0 + wz_0 + s = 0. \end{cases}$$

3. Das konstante Glied bei bestimmtem Mittelpunkt. Elimination von  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ , 1 und  $\rho$  aus (5) folgt:

oder entwickelt:

(6) 
$$A^{u} - A_{44}^{u} a_{44}' = 0.$$

Im Falle eines bestimmten endlichen Mittelpunktes (§ 111, (10)) ist daher (§ 95, (7)):

(7) 
$$a'_{44} = \frac{A^u}{A'_{44}} \quad (A'_{44} + 0).$$

4. Das konstante Glied bei bestimmter Mittelpunktsachse. Im Falle einer Mittelpunktsachse ist nach § 111, (20) und (21):

(8) 
$$A_{14}^{u} = 0$$
,  $A_{24}^{u} = 0$ ,  $A_{34}^{u} = 0$ ,  $A_{44}^{u} = 0$ ,  $A^{u} = 0$ , so daß die Gleichung (6) unbrauchbar wird. Jedoch gibt dann die Elimination von  $y_0$ ,  $z_0$ , 1,  $\varrho$  aus den vier letzten Gleichungen (5):

on 
$$y_0$$
,  $z_0$ , 1,  $\rho$  aus den vier letzten Gleic  
 $\begin{vmatrix} a_{21}x_0 + a_{24} & a_{22} & a_{23} & v \\ a_{31}x_0 + a_{34} & a_{32} & a_{33} & w \\ a_{41}x_0 + (a_{44} - a'_{44}) & a_{42} & a_{43} & s \\ ux_0 + s & v & w & 0 \end{vmatrix} = 0,$ 
Coefficient  $-A''_{14}$  von  $x_0$  nach (8) verschy

oder da der Koeffizient  $-A_{14}^{\mu}$  von  $x_0$  nach (8) verschwindet:

(9) 
$$A_{11}^{u} - a_{11}^{u} a_{44}' = 0.$$

Auf gleiche Weise folgt bei Unterdrückung der zweiten oder dritten Gleichung (5):

(9) 
$$A_{22}^{u} - \alpha_{22}^{u} a_{44}' = 0, \quad A_{33}^{u} - \alpha_{33}^{u} a_{44}' = 0.$$

Durch Addition der Gleichungen (9) erhält man sodann mit Rücksicht auf § 107, (22) und § 109, (10):

$$(10) A'^{u} - A'^{u}_{i} a'_{i} = 0.$$

Im Falle einer bestimmten endlichen Mittelpunktsachse (§ 111, (32)) ist daher:

(11) 
$$a'_{44} = \frac{A'^{u}}{A'^{u}} \quad (A'^{u}_{44} + 0).$$

5. Das konstante Glied bei unbestimmtem Mittelpunkt. Ist der Mittelpunkt ganz unbestimmt, so ist nach § 111, (37):

(12) 
$$\alpha_{k1}^{u} = 0$$
,  $\alpha_{k2}^{u} = 0$ ,  $\alpha_{k3}^{u} = 0$ ,  $\alpha_{k4}^{u} = 0$ ,  $\alpha_{k5}^{u} = 0$ ,  $\alpha_{k6}^{u} = 0$ ,  $\alpha_{k6$ 

so daß die Gleichungen (9) unbrauchbar werden. Jedoch gibt dann die Elimination  $x_0$ , 1,  $\varrho$  aus der ersten, vierten und fünften Gleichung (5):

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}y_0 + a_{13}z_0 + a_{14} & u \\ a_{41} & a_{42}y_0 + a_{43}z_0 + a_{44} - a_{44}' & s \\ u & vy_0 + wz_0 + s & 0 \end{vmatrix} = 0,$$

oder da die Koeffizienten  $a_{31}^u$  und  $-a_{24}^u$  von  $y_0$  und  $z_0$  nach (12) verschwinden:

(13) 
$$a_{44}^{u} + u^{2}a_{44}^{\prime} = 0,$$

und entsprechend:

(13) 
$$\alpha_{55}^{"} + v^2 \alpha_{44}^{"} = 0, \quad \alpha_{66}^{"} + w^2 \alpha_{44}^{"} = 0,$$

und durch Addition mit Rücksicht auf (12) und § 107, (23); § 108, (4):

$$A'''^{u} + e^{2}a'_{44} = 0.$$

Im Falle eines unbestimmten Mittelpunktes (§ 111, (38)) ist daher:

(15) 
$$a_{44}' = -\frac{A'''^{n}}{e^{2}}.$$

6. Die Hauptachsengleichung der Schnittkurve. Die Herstellung der Gleichung (3) erfolgte durch Verlegung des Anfangspunktes  $\Omega$  nach einem Mittelpunkt ohne Rücksicht auf die Richtung der Achsen  $\xi$ ,  $\eta$ . Andererseits entstand die Gleichung  $\S$  110, (11) durch Annahme der Hauptachsenrichtungen für die Achsen  $\xi$ ,  $\eta$  ohne Rücksicht auf die Wahl von  $\Omega$ .

Legt man daher gleichzeitig die Achsen  $\xi$ ,  $\eta$  nach den Hauptachsenrichtungen und den Anfangspunkt  $\Omega$  in einen (endlichen) Mittelpunkt, so muß die Gleichung der Schnittkurve die Form erhalten:

(16) 
$$\lambda_1 \xi^2 + \lambda_2 \eta^2 + a_{44}' = 0.$$

Die alsdann nach Lage und Richtung bestimmten Achsen sind die Hauptachsen der Kurve und (16) ist die Hauptachsengleichung.

7. Hauptachsengleichung der Kurven mit Mittelpunkt. § 110, (11) und § 111, (10) ist:

$$A_{\mu}^{\nu} + 0$$

die gemeinsame Voraussetzung dafür, daß keine der Größen  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$ in (16) verschwindet, und dafür, daß ein bestimmter endlicher Mittelpunkt vorliegt.

Unter der Voraussetzung (17) kann also die Gleichung der Schnittkurve auf die Form:

(18) 
$$\lambda_1 \xi^2 + \lambda_2 \eta^2 + \frac{A^u}{A^u} = 0$$

gebracht werden, wo weder  $\lambda_1$  noch  $\lambda_2$  verschwindet.

Die Hauptachsen  $\xi$ ,  $\eta$  sind nach § 110, 5 eindeutig bestimmt, wenn  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  verschieden, dagegen beliebig drehbar, wenn  $\lambda_1 = \lambda_2$ .

8. Hauptachsengleichung der Kurven mit Mittelpunktsachse. Die Bedingungen einer endlichen Mittelpunktsachse § 111, (32):

(19) 
$$A^{u} = 0, \quad A^{u}_{u} = 0, \quad A^{u}_{u} = 0$$

(19)  $A'' = 0, \quad A''_{44} = 0, \quad A''_{44} = 0,$ haben nach § 110, (13) gleichzeitig zur Folge, daß eine der Wurzeln λ<sub>1</sub>, λ<sub>2</sub> verschwindet.

Unter der Voraussetzung (19) kann die Gleichung der Schnittkurve auf die Form:

(20) 
$$\lambda_2 \eta^2 + \frac{A'^u}{A'^u} = 0$$

yebracht werden, wo 1, nicht verschwindet.

Der Anfangspunkt Q des Systems Ωξη ist dann einfach unbestimmt, ein beliebiger Punkt der Mittelpunktsachse; die Achsen ξ, η sind eindeutig bestimmt.

Die Hauptachse ξ, deren Richtungskosinus nach § 110, (14):

(21) 
$$\alpha_1 : \beta_1 : \gamma_1 = H_{k_1}(0) : H_{k_2}(0) : H_{k_3}(0) = \alpha_{k_1}^u : \alpha_{k_2}^u : \alpha_{k_3}^u$$

sind, kommt nach § 111, (27) in die Mittelpunktsachse selbst zu liegen.

9. Hauptachsengleichung der Kurven mit unbestimmtem Mittelpunkt. Die Bedingungen eines unbestimmten Mittelpunktes § 111, (38):

(22) 
$$A^{u} = 0$$
,  $A_{44}^{u} = 0$ ,  $A_{44}^{u} = 0$ ,  $A^{u} = 0$ 

haben nach § 110, (15) gleichzeitig zur Folge, daß die Wurzeln  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  beide verschwinden.

Unter der Voraussetzung (22) hat die Gleichung in jedem System  $\mathfrak{Q}\xi\eta$  in homogenen Koordinaten  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\tau$  die Form:

(23) 
$$-\frac{A^{"''}}{e^3}\tau^3 = 0.$$

10. Bedeutung der Hauptachsengleichung. Nach ihrer Form stellt die Gleichung (18) eine eigentliche Mittelpunktskurve zweiter Ordnung, eine Ellipse oder Hyperbel dar, wenn:

$$(24) A'' \neq 0,$$

ein eigentliches Strahlenpaar mit endlichem Mittelpunkt, wenn:

$$(25) Au = 0.$$

Im letzteren Falle, wo der Mittelpunkt  $\xi = 0$ ,  $\eta = 0$  auf der Kurve liegt und zugleich ihr Doppelpunkt ist, muß mit (17) nach § 107, (28):

$$A^{\prime u} \neq 0$$

sein.

Da s in (18) nur in A" § 107, (5) vorkommt, folgt nach § 110, 6:

Elliptische oder hyperbolische Schnitte paralleler Ebenen sind ähnlich (im weiteren Sinne § 14, 10) und ähnlich liegend. 180)

Nach ihrer Form stellt die Gleichung (20) ein Parallelstrahlenpaar dar, wenn:

$$A''' \neq 0,$$

einen endlichen Doppelstrahl, wenn:

$$(27) A'' = 0.$$

Im letzteren Falle, wo die Mittelpunktsachse  $\eta = 0$  auf der Kurve liegt und zugleich die Doppellinie und die Kurve selbst darstellt, muß mit (19) nach § 107, (46):

$$A^{""} \neq 0$$

sein.

Parallellinien- und Doppellinienschnitte paralleler Ebenen sind parallel.

Die Gleichung (23) stellt eine unendlich ferne Doppellinie dar.

11. Übersicht der Hauptachsengleichungen. Nach dem Range geordnet (§ 107, (6); (28); (46)), zerfallen die Schnittkurven mit endlichen Mittelpunkten in die folgenden Formen (§ 24, 9):

(29) 
$$\begin{cases} A^{u} + 0; \ A^{u}_{44} + 0: \lambda_{1} \xi^{2} + \lambda_{2} \eta^{2} + \frac{A^{u}}{A^{u}_{44}} = 0: \text{ Ellipsen und Hyperbeln;} \\ A^{u} = 0, \ A^{'u} + 0; \ A^{u}_{44} + 0: \lambda_{1} \xi^{2} + \lambda_{2} \eta^{2} = 0: \text{ Gekreuzte Strahlenpaare;} \\ A^{u} = 0, \ A^{'u} + 0; \ A^{u}_{44} = 0, \ A^{'u}_{44} + 0: \lambda_{2} \eta^{2} + \frac{A^{'u}}{A^{'u}_{44}} = 0: \text{ Parallel-linienpaare;} \\ A^{u} = 0, \ A^{'u} = 0, \ A^{'u} + 0; \ A^{u}_{44} = 0, \ A^{'u}_{44} + 0: \lambda_{2} \eta^{2} = 0: \text{ Endliche Doppelgerade;} \\ A^{u} = 0, \ A^{'u} = 0, \ A^{'u} + 0; \ A^{u}_{44} = 0, \ A^{'u}_{44} = 0: -\frac{A^{''u}}{e^{2}} \tau^{2} = 0: \text{ Unendlich ferne Doppelgerade.} \end{cases}$$

### § 113. Schnittkurven ohne endlichen Mittelpunkt.

1. Einführung der Hauptachsenrichtungen. Die gemeinsame Bedingung der Schnittkurven ohne endlichen Mittelpunkt ist nach § 111, (18) und (33):

$$A_{\mu}^{\mathbf{u}}=0.$$

Führt man daher in der schneidenden Ebene ein Koordinatensystem  $\mathfrak{L}\xi\eta$  ein, dessen Achsen  $\xi$  und  $\eta$ , bei verfügbar bleibendem Anfangspunkt  $\mathfrak{L}=x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ , die Hauptachsenrichtungen haben, so wird die Gleichung der Schnittkurve nach § 110, (13) und (15):

(2) 
$$\lambda_2 \eta^2 + 2a'_{14} \xi + 2a'_{24} \eta + a'_{44} = 0.$$

Je nachdem dann ein unendlich ferner Mittelpunkt oder eine solche Mittelpunktsachse vorliegt, ist:

$$\lambda_2 = -A_{44}^{\prime u} : e^2 \text{ oder } (3') \quad \lambda_2 = 0.$$

2. Beziehung der Hauptachsenrichtungen zu dem unendlich fernen Mittelpunkt. Die Schnittkurve hat nach § 111, (17); (18) einen bestimmten unendlich fernen Mittelpunkt, wenn neben (1):

$$(A_{14}^u)^2 + (A_{24}^u)^2 + (A_{34}^u)^2 = -A^u A_{44}^{\prime u} \neq 0.$$

Er liegt nach § 111, (15); (16) in der Richtung:

(5) 
$$\alpha_1: \beta_1: \gamma_1 = A_{14}^u: A_{24}^u: A_{34}^u = \alpha_{k1}^u: \alpha_{k2}^u: \alpha_{k3}^u$$
,  $k = 1, 2$  oder 3, und gehört der Schnittkurve selbst an. Diese Richtung hat aber nach § 110, (14) auch die Hauptachse §.

Die Hauptachsenrichtung  $\xi$  ist dieselbe, wie die Richtung nach dem unendlich fernen Mittelpunkt (§ 25, 2).

Wir verfügen über ihre Pfeilspitze, indem wir mit Rücksicht auf (4) in:

(6) 
$$\tau \alpha_1 = A_{14}^u$$
,  $\tau \beta_1 = A_{24}^u$ ,  $\tau \gamma_1 = A_{34}^u$ ;  $\tau = \sqrt{-A^u A_{44}^{\prime u}}$ , die positive Wurzel nehmen.

Die Schnittkurve hat nach § 111, (35), (36) eine bestimmte unendlich ferne Mittelpunktsachse, wenn neben (1):

(7) 
$$A'' = 0, \quad A''_{44} = 0, \\ e^2 A''' = (\alpha_{14}'')^2 + (\alpha_{15}'')^2 + (\alpha_{16}'')^2 + (\alpha_{34}'')^2 + \dots + (\alpha_{36}'')^2 + 0.$$

In diesem Falle sind die Hauptachsenrichtungen nach § 110, (15) unbestimmt.

3. Verschwinden eines linearen Gliedes. Die beiden Koeffizienten:

(8) 
$$\begin{cases} a_{14}' = g_1^0 \alpha_1 + g_2^0 \beta_1 + g_3^0 \gamma_1, \\ a_{24}' = g_1^0 \alpha_2 + g_2^0 \beta_2 + g_3^0 \gamma_2 \end{cases}$$

können mangels eines endlichen Mittelpunktes nach § 112, 1 niemals beide gleichzeitig verschwinden. Wohl aber kann über den Punkt  $\Omega = x_0, y_0, z_0$  innerhalb der schneidenden Ebene:

$$(9) ux_0 + vy_0 + wx_0 + s = 0$$

derart verfügt werden, daß einer der Koeffizienten  $a'_{14}$ ,  $a'_{24}$  und außerdem  $a'_{44}$  verschwindet, also:

(10) 
$$a_{24}' = g_1^0 a_2 + g_2^0 \beta_2 + g_3^0 \gamma_2 = 0;$$
 (11)  $a_{44}' = g^0 = 0.$ 

4. Der Scheitelpunkt der Kurven mit einem unendlich fernen Mittelpunkt. Im Falle (4) sind die Hauptachsenrichtungen  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  und  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  mit (5) bekannt. Die drei Gleichungen (9); (10); (11) bestimmen dann nach § 106, (6); (13); (14) den Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  der Schnittkurve derart, daß deren Tangente in ihm die Richtung  $\alpha_2$   $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  hat.

Wir nennen diesen Punkt, in dem Normale und Tangente der Kurve die Hauptachsenrichtungen  $\xi$  und  $\eta$  haben, den Scheitelpunkt der Kurve (§ 25, 4).

Da neben (10) auch:

(12)  $u\alpha_1 + v\beta_1 + w\gamma_1 = 0$ ,  $u\alpha_2 + v\beta_2 + w\gamma_2 = 0$ ,  $\alpha_1\alpha_2 + \beta_1\dot{\beta}_2 + \gamma_1\gamma_2 = 0$ , so folgt durch Elimination von  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$ :

(13) 
$$\begin{vmatrix} g_1^0 & g_2^0 & g_3^0 \\ u & v & w \end{vmatrix} = 0$$

$$\alpha_1 \quad \beta_1 \quad \beta_1$$

(§ 106, (17)). Es können dann zwei Größen  $\rho$  und  $\sigma$  so bestimmt werden, daß:

(14) 
$$g_1^0 + \varrho u + \sigma \alpha_1 = 0$$
,  $g_2^0 + \varrho v + \sigma \beta_1 = 0$ ,  $g_3^0 + \varrho w + \sigma \gamma_1 = 0$ .

Auch folgt hieraus umgekehrt durch Multiplikation mit  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  und Addition mit Rücksicht auf (12) wieder (10).

Der Scheitelpunkt hat daher den fünf Gleichungen (9); (11); (14) unter Elimination von o und o zu genügen; wir beweisen im Folgenden, daß unter den Voraussetzungen (1) und (4) ein einziger endlicher Scheitelpunkt vorhanden ist.

Aus (14) folgt überdies mit Hinblick auf (12) und (8):

$$a_{14}'=-\sigma.$$

5. Gleichungen und Koordinaten der Hauptachse. Abgesehen von der Gleichung (11) liegen für den Scheitelpunkt die folgenden vier Gleichungen vor:

(16) 
$$\begin{cases} X_1 = a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13}z_0 + a_{14} + \varrho u + \sigma \alpha_1 = 0, \\ X_2 = a_{21}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23}z_0 + a_{24} + \varrho v + \sigma \beta_1 = 0, \\ X_3 = a_{31}x_0 + a_{32}y_0 + a_{33}z_0 + a_{34} + \varrho w + \sigma \gamma_1 = 0, \\ X_4 - ux_0 + vy_0 + wz_0 + s = 0. \end{cases}$$

Da nun für die Determinante  $A^{\mu}$  in § 107, (5) infolge von (1) die Gleichungen:

$$\begin{aligned} a_{11}A_{14}^{u} + a_{21}A_{24}^{u} + a_{31}A_{34}^{u} + uA_{54}^{u} &= 0, \\ a_{12}A_{14}^{u} + a_{22}A_{24}^{u} + a_{32}A_{34}^{u} + vA_{54}^{u} &= 0, \\ a_{13}A_{14}^{u} + a_{23}A_{24}^{u} + a_{33}A_{34}^{u} + wA_{54}^{u} &= 0, \\ a_{14}A_{14}^{u} + a_{24}A_{24}^{u} + a_{34}A_{34}^{u} + sA_{54}^{u} &= A^{u}, \\ uA_{14}^{u} + vA_{24}^{u} + wA_{34}^{u} &= 0 \end{aligned}$$

gelten, so folgt aus (16) durch Multiplikation mit  $A_{14}^u$ ,  $A_{24}^u$ ,  $A_{34}^u$ ,  $A_{54}^u$  und Addition:

$$A^{u} + \sigma(A_{14}^{u}\alpha_{1} + A_{24}^{u}\beta_{1} + A_{34}^{u}\gamma_{1}) = 0,$$

oder nach (6) und § 108, (16):

$$A^{u}+\sigma\tau=0,$$

oder da  $A^{u} + 0$ :

(17) 
$$\sigma = -\frac{A^{u}}{\tau} = \frac{-A^{u}}{\sqrt{-A^{u}A_{44}^{u}}} = \frac{\sqrt{-A^{u}A_{44}^{u}}}{A_{44}^{u}}.$$

Setzt man diesen Wert von  $\sigma$  in die Gleichungen (16) ein, so besteht zwischen deren linken Seiten die Identität:

$$A_{14}^{u}X_{1} + A_{24}^{u}X_{2} + A_{34}^{u}X_{3} + A_{54}^{u}X_{4} = 0.$$

Da hier  $A_{14}^u$ ,  $A_{24}^u$ ,  $A_{34}^u$  nach (4) nicht alle verschwinden, ist wenigstens eine der drei ersten Gleichungen (16) von den übrigen Gleichungen (16) abhängig. Die Gleichungen (16) stellen daher unter Elimination von  $\varrho$  eine gerade Linie dar, auf der der Scheitelpunkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  liegen muß. Um ihre Koordinaten zu bestimmen, eliminieren wir aus den drei letzten Gleichungen  $x_0$ , 1,  $\varrho$  und erhalten:

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22}y_0 + a_{23}z_0 + a_{24} + \sigma\beta_1 & v \\ a_{31} & a_{32}y_0 + a_{33}z_0 + a_{34} + \sigma\gamma_1 & w \\ u & vy_0 + wz_0 + s & 0 \end{vmatrix} = 0$$

oder:

(18) 
$$\alpha_{13}^u y_0 - \alpha_{12}^u \varepsilon_0 + A_{14} = 0 ,$$

wo zur Abkürzung gesetzt ist:

(19) 
$$A_{14} = \begin{vmatrix} a_{21} & a_{24} + \sigma \beta_1 & v \\ a_{31} & a_{34} + \sigma \gamma_1 & w \\ u & s & 0 \end{vmatrix}.$$

In gleicher Weise folgt durch Elimination von  $y_0$ , 1,  $\varrho$  und  $\varepsilon_0$ , 1,  $\varrho$ : (18')  $\alpha_{11}^u \varepsilon_0 - \alpha_{13}^u x_0 + \mathsf{A}_{24} = 0$ ,  $\alpha_{12}^u x_0 - \alpha_{11}^u y_0 + \mathsf{A}_{34} = 0$ , wo entsprechend:

(19') 
$$A_{24} = \begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} + \sigma \beta_1 & v \\ a_{32} & a_{34} + \sigma \gamma_1 & w \\ v & s & 0 \end{vmatrix}, A_{34} = \begin{vmatrix} a_{23} & a_{24} + \sigma \beta_1 & v \\ a_{33} & a_{34} + \sigma \gamma_1 & w \\ w & s & 0 \end{vmatrix}.$$

Die durch die Gleichungen (16) unter Elimination von q dargestellte Gerade hat die Achsenkoordinaten (I § 48, (11)):

(20) 
$$q_{23}$$
:  $q_{31}$ :  $q_{12}$ :  $q_{14}$ :  $q_{24}$ :  $q_{34} = \alpha_{11}^u$ :  $\alpha_{12}^u$ :  $\alpha_{13}^u$ :  $A_{14}$ :  $A_{24}$ :  $A_{34}$ , wo  $A_{14}$ ,  $A_{24}$ ,  $A_{34}$  die Werte (19); (19') und darin  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$  und  $\sigma$  die Werte (6) und (17) haben.

Diese Gerade hat die Richtung (5), geht also durch den unendlich fernen Mittelpunkt der Kurve. Sie wird daher (§ 25, 6) die Kurve noch in einem zweiten Punkte schneiden, der mit Rücksicht auf (11) der Scheitelpunkt ist. Sie wird also die \xi-Achse des neuen Koordinatensystems. Wir nennen sie die Hauptachse der Schnittkurve.

6. Die Koordinaten des Scheitelpunktes. Nachdem die Gleichungen (9) und (10) durch die Gleichungen (9) und (14) ersetzt sind, bleibt noch die Gleichung (11) hinzuzufügen, die nach (9) und (14) in der Form geschrieben werden kann:

$$\begin{split} g^0 &= g_1^{\ 0} x_0 + g_2^{\ 0} y_0 + g_3^{\ 0} z_0 + g_4^{\ 0} = - \left(\varrho u + \sigma \alpha_1\right) x_0 - \left(\varrho v + \sigma \beta_1\right) y_0 \\ &- \left(\varrho w + \sigma \gamma_1\right) z_0 + g_4^{\ 0} = g_4^{\ 0} - \sigma \left(\alpha_1 x_0 + \beta_1 y_0 + \gamma_1 z_0\right) + \varrho s \,. \end{split}$$

Daher ist der Scheitelpunkt schließlich (mit Rücksicht auf (6) und (17)) aus den Gleichungen zu bestimmen:

(21) 
$$\begin{cases} a_{11}x_0 + a_{12}y_0 + a_{13}z_0 + a_{14} + \varrho u + \frac{A_{14}^u}{A_{14}^{\prime u}} = 0, \\ a_{21}x_0 + a_{22}y_0 + a_{23}z_0 + a_{24} + \varrho v + \frac{A_{24}^u}{A_{14}^{\prime u}} = 0, \\ a_{31}x_0 + a_{32}y_0 + a_{33}z_0 + a_{34} + \varrho w + \frac{A_{34}^u}{A_{14}^{\prime u}} = 0, \\ \left(a_{41} - \frac{A_{14}^u}{A_{14}^{\prime u}}\right)x_0 + \left(a_{42} - \frac{A_{24}^u}{A_{14}^{\prime u}}\right)y_0 + \left(a_{43} - \frac{A_{34}^u}{A_{44}^{\prime u}}\right)z_0 + a_{44} + \varrho s = 0, \\ ux_0 + vy_0 + wz_0 + s = 0, \end{cases}$$

wo o su eliminieren ist (§ 97, (21)).

Bezeichnet man nun mit X, Y, Z, T, R, S die mit abwechselnden Vorzeichen zu versehenden Unterdeterminanten fünften Grades, die aus der Matrix der Koeffizienten von  $x_0, y_0, z_0, 1, \varrho, \frac{1}{A_{44}^{28}}$  entstehen, indem man je eine der sechs Kolonnen wegläßt, so folgt:

$$x_0: y_0: s_0: 1: \varrho: \frac{1}{A_{i4}^{i4}} = X: Y: Z: T: R: S.$$

Hier ist insbesondere:

$$S = - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & u \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & v \end{vmatrix} = - A^{u} + \frac{1}{A_{44}^{'u}} \begin{vmatrix} a_{11} a_{12} a_{13} a_{14} & u \\ a_{21} a_{22} a_{23} a_{24} & v \end{vmatrix} = - A^{u} + \frac{1}{A_{44}^{'u}} \begin{vmatrix} a_{31} a_{32} a_{33} a_{34} & u \\ a_{41} - \frac{A_{14}^{u}}{A_{44}^{'u}} a_{42} - \frac{A_{14}^{u}}{A_{44}^{'u}} a_{43} - \frac{A_{14}^{u}}{A_{44}^{u}} a_{44} & s \end{vmatrix} = - A^{u} + \frac{1}{A_{44}^{'u}} \begin{vmatrix} a_{31} a_{32} a_{33} a_{34} & u \\ a_{14} A_{24}^{u} A_{34}^{u} & 0 & 0 \\ u & v & w & s & 0 \end{vmatrix}$$

oder, nach den Elementen der vierten Zeile entwickelt:

$$S = -A^{u} + \frac{1}{A_{44}^{'u}} \left\{ (A_{14}^{u})^{2} + (A_{24}^{u})^{2} + (A_{34}^{u})^{2} \right\}$$
 und nach (4): 
$$S = -2A^{u}.$$

Unter den Bedingungen (1), (4) gibt es einen bestimmten endlichen Scheitelpunkt mit den Koordinaten (§ 25, (26)):44)

(22) 
$$x_0 = -\frac{A}{2A^u A_{44}^{'u}}, \quad y_0 = -\frac{A}{2A^u A_{44}^{'u}}, \quad s_0 = -\frac{A}{2A^u A_{44}^{'u}},$$

wo:
$$a_{12} \quad a_{13} \quad a_{14} \quad u \quad A_{14}^{u}$$

$$a_{22} \quad a_{23} \quad a_{24} \quad v \quad A_{24}^{u}$$

$$a_{32} \quad a_{33} \quad a_{34} \quad w \quad A_{34}^{u}, \dots, \dots$$

$$a_{42} - \frac{A_{14}^{u}}{A_{44}^{'u}} \quad a_{43} - \frac{A_{34}^{u}}{A_{44}^{'u}} \quad a_{44} \quad s \quad 0$$

$$v \quad w \quad s \quad 0 \quad 0$$

7. Kanonische Gleichung der Schnittkurve. Mit Rücksicht auf (10), (11) und (15) folgt nun aus (2):

Unter den Voraussetzungen (1), (4) kann die Gleichung der Schnittkurve stets auf die Form:

$$(24) \lambda_2 \eta^2 - 2\sigma \xi = 0$$

gebracht werden, wo 2, und o die Werte (3) und (17) haben.

Die Kurve ist eine *Parabel* (§ 25, (27)) mit dem Scheitelpunkt (22) und der Hauptachse (20).

8. Schnitte paralleler Ebenen. Die Bedingung (1) ist von s unabhängig, ebenso die Richtung (5) und der Ausdruck  $A_{44}^{\prime u}$  nach § 107, (20) und § 109, (10). Sind daher die Bedingungen (1); (4) für eine Ebene u, v, w, s erfüllt, so sind sie für alle parallelen Ebenen auch erfüllt, mit Ausnahme einer, für die  $A^{u} = 0$ . Diese in s quadratische Gleichung hat nämlich die Diskriminante  $-AA_{44}^{u} = 0$ . 180)

Ist die Schnittkurve der Fläche zweiter Ordnung mit einer Ebene u, v, w, s eine Parabel, so gilt dasselbe von der Schnittkurve mit jeder parallelen Ebene, die nicht Tangentialebene ist (§ 107, (7))

Die Parabeln paralleler Schnitte sind ähnlich liegend. 180)

Die homogenen Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ ,  $t_0$  des Scheitelpunktes (22) sind ganze Funktionen zweiten Grades von s, etwa:

$$\begin{aligned} \tau x_0 &= A_0 + A_1 s + A_2 s^2, & \tau y_0 &= B_0 + B_1 s + B_2 s^2, & \tau z_0 &= C_0 + C_1 s + C_2 s^2, \\ \tau t_0 &= D_0 + D_1 s + D_2 s^2. & \end{aligned}$$

Durch Elimination von  $\tau$ , 1, s,  $s^2$  folgt die Gleichung einer Ebene; also folgt nach § 66, 8:

Der Ort der Scheitelpunkte eines Systems paralleler Parabelschnitte ist ein Kegelschnitt (§ 74, 2).

9. Gleichung der Schnittkurve bei unendlich ferner Mittelpunktsachse. Unter den Bedingungen (1); (7) wird die Gleichung (2) infolge von (3'):

$$(25) 2a'_{14}\xi + 2a'_{24}\eta + a'_{44} = 0(2a'_{14}\xi\tau + 2a'_{24}\eta\tau + a'_{44}\tau^2 = 0),$$

wo nach 3 die Koeffizienten  $a'_{14}$  und  $a'_{24}$  nicht beide verschwinden.

Die Schnittkurve mit einer unendlich fernen Mittelpunktsachse besteht daher aus einer endlichen und einer unendlich fernen Geraden.

10. Die Richtung der endlichen Geraden (25). Da jetzt nach § 111, (20); (22):

$$A_{14}^{u} = 0$$
,  $A_{24}^{u} = 0$ ,  $A_{34}^{u} = 0$ ,  $A_{44}^{u} = 0$ ;  $A^{u} = 0$ , so ist für die Determinante  $A^{u}$  mit  $k = 1, 2, 3, 4$ :

$$\begin{split} a_{11}\,A_{k1}^{u} + a_{12}\,A_{k2}^{u} + a_{18}\,A_{k3}^{u} + u\,A_{k5}^{u} &= 0\,,\\ a_{21}\,A_{k1}^{u} + a_{22}\,A_{k2}^{u} + a_{28}\,A_{k3}^{u} + v\,A_{k5}^{u} &= 0\,,\\ a_{31}\,A_{k1}^{u} + a_{32}\,A_{k2}^{u} + a_{33}\,A_{k3}^{u} + w\,A_{k5}^{u} &= 0\,,\\ a_{41}\,A_{k1}^{u} + a_{42}\,A_{k2}^{u} + a_{43}\,A_{k3}^{u} + s\,A_{k5}^{u} &= 0\,,\\ u\,A_{k1}^{u} + v\,A_{k2}^{u} + w\,A_{k3}^{u} &= 0\,. \end{split}$$

Aus den vier ersten dieser Gleichungen folgt durch Multiplikation mit  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$ , 1 und Addition:

$$g_1^{\,0}A_{k1}^{\,\mu} + g_2^{\,0}A_{k2}^{\,\mu} + g_3^{\,0}A_{k3}^{\,\mu} + A_{k5}^{\,\mu}(ux_0 + vy_0 + wz_0 + s) = 0.$$

Für einen beliebigen Punkt  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  der Ebene (9) ist daher die Gleichung (10) erfüllt, wenn man für die jetzt völlig verfügbare Hauptachsenrichtung  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  die Richtung:

(26) 
$$\alpha_2: \beta_2: \gamma_2 = A_{k1}^u: A_{k2}^u: A_{k3}^u \quad (k=1, 2 \text{ oder } 3)$$

nimmt, die nach (7) stets bestimmt ist (A'' + 0). Es ist die Richtung nach dem unendlich fernen Doppelpunkt § 107, (17).

Wählt man dann noch für  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  einen endlichen Punkt der Linie (25), so nimmt die Gleichung (25) mit (10) und (11) die Form an:

$$\xi \tau = 0.$$

Die endliche Gerade der Schnittkurve (die  $\eta$ -Achse) hat dabei die Richtung (26).

#### § 114. Unterscheidung nach den Vorzeichen der Koeffizienten.

1. Kanonische Gleichungen der Schnittkurve. Nach den vorstehenden Entwicklungen kann die Schnittkurve der Fläche zweiter Ordnung:

(1) 
$$g(x, y, z) = a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{23}yz + 2a_{31}zx + 2a_{12}xy + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0$$
 mit der Ebene:

$$(2) ux + vy + wz + s = 0$$

in bezug auf ein in der Ebene (2) selbst gelegenes rechtwinkliges System  $\Omega \xi \eta$  durch eine kanonische Gleichungsform dargestellt werden. Diese ist abhängig einerseits von dem Range der Kurve selbst und andererseits von dem Range des unendlich fernen Punktepaares der Kurve (§ 26, 1) und gehört dementsprechend in ein bestimmtes Feld der folgenden Tabelle (§ 112, (29); § 113, (24); (27)):

|                                                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |                                                     |                                                                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (3)                                                      | I. A" + 0:<br>Éigentl. Kegelschn.                                          | II. $A^{u} = 0$ , $A'^{u} + 0$ : Getrennt. Linienp. | III. $A^u = 0$ , $A^{\prime\prime} = 0$ , $A^{\prime\prime} = 0$ . Doppellin. |
| 1. $A_{44}^{w} + 0$ : Getrennt. Punktep.                 | $\lambda_1  \xi^2 + \lambda_2  \eta^2 + \frac{A^u}{A^u_{44}} = 0$          | $\lambda_1  \xi^2 + \lambda_2  \eta^2 = 0$          | *                                                                             |
| 2. $A_{44}^{w} = 0$ , $A_{44}^{w} \neq 0$ : Doppelpunkt. | $1_{2} \eta^{3} - 2 \frac{\sqrt{-A^{u} A_{44}^{nu}}}{A_{44}^{nu}} \xi = 0$ | $\lambda_2 \eta^2 + \frac{A'^u}{A'^u_{44}} = 0$     | $\lambda_2 \eta^2 = 0$                                                        |
| 3. $A_{44}^{u} = 0, A_{44}^{'u} = 0$ : Unbestimmt        | **                                                                         | $\eta \tau = 0$                                     | g2                                                                            |

Dazu käme noch eine Kolonne mit der Überschrift (§ 107, (45)):

IV. 
$$A^{\mu} = 0$$
,  $A^{\prime \mu} = 0$ ,  $A^{\prime \prime \mu} = 0$ : Unbestimmt,

die in der 3. Zeile die Bemerkung enthält: Ebene (2) Bestandteil der Fläche (1).

In dem freibleibenden Felde \* widersprechen sich nach § 107, (26); (27) Zeilen- und Kolonnenbedingungen; ebenso in dem Felde \*\*, weil  $A_{44}^{u} = 0$ ,  $A_{44}^{u} = 0$  nach § 111, (17) die Gleichungen § 111, (20) und danach § 111, (21) zur Folge haben.

2. Übergang von einer beliebigen Ebene zur xy-Ebene. Nimmt man mit:

(4) 
$$u = 0, v = 0, w = 1, s = 0$$

die xy-Ebene als schneidende Ebene (2), so erhält man direkt aus (1) mit z = 0 die Gleichung der Schnittkurve in der Form § 26, (1), falls man nachher  $a_{14}$ ,  $a_{24}$ ,  $a_{44}$  mit  $a_{18}$ ,  $a_{28}$ ,  $a_{38}$  bezeichnet.

Gleichzeitig wird nach § 107, (5); (9); (20):

$$(5) \begin{cases} A^{u} = -A; \ A^{u}_{11} = -A_{11}, \ A^{u}_{22} = -A_{22}, \ A^{u}_{33} = 0, \ A^{u}_{44} = -A_{33}; \\ \alpha^{u}_{11} = -a_{22}, \ \alpha^{u}_{22} = -a_{11}, \ \alpha^{u}_{33} = 0, \ \alpha^{u}_{44} = 0, \ \alpha^{u}_{55} = 0, \ \alpha^{u}_{66} = -a_{33}, \\ \alpha^{u}_{11} = -a_{22}, \ \alpha^{u}_{22} = -a_{11}, \ \alpha^{u}_{33} = 0, \ \alpha^{u}_{44} = 0, \ \alpha^{u}_{55} = 0, \ \alpha^{u}_{66} = -a_{33}, \\ \alpha^{u}_{11} = -a_{22}, \ \alpha^{u}_{22} = -a_{11}, \ \alpha^{u}_{33} = 0, \ \alpha^{u}_{44} = 0, \ \alpha^{u}_{55} = 0, \ \alpha^{u}_{66} = -a_{33}, \\ \alpha^{u}_{11} = -a_{22}, \ \alpha^{u}_{22} = -a_{11}, \ \alpha^{u}_{33} = 0, \ \alpha^{u}_{44} = 0, \ \alpha^{u}_{55} = 0, \ \alpha^{u}_{66} = -a_{33}, \\ \alpha^{u}_{11} = -a_{22}, \ \alpha^{u}_{22} = -a_{11}, \ \alpha^{u}_{33} = 0, \ \alpha^{u}_{44} = 0, \ \alpha^{u}_{55} = 0, \ \alpha^{u}_{66} = -a_{33}, \\ \alpha^{u}_{11} = -a_{22}, \ \alpha^{u}_{22} = -a_{11}, \ \alpha^{u}_{33} = 0, \ \alpha^{u}_{44} = 0, \ \alpha^{u}_{55} = 0, \ \alpha^{u}_{66} = -a_{33}, \\ \alpha^{u}_{11} = -a_{11}, \ \alpha^{u}_{12} = -a_{11}, \ \alpha^{u}_{13} = -a_{11}, \ \alpha$$

und damit nach § 107, (22); (23) und § 109, (10):

(6) 
$$A'^{u} = -A', \quad A''^{u} = -A''; \quad A'^{u}_{44} = -A'_{33},$$

sowie nach § 109, (25):

(7) 
$$\lambda_1 + \lambda_2 = A'_{33}, \quad \lambda_1 \lambda_2 = A_{38},$$

wo nunmehr A,  $A_{kl}$ , A', A'',  $A''_{33}$  die Bedeutung von § 26, (2) haben. Die Tabelle (3) für die Schnittkurve (1), (2) geht daher mit allen ihren Bestandteilen in die Tabelle § 26, (2) für den Kegelschnitt über. Der Vorzeichenunterschied in den Feldern I, 2 rührt daher, daß die Pfeilspitze der  $\xi$ -Achse in § 25, (8) und § 113, (6), weil im Sinne von (5) auch  $A''_{14} = -A_{18}$ ,  $A''_{24} = -A_{23}$ ,  $A''_{34} = 0$  wird, die entgegengesetzte ist.

Es ist nun wie dort, auch in (3) noch nach den Vorzeichen der Koeffizienten zu unterscheiden.

3. Die Arten der eigentlichen Kegeschnitte. Schreibt man die Gleichung I, 1 der Tabelle (3) mit den Abkürzungen:

(8) 
$$\alpha = \frac{A^u}{A^u_{44}\lambda_1}, \quad \beta = \frac{A^u}{A^u_{44}\lambda_2}$$

in der Form:

(9) 
$$\frac{\dot{\xi}^2}{\alpha} + \frac{\eta^2}{\beta} + 1 = 0,$$

so wird nach § 109, (25):

$$(10) \quad \alpha\beta = \frac{(A^u)^2}{(A^u_{44})^2 \lambda_1 \lambda_2} = -\frac{e^2(A^u)^2}{(A^u_{44})^3}, \quad \alpha + \beta = \frac{A^u(\lambda_1 + \lambda_2)}{A^u_{44} \lambda_1 \lambda_2} = \frac{A^u A^u_{44}}{(A^u_{44})^2}.$$

Die Vorzeichen der Koeffizienten  $\alpha$ ,  $\beta$  sind daher (§ 26, (7)) für:

(11) 
$$\begin{cases} -A_{44}^{u} > 0 & A^{u}A_{44}^{u} > 0: ++ \\ -A_{44}^{u} > 0 & A^{u}A_{44}^{u} < 0: -- \\ -A_{44}^{u} < 0 & : \pm \mp. \end{cases}$$

Die Bedingungen der zweiten Zeile (11) sind aber ersetzbar durch die beiden Angaben:

(12) 
$$-A_{44}^{u} > 0$$
,  $-A_{44}^{u}$  und  $A^{u}A_{44}^{'u}$  nicht beide  $> 0$ .

Denn diese lassen nur die Möglichkeiten offen:  $-A_{44}^u > 0$ ,  $A^u A_{44}^{'u} < 0$  oder  $-A_{44}^u > 0$ ,  $A^u A_{44}^{'u} = 0$ . Nun ist aber für I, 1  $A^u + 0$  und nach § 111, (29) für  $-A_{44}^u > 0$  stets  $A_{44}^{'u} + 0$ , so daß die zweite Möglichkeit wegfällt. Für die dritte Zeile (11) sind ebenfalls  $-A_{44}^u$  und  $A^u A_{44}^{'u}$  nicht beide > 0.

Wir können daher die Angaben (11) auch in folgende Tabelle ordnen, indem wir zugleich die Bezeichnung von § 26, (9) einführen

(13) 
$$A^{u} \neq 0$$

$$-A^{u}_{44} > 0, A^{u}A^{\prime u}_{44} > 0 \qquad -A^{u}_{44}, A^{u}A^{\prime u}_{44} \text{ nicht beide } > 0$$

$$-A^{u}_{44} > 0 \qquad \frac{\xi^{2}}{\alpha^{2}} + \frac{\eta^{2}}{\beta^{2}} + 1 = 0 \qquad \frac{\xi^{2}}{\alpha^{3}} + \frac{\eta^{2}}{\beta^{2}} - 1 = 0$$

$$-A^{u}_{44} \neq 0 \qquad 0 \qquad \frac{\xi^{2}}{\alpha^{2}} - \frac{\eta^{2}}{\beta^{2}} - 1 = 0$$

In dem frei bleibenden Felde widersprechen sich Zeilen- und Kolonnenbedingungen. Hier schließt sich die Parabel I, 2 an die zweite Kolonne an:

(14) 
$$A_{44}^{u} = 0, A_{44}^{u} + 0 \qquad 0 \qquad \frac{\eta^{2}}{\beta^{2}} + 2\xi = 0$$

da für sie nicht nur  $A_{44}^{u}=0$ , sondern nach § 111, (17) auch  $A^{u}A_{44}^{'u}<0$  ist.

4. Die Arten der Linienpaare. Die Gleichung II, 1:

(15) 
$$\lambda_1 \xi^2 + \lambda_2 \eta^2 = 0, \quad \lambda_1 \lambda_2 = -\frac{A_{44}^n}{e^2}$$

stellt, je nachdem  $-A_{44}^{\mu} > 0$  oder < 0 ein *imaginäres* oder *reelles* Linienpaar dar. Da aber für  $A^{\mu} = 0$ ,  $A_{44}^{\mu} + 0$  nach § 107, (24)  $A^{\mu}$  und  $A_{44}^{\mu}$  stets dasselbe Vorzeichen haben, können wir die doppelte Form der Bedingungen in folgender Tabelle ausdrücken:

Die Gleichung II, 2:

(17) 
$$\lambda_2 \eta^2 + \frac{A'^u}{A'^{44}_{44}} = 0, \quad \lambda_2 = -\frac{A'^u_{44}}{e^2} \quad (\S \ 109, (26))$$

stellt, je nachdem -A'''>0 oder <0, ein *imaginäres* oder *reelles* Parallellinienpaar dar. Es ergibt sich also im Anschluß an die Tabelle (16):

(18) 
$$A_{44}^{u} = 0, A_{44}^{\prime u} \neq 0$$
  $\frac{\eta^{2}}{\beta^{2}} + 1 = 0$   $\frac{\eta^{2}}{\beta^{2}} - 1 = 0$ 

Für den Fall II, 3 ist nach § 111, (35) stets -A''' < 0, so daß er sich an die zweite Kolonne von (16) und (18) anreiht:

(19) 
$$A_{44}^{u} = 0, A_{44}^{u} = 0$$
  $0 \qquad \eta \tau = 0$ 

5. Allgemeine Übersicht der Arten der Schnittkurve. Indem man die Tabellen (13), (14), (16), (18), (19) nunmehr in die Tabelle (3) einträgt, ergibt sich die folgende allgemeine Übersicht (20), aus der die Art der Schnittkurve der Fläche (1) mit der Ebene (2) nach den Bedingungen der Zeilen und Kolonnen zu entnehmen ist. Dabei haben A", A", A", A", die in § 107, (5); (22); (23), § 111, (5), § 109, (10) angegebene Bedeutung und sind zugleich die Namen der Kegelschnitte eingefügt (§ 26, (19)): 182)

| 5. Punktepaare                                                           | $A_{i}^{u}+0$ :                                                          |                       |                                                                 | 6                      | 317<br>(20)    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| $\begin{vmatrix} -A_{44}^{u} < 0 \\ 2 & \text{Reell. Pp.} \end{vmatrix}$ | - 4" > 0:<br>- 1. Imag. Pp.                                              |                       |                                                                 |                        |                |
|                                                                          | $\frac{\xi^3}{\alpha^2} + \frac{\eta^3}{\beta^2} + 1 = 0$ Imag. Ellipse  | I. Imag. Kegelschn.   | $-A_{44}^{u}>0, A^{u}A_{44}^{\prime u}>0$ :                     | Eigentl. K             | <b>1</b> ".    |
| $\frac{\xi^2}{\alpha^2} - \frac{\eta^2}{\beta^2} - 1 = 0$                | $\frac{\xi^3}{\alpha^2} + \frac{\eta^3}{\beta^3} - 1 = 0$ Reelle Ellipse | II. Reell. Kegelschn. | $-A_{44}^{\mu}, A^{\mu}A_{44}^{\prime \mu}$ nicht beide $> 0$ : | Eigentl. Kegelschnitte | $A'' \neq 0$ : |

III. Imag. Linienp. IV. Reell. Linienp. V. Doppellinien

 $-\Delta'^{u}>0$ :

-A'''<0:

Getr. Linienpaare  $A^{\mu} = 0, A^{\prime \mu} \neq 0$ :

A'' = 0, A''' = 0,

 $A^{\prime\prime\prime u} \neq 0$ :

 $\alpha^3 + \beta^3 = 0$ Imag. Linienp.

| ş | 114, | 5.          |
|---|------|-------------|
|   |      | Tumpologano |
|   |      | 9           |

 $A_{i,i}^{\mu} = 0, A_{i,i}^{\mu} + 0$ : 3. Doppelp.

 $\frac{\eta}{R^2} + 2\xi = 0$ 

 $\frac{\eta^2}{\beta^2}+1=0$ 

 $\frac{\eta^2}{\beta^2}-1=0$ 

Parabel

Imag. Parallellinienp.

Parallellinienp.

Endl. Doppell.

 $\eta^2 = 0$ 

Hyperbel

Reell. Linienp

 $A_{11}^{"}=0, A_{11}^{"}=0$ :

4. Unbest.

Auch diese Tabelle geht für den Spezialfall unter 2 in die Tabelle § 26, (19) über

Endl. + u. f. Linie Un. f. Doppell.

 $\eta(\tau) = 0$ 

(<del>,</del> ) = 0

## IV. Kapitel.

#### Schnitte besonderer Flächen und besondere Schnitte.

#### § 115. Ebene Schnitte besonderer Flächen.

Glockenförmige und sattelförmige Flächen. Wird eine eigentliche Fläche zweiter Ordnung  $(A + 0, \S 78, (2))$  von einer Ebene geschnitten, die parallel ist der Tangentialebene eines reellen endlichen Punktes der Fläche, so ist das Produkt der Hauptachsenkoeffizienten der Schnittkurve nach § 110, (20):

$$\lambda_1 \lambda_2 = -\frac{A_{44}^a}{G^2} = -\frac{A}{G^2}, \quad G^2 = g_1^2 + g_2^2 + g_3^2,$$

also von einem unveränderlichen Vorzeichen, dem entgegengesetzten der Determinante A.

Eine solche Ebene schneidet daher die Fläche nur in Kurven der ersten oder nur in Kurven der zweiten Zeile der Tabelle § 114, (20), je nachdem A negativ oder positiv ist.

Insbesondere schneidet die Tangentialebene selbst § 107, (7) die Flächen A < 0, also (§ 99, (31)) das Ellipsoid, sweischalige Hyperboloid und elliptische Paraboloid, stets in einem imaginären Linienpaar, die reellen Flächen A > 0, also das einschalige Hyperboloid und das hyperbolische Paraboloid, stets in einem reellen Linienpaar.

Die Flächen A < 0 sind daher (§ 67, (28)) nichtgeradlinige, die reellen Flächen A > 0 geradlinige. Jene heißen auch positiv gekrümmte oder glockenförmige, diese negativ gekrümmte oder sattelförmige. 181)

2. Die Ellipsoide und Hyperboloide. Für die Fläche:

(1) 
$$g = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0,$$

wo die Umkehr der Vorzeichen von  $c^2$  oder  $b^2$  und  $c^2$  vorbehalten bleibt, gibt die Berechnung der geränderten Determinanten § 114, 5:

(2) 
$$A^{u} = \frac{a^{2}u^{3} + b^{2}v^{2} + c^{2}w^{2} - s^{2}}{a^{2}b^{2}c^{3}};$$

(2) 
$$A^{u} = \frac{a^{2}u^{2} + b^{2}v^{2} + c^{2}w^{2} - s^{2}}{a^{2}b^{2}c^{2}};$$
(3) 
$$A^{u}_{11} = \frac{b^{2}v^{2} + c^{2}w^{2} - s^{2}}{b^{2}c^{2}}, \quad A^{u}_{22} = \frac{c^{2}w^{2} + a^{2}u^{2} - s^{2}}{c^{2}a^{2}}, \quad A^{u}_{33} = \frac{a^{2}u^{2} + b^{2}v^{2} - s^{2}}{a^{2}b^{2}};$$

$$(4) \quad A_{14}^{u} = \frac{us}{b^{2}c^{2}}, \quad A_{24}^{u} = \frac{vs}{c^{2}a^{2}}, \quad A_{34}^{u} = \frac{us}{a^{2}b^{2}}, \quad A_{44}^{u} = -\frac{a^{2}u^{2} + b^{2}v^{2} + c^{2}u^{2}}{a^{2}b^{2}c^{2}};$$

$$(5) \quad \alpha_{11}^{u} = -\frac{b^{2}v^{3} + c^{3}w^{2}}{b^{2}c^{2}}, \quad \alpha_{22}^{u} = -\frac{c^{2}w^{2} + a^{2}u^{2}}{c^{2}a^{2}}, \quad \alpha_{33}^{u} = -\frac{a^{2}u^{2} + b^{2}v^{2}}{a^{2}b^{2}}.$$

Damit wird:

(6) 
$$A'^{u} = A^{u}(a^{2} + b^{2} + c^{2} - 1) - \frac{a^{4}u^{2} + b^{4}v^{2} + c^{4}w^{2} + s^{2}}{a^{2}b^{2}c^{2}},$$

(7) 
$$A_{44}^{\prime u} = -\frac{b^2v^2 + c^2w^2}{b^2c^2} - \frac{c^2w^2 + a^2u^2}{c^2a^2} - \frac{a^2u^2 + b^2v^2}{a^2b^2},$$

oder:

(8) 
$$A_{44}^{\prime u} = A_{44}^{u} (a^{2} + b^{2} + c^{2}) + \frac{a^{4}u^{2} + b^{4}v^{2} + c^{4}w^{2}}{a^{2}b^{2}c^{2}}$$

und überdies nach (2) und (4):

(9) 
$$A^{u} + A^{u}_{44} = -\frac{s^{2}}{a^{2}b^{2}c^{2}}.$$

Ohne Rücksicht auf eine etwaige Umkehr der Vorzeichen von  $b^2$  und  $c^2$  ergibt sich daher aus (6), daß  $A^u$  und  $A'^u$ , und aus (8), daß für eine endliche Ebene u, v, w, s auch  $A^u_{44}$  und  $A'^u_{44}$  niemals beide gleichzeitig verschwinden können.

Die ebenen Schnitte der Ellipsoide und Hyperboloide sind daher entweder eigentliche Kegelschnitte oder getrennte Linienpaare und haben mit der unendlich fernen Geraden zwei getrennte Punkte oder einen Doppelpunkt gemein (§ 114, (3) nur I. und II. Kolonne, 1. und 2. Zeile)

3. Das Ellipsoid. Für das Ellipsoid (1) ist nach (4):

$$-A_{44}^{u} > 0,$$

und nach (7):

(11) 
$$\operatorname{sign} A^{u}A_{44}^{u} = -\operatorname{sign} A^{u} = -\operatorname{sign} (a^{2}u^{2} + b^{2}v^{2} + c^{2}w^{2} - s^{2}).$$

Aus der Tabelle § 114, (20) folgt daher 183):

Das Ellipsoid (1) wird von der Ebene u, v, w, s in einer imaginären Ellipse, einem imaginären Linienpaar oder einer reellen Ellipse geschnitten, je nachdem:

(12) 
$$a^2u^2 + b^2v^2 + c^2w^2 - s^2 < 0, = 0 \text{ oder } > 0.$$

Die Ebenen mit imaginärem Linienpaar sind Tangentialebenen (§ 70, (10)).

4. Das einschalige Hyperboloid. Beim einschaligen Hyperboloid:

(13) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

 $(-c^2 \text{ für } c^2 \text{ in } (1)-(9)) \text{ ist nach } (9):$ 

$$A^{u} = -A^{u}_{44} + \frac{s^{2}}{a^{2}b^{2}c^{2}}.$$

Ist daher:

$$(15) -A_{44}^{u} > 0,$$

so ist stets auch A'' > 0. Mit (15) ist aber nach (4):

$$a^2u^2+b^2v^2-c^3w^2<0,$$

also auch:

$$b^2v^2-c^2w^2<0$$
 und  $a^2u^2-c^2w^2<0$ 

und damit nach (7):

$$A_{44}^{'u} = \frac{b^2v^2 - c^2w^2}{b^2c^2} + \frac{a^2u^2 - c^2w^2}{a^2c^2} - \frac{a^2u^2 + b^2v^2}{a^2b^2} < 0.$$



620

§ 115, 4-5.

Neben (15) kann daher nicht  $A''A''_{44} > 0$  sein. Da ferner nach (6) für A'' = 0:

$$-A'^{u}=-\frac{a^{4}u^{2}+b^{4}v^{2}+c^{4}w^{2}+s^{2}}{a^{2}b^{2}c^{2}}<0,$$

so sind in der Tabelle § 114, (20) die erste und dritte Kolonne unmöglich:

Das einschalige Hyperboloid hat nur reelle ebene Schnitte.

Ist die Ebene u, v, w, s keine Tangentialebene:

(16) 
$$a^2u^2 + b^2v^2 - c^2w^2 - s^2 + 0,$$

so ist die Schnittkurve eine Ellipse, Hyperbel oder Parabel, je nachdem:

(17) 
$$a^2u^2 + b^2v^2 - c^2w^2 < 0, > 0 \quad oder = 0;$$

ist die Ebene eine Tangentialebene:

(18) 
$$a^2u^2 + b^2v^2 - c^2w^2 - s^2 = 0,$$

so ist die Schnittkurve ein gekreuztes oder paralleles Geradenpaar, je nachdem:

(19) 
$$a^2u^2 + b^2v^2 - c^2w^2 = s^2 > 0 \quad oder = 0.$$

In parallelen Geraden schneiden somit die Tangentialebenen des Asymptotenkegels:

(20) 
$$a^2u^2 + b^2v^2 - c^2w^2 = 0, \quad s = 0$$

(§ 74, 2), in Parabeln die zu einer solchen Tangentialebene parallelen Ebenen:

(21) 
$$a^2u^2 + b^2v^2 - c^2w^2 = 0, \quad s \neq 0.$$

5. Das zweischalige Hyperboloid. Beim zweischaligen Hyperboloid:

(22) 
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

 $(-b^2, -c^2 \text{ für } b^2, c^2 \text{ in } (1)-(9)) \text{ ist nach } (6) \text{ für } A^u=0$ :

$$-A'^{u} = \frac{a^{4}u^{2} + b^{4}v^{2} + c^{4}w^{2} + s^{2}}{a^{2}b^{2}c^{2}} > 0,$$

so daß die vierte Kolonne in § 114, (20) unmöglich wird.

Ist die Ebene u, v, w, s keine Tangentialebene:

$$(23) a^2u^2 - b^2v^2 - c^2w^2 - s^2 \neq 0,$$

so ist die Schnittkurve eine Ellipse (imaginär oder reell), Hyperbel oder Parabel, je nachdem:

(24) 
$$a^2u^2 - b^2v^2 - c^2w^2 > 0$$
,  $< 0$  oder  $= 0$ ;

ist die Ebene eine Tangentialebene:

$$(25) a^2u^2 - b^2v^2 - c^2w^2 - s^2 = 0,$$

so ist die Schnittkurve ein imaginäres Geradenpaar mit endlichem oder unendlich fernem Doppelpunkt, je nachdem:

(26) 
$$a^2u^2 - b^2v^2 - c^2w^2 = s^2 > 0 \quad oder = 0.$$

In Parabeln schneiden die zu einer Tangentialebene des Asymptotenkegels parallelen Ebenen.

# 6. Die Paraboloide. Für die Fläche:

(27) 
$$g = \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} + 2x = 0,$$

wo die Umkehr des Vorzeichens von c<sup>2</sup> vorbehalten bleibt, gibt die Berechnung der geränderten Determinanten:

(28) 
$$A^{u} = \frac{b^{2}v^{2} + c^{2}w^{2} + 2us}{b^{2}c^{2}},$$

(29) 
$$A_{11}^{u} = -\frac{s^{2}}{b^{2}c^{2}}, \quad A_{22}^{u} = \frac{c^{2}w^{2} + 2us}{c^{2}}, \quad A_{33}^{u} = \frac{b^{2}v^{2} + 2us}{b^{2}},$$

$$A_{44}^{u} = -\frac{u^{2}}{h^{2}c^{2}},$$

(31) 
$$\alpha_{11}^{u} = -\frac{b^{2}v^{2} + c^{2}w^{2}}{b^{2}c^{2}}, \quad \alpha_{22}^{u} = -\frac{u^{2}}{c^{2}}, \quad \alpha_{33}^{u} = -\frac{u^{2}}{b^{2}}.$$

Damit wird:

(32) 
$$A'^{u} = (b^{2} + c^{2})A^{u} - \frac{u^{2} + b^{4}v^{2} + c^{4}w^{2} + s^{2}}{b^{2}c^{2}},$$

(33) 
$$A_{44}^{\prime u} = -\frac{b^2v^2 + c^2w^2}{b^2c^2} - \frac{u^2}{b^2} - \frac{u^2}{c^2}$$

Ohne Rücksicht auf das Vorzeichen von  $c^2$  folgt aus (32), daß  $A^m$  und  $A'^m$  niemals beide gleichzeitig verschwinden können.

Die ebenen Schnitte der Paraboloide sind daher entweder eigentliche Kegelschnitte oder getrennte Linienpaare (§ 114, (3) nur I. und II. Kolonne).

7. Das elliptische Paraboloid. Beim elliptischen Paraboloid (27) ist nach (30) für jede endliche Ebene:

$$-A_{44}^{u} > 0$$
 oder = 0,

je nachdem u + 0 oder = 0, also die Ebene nicht parallel oder parallel der x-Achse ist. Die zweite Zeile der Tabelle § 114, (20) ist daher unmöglich.

Nach (33) ist  $A_{44}^{\prime u} < 0$  und danach:

$$sign A''A''_{44} = - sign A'' = - sign (b^2v^2 + c^2w^2 + 2us).$$

Ist die endliche Ebene u, v, w, s keine Tangentialebene (§ 70, (32)):

$$(34) b^2v^2 + c^2w^2 + 2us + 0,$$

so ist die Schnittkurve eine Ellipse oder Parabel, je nachdem die Ebene

sur Hauptachse nicht parallel oder parallel ist; die Ellipse ist imaginär oder reell, je nachdem

(35) 
$$b^2v^2 + c^2w^2 + 2us < 0 \quad oder > 0.$$

Ist A'' = 0, so kann nach (28) nicht u = 0 ( $A_{44}'' = 0$ ) sein, ohne daß auch v = 0, w = 0, und ist nach (32) -A''' > 0.

Ist die endliche Ebene u, v, w, s eine Tangentialebene:

$$(36) b^2v^2 + c^2w^2 + 2us = 0,$$

so ist sie der Hauptachse nicht parallel, und die Schnittkurve ist ein imaginäres Linienpaar mit endlichem Doppelpunkt.

8. Das hyperbolische Paraboloid. Beim hyperbolischen Paraboloid:

(37) 
$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{s^2}{c^2} + 2x = 0$$

 $(-c^2 \text{ für } c^2 \text{ in } (27) - (33))$  ist für jede Ebene nach (30):

$$-A_{44}^u < 0 \quad \text{oder} \quad = 0,$$

je nachdem u + 0 oder = 0. Die erste Zeile der Tabelle § 114,(20) ist daher unmöglich.

Ist die endliche Ebene u, v, w, s keine Tangentialebene:

$$(38) b^2v^2 - c^2w^2 + 2us + 0,$$

so ist die Schnittkurve eine Hyperbel oder Parabel, je nachdem die Ebene zu der Hauptachse nicht parallel oder parallel ist.

Ist A'' = 0, so ist nach (32) - A''' < 0; ist neben A''' = 0 auch  $A''_{44} = 0$  (u = 0), so ist nach (28) und (33) zugleich  $A''_{44} = 0$ . Daher ist in der Tabelle § 114, (20) nur das zweite und vierte Feld der vierten Kolonne möglich.

Ist die endliche Ebene u, v, w, s eine Tangentialebene:

$$(39) b^2v^2 - c^2w^2 + 2us = 0,$$

so ist die Schnittkurve ein Linienpaar mit endlichem Doppelpunkt oder eine einzelne endliche gerade Linie (in Verbindung mit einer unendlich fernen), je nachdem sie der Hauptachse nicht parallel oder parallel ist.

Die in einer einzelnen geraden Linie schneidenden Ebenen sind also die beiden Scharen paralleler Ebenen (§ 62, (13); (13')):

$$(40) b^2 v^2 - c^2 w^2 = 0, \quad u = 0.$$

9. Der elliptische Kegel. Für den elliptischen Kegel:

(41) 
$$g = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

gibt die Berechnung der geränderten Determinanten:

$$A^{u} = \frac{s^{2}}{a^{2}h^{2}c^{2}},$$

(42) 
$$A^{u} = \frac{s^{2}}{a^{2}b^{2}c^{2}},$$

$$A^{u}_{11} = \frac{s^{2}}{b^{2}c^{2}}, \quad A^{u}_{22} = \frac{s^{2}}{c^{2}a^{2}}, \quad A^{u}_{33} = -\frac{s^{2}}{a^{2}b^{2}},$$

$$A^{u} = \frac{a^{2}u^{2} + b^{2}v^{2} - c^{2}w^{2}}{a^{2}u^{2} + b^{2}v^{2} - c^{2}w^{2}}$$

$$A_{44}^{u} = \frac{a^{2}u^{2} + b^{2}v^{2} - c^{2}w^{2}}{a^{2}b^{2}c^{2}},$$

$$\begin{pmatrix} \alpha_{11}^{u} = & \frac{b^{2}v^{2} - c^{2}w^{2}}{b^{2}c^{2}}, & \alpha_{22}^{u} = & \frac{-c^{2}w^{2} + a^{2}u^{2}}{c^{2}a^{2}}, & \alpha_{33}^{u} = & \frac{a^{2}u^{2} + b^{2}v^{2}}{a^{2}b^{2}}, \\ \alpha_{44}^{u} = & -\frac{s^{2}}{a^{2}}, & \alpha_{55}^{u} = & -\frac{s^{2}}{b^{2}}, & \alpha_{66}^{u} = & \frac{s^{2}}{c^{2}}. \end{pmatrix}$$

Damit wird:

(46) 
$$A'^{u} = A^{u}(a^{2} + b^{2} - c^{2}) + A_{u}^{u},$$

(47) 
$$A'^{u}_{44} = \frac{b^{2}v^{2} - c^{2}w^{2}}{b^{2}c^{2}} + \frac{a^{2}u^{2} - c^{2}w^{2}}{a^{2}c^{2}} - \frac{a^{2}u^{2} + b^{2}v^{2}}{a^{2}b^{2}},$$

(48) 
$$A''^{u} = A'^{u}_{44} - \left(\frac{1}{a^{2}} + \frac{1}{b^{2}} - \frac{1}{c^{2}}\right)s^{2},$$

(49) 
$$A_{44}^{\prime u} = (a^2 + b^2 - c^2) A_{44}^{u} - \frac{a^4 u^2 + b^4 v^2 + c^4 w^2}{a^2 b^2 c^2}.$$

Nach (42) verschwindet A" gleichzeitig mit s. Sonst ist stets  $A^{"}>0$ . Ist nun  $-A_{44}^{"}>0$ , so folgt aus (47) gerade wie unter 4 aus (15), daß  $A_{44}^{"}<0$  und daher  $A^{"}A_{44}^{"}<0$ . Es folgt daher mit Rücksicht auf die Tabelle § 114, (20):

Jede nicht durch die Spitze des Kegels (41) gehende Ebene u, v, w, s schneidet in einem reellen eigentlichen Kegelschnitt: einer Ellipse, Hyperbel oder Parabel, je nachdem:

(50) 
$$a^2u^2 + b^2v^2 - c^2w^2 < 0, > 0 \quad oder = 0.1$$

In letzterem Falle ist die Ebene einer Tangentialebene parallel (§ 71, (8))

Ist  $A^{u} = 0$  oder s = 0, so ist nach (46) und (48):  $-A^{'u} = -A^{u}_{44}$  und  $A^{''u} = A^{'u}_{44}$ . Ist daher  $A^{''u} + 0$ , so ist auch  $A^{u}_{44} + 0$ . Ist aber  $A^{''u} = 0$ , also auch  $A^{u}_{44} = 0$ , so ist nach (49)  $A^{'u}_{44} + 0$ , also auch  $A^{''u} + 0$ . Daher folgt aus der Tabelle § 114, (20):

Eine durch die Spitze gehende Ebene schneidet in einem imaginären oder reellen Geradenpaar oder einer Doppelgeraden, je nachdem:

$$a^2u^2 + b^2y^2 - c^2w^2 < 0$$
,  $> 0$  oder  $= 0$ .

Die längs einer Geraden berührenden Tangentialebenen des Kegels sind daher durch die Bedingungen:

$$a^2u^2 + b^2v^2 - c^2w^2 = 0$$
,  $s = 0$ 

gekennzeichnet ( $\S$  71, (8); (9)).

## § 116. Gleichseitig hyperbolische Schnitte.

1. Allgemeine Bedingung der gleichseitig hyperbolischen Schnitte. Die Schnittkurve der Fläche zweiter Ordnung mit einer Ebene u, v, w, s kann stets durch eine Gleichung von der Form § 110, (11) dargestellt werden, die sich auf ein in der Ebene liegendes rechtwinkliges Koordinatensystem  $\Omega \xi \eta$  bezieht und in der (§ 109, (25)):

(1) 
$$\lambda_1 + \lambda_2 = -\frac{A_{44}^{\prime u}}{e^2}, \quad \lambda_1 \lambda_2 = -\frac{A_{44}^{\prime u}}{e^2}, \quad e^2 = u^2 + v^2 + w^2.$$

Ist nun:

$$A_{44}^{\prime u} = 0,$$

so werden  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  entgegengesetzt gleich, etwa  $\lambda_1 = \lambda$ ,  $\lambda_2 = -\lambda$ , und nimmt die Gleichung der Schnittkurve die Form:

(3) 
$$\lambda(\xi^2 - \eta^2) + 2a_{14}'\xi + 2a_{24}'\eta + a_{44}' = 0$$

an, worin nach (1):

$$\lambda^2 = \frac{A_{44}^u}{e^2}.$$

Unter der Bedingung (2) ist daher der ebene Schnitt eine gleichseitige Hyperbel (§ 26, (26)). 184)

2. Arten der gleichseitig hyperbolischen Schnitte. Wir verstehen dabei unter gleichseitiger Hyperbel alle in der Form (3) enthaltenen Kegelschnitte.

Wenn neben (2)  $A_{44}^{u} + 0$ , also nach (4):

$$(5) A_{44}^{u} > 0,$$

hat die Kurve (3) nach § 111, (11) einen bestimmten Mittelpunkt:

(6) 
$$x = \frac{A_{14}^u}{A_{44}^u}, \quad y = \frac{A_{24}^u}{A_{44}^u}, \quad z = \frac{A_{34}^u}{A_{44}^u}$$

und ihre Gleichung kann nach § 112, (18) auf die Form:

(7) 
$$\lambda \left( \xi^2 - \eta^2 \right) + \frac{A^u}{A^u_{i,i}} = 0$$

gebracht werden. Es ergibt sich daher als Sonderfall der zweiten Zeile der Tabelle § 114, (20):

Je nachdem neben (2) und (5):

$$(8) Au + 0 oder Au = 0,$$

ist die Schnittkurve eine eigentliche gleichseitige Hyperbel oder ein rechtwinkliges Geradenpaar.

Ist aber neben (2):

(9) 
$$A_{44}^{u} = 0$$
,

so besteht der gleichseitig hyperbolische Schnitt (3) aus einer endlichen

und einer unendlich fernen Geraden oder ist eine unendlich ferne Doppelgerade. Er kann dann in homogenen Koordinaten in der Form:

$$\eta \tau = 0 \quad \text{oder} \quad \tau^2 = 0$$

dargestellt werden (§ 114, (20), 4. Zeile).

3. Der Leitkegel der gleichseitig hyperbolischen Schnitte. Die Bedingung (2) oder § 109, (10):

(11) 
$$A_{44}^{'u} = \alpha_{11}^{u} + \alpha_{23}^{u} + \alpha_{33}^{u} = 0,$$

ist nach § 109, (1) eine in u, v, w homogene Gleichung zweiten Grades.

Diejenigen Ebenen u, v, w, s, welche die Fläche zweiter Ordnung in einer gleichseitigen Hyperbel (3) schneiden, sind die  $\infty^2$  Tangentialebenen einer unendlich fernen Kurve zweiter Klasse, die durch die Gleichung (11) dargestellt wird ( $\S$  80, (19')).

Die Ebenen gehen büschelweise durch eine Tangente dieser Kurve. Diejenigen von ihnen, die neben (11) die Gleichung:

$$(12) s = 0$$

erfüllen, also durch den Koordinatenanfangspunkt O gehen, umhüllen einen Kegel zweiter Klasse (§ 80, (20')).

Wir nennen diesen Kegel zweiter Klasse:

$$A_{44}^{\prime u} = 0, \ s = 0$$

den Leitkegel der gleichseitig hyperbolischen Schnitte der Fläche zweiter Ordnung.

Jede Tangentialebene dieses Keyels und jede zu ihr parallele Ebene schneidet alsdann die Fläche in einer gleichseitigen Hyperbel (im allgemeinen Sinne (3)).

Die Tangenten der Kurve (11) sind nach § 21, (40); § 26, (26) auch diejenigen Geraden der unendlich fernen Ebene, welche die unendlich ferne Kurve der Fläche und den imaginären Kugelkreis (§ 91, 8) in vier harmonischen Punkten treffen.

4. Leitkegel der gleichseitig hyperbolischen Schnitte beim Hyperboloid und Kegel. Von den Mittelpunktsflächen zweiter Ordnung können nur diejenigen gleichseitig hyperbolische Schnitte haben, die überhaupt hyperbolische besitzen, die beiden Hyperboloide und der Kegel (§ 115, 4; 5; 9).

Die Gleichungen der beiden Hyperboloide sind:

(14) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a^2 > b^2,$$

(14') 
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad b^2 < c^2,$$

und die ihrer Asymptotenkegel:

(15) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^3}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \quad (15') \quad \frac{x^3}{a^2} - \frac{y^3}{b^3} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

Jeder der letzteren kann zugleich als beliebiger elliptischer Kegel gelten.

Der Leitkegel (13) der gleichseitig hyperbolischen Schnitte hat für die Flächen (14) und (15) nach § 115, (7) und (47) dieselben Gleichungen:

(16) 
$$\left(\frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2}\right)u^2 + \left(\frac{1}{c^2} - \frac{1}{a^2}\right)v^2 - \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right)w^2 = 0, \ s = 0,$$

und für die Flächen (14') und (15') ebenso:

Der Leitkegel der gleichseitig hyperbolischen Schnitte des Hyperboloids und seines Asymptotenkegels ist also ein mit diesem konzentrischer und koaxialer Kegel zweiter Klasse.

Er kann nach § 80, 10 ein imaginärer oder ein elliptischer oder ein in zwei Ebenenbüschel (ein Strahlenpaar) zerfallender Kegel sein. Das letztere tritt bei (16) ein, wenn mit  $b^2 = c^2$  der Kegel (15) von der besonderen Art § 54, 8 ist (für  $a^2 = c^2$  imaginäres Strahlenpaar).

5. Arten der gleichseitig hyperbolischen Schnitte der Hyperboloide und Kegel. Jede (reelle) Tangentialebene des Kegels (16) oder (16') und jede zu ihr parallele Ebene schneidet das Hyperboloid (14) oder (14') und seinen Asymptotenkegel in einer gleichseitigen Hyperbel. Diese ist, da nach § 115, (8) und (49)  $A_{44}^{u}$  nicht neben  $A_{44}^{vu}$  verschwinden kann, nach (7) stets entweder eine eigentliche gleichseitige Hyperbel oder ein rechtwinkliges Geradenpaar, und zwar nach (8), je nachdem  $A^{u} \neq 0$  oder  $A^{u} = 0$ , je nachdem also die schneidende Ebene u, v, w, s keine oder eine Tangentialebene des Hyperboloids ist.

Nun ist aber für die Hyperboloide (14) und (14') nach § 115, (9) bezüglich:

(17) 
$$A'' = \frac{s^2}{a^2 b^2 c^2} - A''_{44}, \quad (17') \quad A'' = -\frac{s^2}{a^2 b^2 c^2} - A''_{44},$$

und für einen gleichseitig hyperbolischen Schnitt u, v, w, s nach (5)  $A_{44}^{u} > 0$ . Im Falle (17') kann daher für einen solchen  $A^{u}$  nicht verschwinden, während es im Falle (17) für jedes reelle der Gleichung (16) genügende Wertsystem u, v, w zwei reelle Werte von s:

$$(18) s^2 = A_{44}^u a^2 b^2 c^2$$

gibt (§ 109, (8)) für die  $A^u = 0$  wird.

I. Bei dem einschaligen Hyperboloid gibt es in jedem (reellen) Büschel paralleler gleichseitig hyperbolischer Schnittebenen swei (reelle) Tangential-

ebenen; sie schneiden die Fläche in swei zueinander senkrechten Erzeugenden.

II. Beim zweischaligen Hyperboloid gibt es nur eigentliche gleichseitige Hyperbeln als Schnittkurven.

III. Beim Kegel (15) ist nach § 115, (42):

(19) 
$$A'' = \frac{s^2}{a^2 b^2 c^2},$$

so daß gerade die Ebenen des Leitkegels (16) in zwei zueinander senkrechten Erzeugenden schneiden, alle parallelen Ebenen in eigentlichen gleichseitigen Hyperbeln.

IV. Bei dem am Schluß von 4 erwähnten Kegel bilden also die in rechtwinkligen Erzeugenden schneidenden Ebenen zwei Büschel, deren Achsen in Ebenen- und Punktkoordinaten die Gleichungen haben:

(20) 
$$(a^2 - b^2)v^2 - (a^2 + b^2)w^2 = 0, \ s = 0;$$

(20) 
$$(a^{2} - b^{2})v^{2} - (a^{2} + b^{2})w^{2} = 0, \ s = 0;$$
(21) 
$$\frac{y^{2}}{a^{2} - b^{2}} - \frac{z^{2}}{a^{2} + b^{2}} = 0, \ x = 0; \ a^{2} > b^{2},$$

also nach § 59, (21) und § 84, (8) die Polstrahlen der Kreisschnittebenen sind.

6. Ort der Punkte des einschaligen Hyperboloids mit rechtwinkligen Erzeugenden. Die Berechnung der geränderten Determinanten gibt für die Fläche (14) nach § 115, (4):

(22) 
$$A_{14}^{u} = -\frac{us}{b^{2}c^{2}}, \quad A_{24}^{u} = -\frac{vs}{c^{2}a^{2}}, \quad A_{34}^{u} = \frac{ws}{a^{2}b^{2}}$$

Für den Mittelpunkt (6) eines gleichseitig hyperbolischen Schnittes, der mit (18) in ein rechtwinkliges Geradenpaar zerfällt, ist daher:

(23) 
$$x = -\frac{a^2u}{s}, \quad y = -\frac{b^2v}{s}, \quad z = \frac{c^2w}{s}.$$

Danach ist, wieder mit Rücksicht auf (18):

$$x^{2} + y^{2} + z^{2} = \frac{a^{4}u^{2} + b^{4}v^{2} + c^{4}w^{2}}{s^{2}} = \frac{a^{4}u^{2} + b^{4}v^{2} + c^{4}w^{2}}{A_{44}^{4}a^{2}b^{2}c^{2}}$$

oder nach § 115, (8) mit  $A'^{u}_{44} = 0$  und  $-c^{2}$  für  $c^{2}$ :

$$(24) x2 + y2 + z2 = a2 + b2 - c2.$$

Die Punkte des einschaligen Hyperboloids, durch die zwei zueinander rechtwinklige Erzeugende gehen, liegen auf der Kugel (24) (§ 64, (3)).

Beziehung des Leitkegels (16) zum Asymptotenkegel. Die Gleichungen (16) oder (16') können mit der Abkürzung:

(25) 
$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} - \frac{1}{c^2} = d$$
 oder (25')  $\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} - \frac{1}{c^2} = d$ 

in der Form geschrieben werden:

(26) 
$$\left(\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} - \frac{w^2}{c^2}\right) - d\left(u^2 + v^2 + w^2\right) = 0, \quad s = 0,$$
 oder:

(26') 
$$\left(\frac{u^2}{a^2} - \frac{v^3}{b^2} - \frac{w^3}{c^2}\right) - d\left(u^2 + v^2 + w^2\right) = 0, \quad s = 0.$$

Aus der Form dieser Gleichungen folgt (§ 71, (22); (8); § 118, (12)).

Der Leitkegel der gleichseitig hyperbolischen Schnitte des Hyperboloids ist mit dem Reziprokalkegel des Asymptotenkegels konfokal.

8. Nichtvorhandensein von drei rechtwinkligen Erzeugenden bei Kegel und Hyperboloid. Der erste der beiden Reziprokalkegel zweiter Klasse:

(27) 
$$\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} - \frac{w^2}{c^2} = 0$$
,  $s = 0$ ,  $(2^{-r})^2 \frac{u^2}{a^2} - \frac{v^2}{b^2} - \frac{w^2}{c^2} = 0$ ,  $s = 0$ 

der Kegel (15), (15') ist der Ort aller Ebenen, die auf einer Erzeugenden des Kegels (15) senkrecht stehen. Der zu (27) konfokale Kegel (26) hat mit (27) selbst keine reellen Tangentialebenen gemein (§ 118, 8). Daher kann die Ebene eines gleichseitig hyperbolischen Schnittes für d + 0 niemals auf einer Erzeugenden des Kegels (15) senkrecht stehen, also auch zwei rechtwinklige Erzeugende, in denen eine solche Ebene den Kegel (15) schneidet, niemals beide auf einer dritten.

Bei einem elliptischen Kegel gibt es im allgemeinen keine drei zueinander senkrechten Erzeugenden.

Da nun zu jeder Erzeugenden des Kegels (15) ein Paar paralleler Erzeugenden des Hyperboloids (14) gehört und umgekehrt, so folgt:

In einer Regelschar eines einschaligen Hyperboloids gibt es im allgemeinen keine drei zueinander senkrechten Erzeugenden.

9. Gleichseitiger Kegel und gleichseitige Hyperboloide. Ist jedoch in (25), (25') d=0, so fällt der Leitkegel (26), (26') der gleichseitig hyperbolischen Schnitte mit dem konfokalen Reziprokalkegel (27), (27') zusammen. In diesem Falle steht daher jede Ebene eines gleichseitig hyperbolischen Schnittes auf einer Erzeugenden des Asymptotenkegels senkrecht und jede auf einer Erzeugenden senkrechte Ebene ist Ebene eines gleichseitig hyperbolischen Schnittes.

Wir nennen das einschalige Hyperboloid (14) und den Kegel (15) gleichseitig (§ 64, (8); (12)), wenn:

(28) 
$$\frac{1}{a^{2}} + \frac{1}{b^{2}} - \frac{1}{c^{2}} = 0$$

und das zweischalige Hyperboloid (14') und den Kegel (15') gleichseitig, wenn:

(28') 
$$\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} - \frac{1}{c^2} = 0.$$

Dann lautet das gewonnene Resultat:

Bei dem gleichseitigen Kegel schneidet jede auf einer Erzeugenden senkrechte Ebene in einer gleichseitigen Hyperbel, beziehungsweise, wenn sie durch die Spitze geht, in zwei zueinander senkrechten Erzeugenden.

Der gleichseitige Kegel besitzt  $\infty^1$  Systeme von drei zueinander senkrechten Erzeugenden; jede Erzeugende bestimmt ein solches System.

Bei dem gleichseitigen einschaligen und dem gleichseitigen zweischaligen Hyperboloid schneidet jede auf einer Erzeugenden des Asymptotenkegels senkrechte Ebene in einer gleichseitigen Hyperbel.

Jede Regelschar des gleichseitigen einschaligen Hyperboloids enthält  $\infty^1$  Systeme von drei zueinander senkrechten Erzeugenden.

10. Leitkegel des gleichseitig hyperbolischen Paraboloids, hyperbolischen Zylinders und Ebenenpaares. Die Gleichung des hyperbolischen Paraboloids ist:

(29) 
$$\frac{y^2}{h^2} - \frac{z^2}{c^2} + 2x = 0,$$

die des hyperbolischen Zylinders:

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1,$$

und die der Asymptotenebenen der beiden Flächen (29) und (30):

(31) 
$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

Der Leitkegel (13) der gleichseitig hyperbolischen Schnitte hat für diese drei Flächen nach § 115, (33) die Gleichung:

(32) 
$$\left(\frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2}\right)u^2 + \frac{v^2}{c^2} - \frac{w^2}{b^2} = 0, \ s = 0.$$

Der Leitkegel der gleichseitig hyperbolischen Schnitte des hyperbolischen Paraboloids, des hyperbolischen Zylinders und des Ebenenpaares ist ein mit diesen koaxialer Kegel zweiter Klasse.

11. Arten der gleichseitig hyperbolischen Schnitte beim hyperbolischen Paraboloid. Jede Tangentialebene des Kegels (32) und jede zu ihr parallele Ebene u, v, w, s schneidet das hyperbolische Paraboloid in einer gleichseitigen Hyperbel.

Diese zerfällt nach (9) in eine einzelne Gerade (in Verbindung mit einer unendlich fernen, wie in (10)), wenn die Ebene neben (32) auch noch die Gleichung u = 0 (§ 115, (30)) erfüllt, so daß:

(33) 
$$b^2v^2 - c^2w^2 = 0, \qquad u = 0;$$

sie ist dann einer der Asymptotenebenen parallel.

I. Alle den Asymptotenebenen parallelen Ebenen und nur diese schneiden das hyperbolische Paraboloid in einer einselnen endlichen Geraden (§ 115, (40)).

Im übrigen, für  $u \neq 0$ , schneidet eine Ebene u, v, w, s, für die u, v, w der Gleichung (32) genügen, nach (8) in einer eigentlichen gleichseitigen Hyperbel oder einem rechtwinkligen Geradenpaar, je nachdem  $A^u + 0$  oder  $A^u = 0$  ist. Nach § 115, (28) gibt es aber zu jedem u, v, w mit u + 0 einen Wert:

$$(34) s = -\frac{b^2 v^2 - c^2 w^2}{2u},$$

für den  $A^{u} = 0$  wird.

- II. In jedem Büschel paralleler gleichseitig hyperbolischer Schnitte gibt es also stets eine und nur eine Tangentialebene. Sie schneidet das Paraboloid in zwei zueinander senkrechten Erzeugenden.
- 12. Ort der Punkte des hyperbolischen Paraboloids mit rechtwinkligen Erzeugenden. Die Berechnung der geränderten Determinanten gibt für die Fläche (29), wie § 115, (30):

$$(35) \ A_{14}^{u} = -\frac{b^{2}v^{2} - c^{2}w^{2} + us}{b^{2}c^{2}}, \ A_{24}^{u} = \frac{uv}{c^{2}}, \ A_{34}^{u} = -\frac{uw}{b^{2}}, \ A_{44}^{u} = \frac{u^{2}}{b^{2}c^{2}}.$$

Für den Mittelpunkt (6) eines gleichseitig hyperbolischen Schnittes, der mit (34) in ein rechtwinkliges Geradenpaar zerfällt, ist daher:

(36) 
$$x = \frac{s}{u} = -\frac{b^2 v^2 - c^2 w^2}{2u^2}, \quad y = \frac{b^2 v}{u}, \quad z = -\frac{c^2 w}{u}.$$

Der zweite Wert (36) von x ist aber nach (32) auch:

$$(37) x = \frac{b^2 - c^2}{2}.$$

Die Punkte des hyperbolischen Paraboloids (29), durch die swei zueinander rechtwinklige Erzeugende gehen, liegen auf der Ebene (37) (§ 65, (44)) mit umgekehrtem Vorzeichen von x in der Ausgangsgleichung (§ 65, (8)).

13. Beziehung des Leitkegels zu den Asymptotenebenen. Mit der Abkürzung:

(38) 
$$d = \frac{1}{b^2} - \frac{1}{c^2}$$

kann die Gleichung (32) in der Form:

(39) 
$$\left(\frac{v^2}{b^3} - \frac{u^2}{c^2}\right) - d(u^2 + v^2 + w^2) = 0, \quad s = 0$$

geschrieben werden. Daher gehört der Leitkegel (32) einem konfokalen System (§ 118, (12)) mit den Fokallinien (§ 118, (17)):

(40) 
$$\frac{v^2}{b^2} - \frac{w^2}{c^2} = 0, \quad s = 0$$

an.

In Punktkoordinaten lautet die Gleichung des Kegels (32) nach § 71, (11); (12'):

(41) 
$$\frac{x^2}{b^2-c^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0,$$

während die Fokallinien (40) durch (§ 118, (3)):

$$b2y2 - c2z2 = 0, x = 0$$

und die in derselben Hauptebene liegenden Scheitellinien des Kegels durch:

(43) 
$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0, \quad x = 0$$

dargestellt sind.

Die Scheitellinien (43) des Leitkegels der gleichseitig hyperbolischen Schnitte des hyperbolischen Paraboloids sind daher die Scheitelerseugenden des letzteren (§ 65, (6)).

Die ihnen entsprechenden Tangentialebenen des Leitkegels sind die Asymptotenebenen des Paraboloids, die nach 11, I in der Tat gleichseitig hyperbolische Schnitte im Sinne von (10) liefern.

Die Fokallinien f, f' in (42) des Leitkegels der gleichseitig hyperbolischen Schnitte sind die Normalen der Asymptotenebenen oder die Normalen der Scheitelerseugenden s', s in der

Scheiteltangentialebene x = 0 des Paraboloids (Fig. 183).

14. Nichtvorhandensein von drei rechtwinkligen Erzeugenden beim hyperbolischen Paraboloid. Die Brennlinien sind daher auch die Träger aller Ebenen u, v, w des Bündels am Scheitel O, die auf einer Asymptotenebene senkrecht stehen. Da aber der Kegel (39)

s' s' s y . Fig. 185.

mit seinen Brennlinien keine Tangentialebene gemein hat, kann die Ebene eines gleichseitig hyperbolischen Schnittes niemals auf einer Asymptotenebene senkrecht stehen, also auch auf keiner Erzeugenden, die einer solchen stets parallel ist.

Auf dem hyperbolischen Paraboloid gibt es im allgemeinen keine "drei zueinander senkrechten Erzeugenden (§ 65, 17).

15. Das gleichseitige hyperbolische Paraboloid. Ist jedoch in (38) d = 0, also  $b^2 = c^3$ , so zerfällt der Kegel (39) in die beiden Ebenenbüschel der Fokalstrahlen (40), die dann zugleich aufeinander senkrecht werden:

$$(44) v^2 - w^2 = 0$$

und mit den Scheitelerzeugenden:

$$(45) y^2 - z^2 = 0, x = 0$$

zusammenfallen.

Das hyperbolische Paraboloid, welches alsdann die Gleichung:

$$(46) y^2 - z^2 + 2x = 0$$

erhält, ist in diesem Falle gleichseitig.

Das gleichseitige hyperbolische Paraboloid wird daher von jeder durch eine der beiden Scheitelerzeugenden gehenden Ebene in einem rechtwinkligen Geradenpaar, von jeder parallelen Ebene in einer gleichseitigen Hyperbel geschnitten.

Seien A und A' die beiden Asymptotenebenen, a und a' ihre Schnittlinien mit der Ebene x=0, also die Scheitelerzeugenden des Paraboloids, und g die mit a, g' die mit a' gleichnamigen Erzeugenden. Dann ist irgendeine Erzeugende g parallel zur Ebene A und daher senkrecht zu deren Normale a'. Man kann daher durch a' eine Ebene  $\Gamma'$  legen, die zu g senkrecht ist. Da  $\Gamma'$  durch a' geht, schneidet sie das Paraboloid in zwei rechtwinkligen Erzeugenden a' und a'0, die wie a'1 selbst beide zu a'2 senkrecht sind.

Zu jeder Erzeugenden g gibt es daher eine gleichnamige senkrechte Erzeugende h, so da $\beta$  g und h zusammen mit der ungleichnamigen Scheitelerzeugenden a' ein System von drei senkrechten Strahlen bilden (§ 65, 17).

#### § 117. Die Kreisschnitte der Flächen zweiter Ordnung.

1. Allgemeiner Begriff eines Kreisschnittes. Die Schnittkurve der Fläche zweiter Ordnung mit einer Ebene § 110, (9); (10) kann nach § 110, (11) stets durch eine Gleichung von der Form:

(1) 
$$\lambda_1 \xi^2 + \lambda_2 \eta^2 + 2 a_{14}' \xi + 2 a_{24}' \eta + a_{44}' = 0$$

dargestellt werden, die sich auf ein in der Ebene liegendes rechtrechtwinkliges Koordinatensystem  $\mathfrak{L}\xi\eta$  bezieht und in der  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  die Wurzeln der quadratischen Gleichung  $H(\lambda) = 0$  in § 109, (11) bedeuten.

Sind diese beiden Wurzeln einander gleich:

$$\lambda_1 = \lambda_2,$$

so ist die Kurve (1) ein Kreisschnitt, ihre Ebenc eine Kreisschnittebene der Fläche. 150)

Der gemeinsame Wert  $\lambda$  von  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$ , mit dem die Gleichung (1) die Form:

(3) 
$$\lambda(\xi^2 + \eta^2) + 2a_{11}'\xi + 2a_{24}'\eta + a_{44}' = 0$$

annimmt, entspricht alsdann nach § 109, (25) den Gleichungen:

(4) 
$$2\lambda = -\frac{A_{44}^{'u}}{e^2}, \ \lambda^2 = -\frac{A_{44}^{u}}{e^2}; \ e^2 = u^2 + v^2 + w^2$$

2. Arten der Kreisschnitte. Wenn neben (2):

$$A_{44}^{u}+0,$$

hat der Kreisschnitt (3) nach § 111, (11) einen endlichen Mittelpunkt:

(6) 
$$x_0 = \frac{A_{14}^u}{A_{44}^u}, \quad y_0 = \frac{A_{24}^u}{A_{44}^u}, \quad z_0 = \frac{A_{34}^u}{A_{44}^u},$$

und seine Gleichung kann nach § 112, (18) auf die Form gebracht werden:

(7) 
$$\lambda(\xi^2 + \eta^2) + \frac{A^u}{A^u} = 0.$$

Das Quadrat des Radius des Kreises ist daher mit Rücksicht auf (4):

(8) 
$$\varrho^2 = -\frac{A^u}{A^u_{44}\lambda} = \frac{2A^ue^2}{A^u_{44}A^{*u}_{44}}.$$

Da nun nach (4)  $A_{44}^{u} < 0$  und  $A_{44}^{u} + 0$  sein muß (§ 114, (11)), so folgt (für eine reelle Ebene u, v, w, s):

Ein unter der Bedingung (2) entstehender Kreisschnitt hat unter der Bedingung (5) den endlichen Mittelpunkt (6) und das Radiusquadrat (8). Er ist für:

(9) 
$$\begin{cases} A^{u}A_{44}^{'u} > 0 : ein \ imagin \ddot{a}rer \ Kreis; \\ A^{u}A_{44}^{'u} < 0 : ein \ reeller \ Kreis; \\ A^{u} = 0 : ein \ Nullkreis. \end{cases}$$

Wenn in (3):

(10) 
$$\lambda = 0 (A_{44}^{u} = 0, A_{44}^{\prime u} = 0 \text{ nach } (4)),$$

so besteht der Kreisschnitt (3) aus einer endlichen und einer unendlich fernen Geraden oder ist eine unendlich ferne Doppelgerade (§ 114, (3)) und kann in der Form:

$$\eta \tau = 0 \quad \text{oder} \quad \tau^2 = 0$$

dargestellt werden mit homogenen Koordinaten  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\tau$ .

Jeder Kreisschnitt (3) geht durch die beiden imaginären Kreispunkte der schneidenden Ebene (§ 100, 2).

3. Die überzähligen Bedingungen der Kreisschnitte. Die Bedingung (2) ist nach § 109, 6, IV immer dann und nur dann erfüllt,

wenn zwischen den Koeffizienten  $a_{kl}$  der Fläche, den Koeffizienten u, v, w der Ebene und der Doppelwurzel  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$  die sechs Gleichungen bestehen:

$$\text{(12)} \begin{cases} \mathsf{H}_{11}(\lambda) = \alpha_{11}^u + \lambda(v^2 + w^2) = -(a_{33} - \lambda)\,v^2 - (a_{22} - \lambda)\,w^2 + 2\,a_{23}\,v\,w = 0, \\ \mathsf{H}_{22}(\lambda) = \alpha_{22}^u + \lambda(w^2 + u^2) = -(a_{11} - \lambda)\,w^2 - (a_{33} - \lambda)\,u^2 + 2\,a_{31}\,w\,u = 0, \\ \mathsf{H}_{33}(\lambda) = \alpha_{33}^u + \lambda(u^2 + v^2) = -(a_{22} - \lambda)\,u^2 - (a_{11} - \lambda)\,v^2 + 2\,a_{12}\,u\,v = 0, \\ \mathsf{H}_{32}(\lambda) = \alpha_{23}^u - \lambda\,v\,w = (a_{11} - \lambda)\,v\,w + a_{23}\,u^2 - a_{12}\,w\,u - a_{31}\,u\,v = 0, \\ \mathsf{H}_{31}(\lambda) = \alpha_{31}^u - \lambda\,w\,u = (a_{22} - \lambda)\,w\,u + a_{31}\,v^2 - a_{23}\,u\,v - a_{12}\,v\,w = 0, \\ \mathsf{H}_{12}(\lambda) = \alpha_{12}^u - \lambda\,u\,v = (a_{23} - \lambda)\,u\,v + a_{12}\,w^2 - a_{31}\,v\,w - a_{23}\,w\,u = 0. \end{cases}$$

Durch Elimination von  $\lambda$  ergeben sich hieraus die Bedingungen für die Koeffizienten u, v, w einer Ebene, die einen Kreisschnitt der Fläche  $a_{i}$ , liefert.

4. Systeme paralleler Kreisschnittebenen. Da die Bedingungen (12), sowie (5) und (10), nur die Koordinaten u:v:w der Stellung der schneidenden Ebene § 114, (2), nicht s enthalten, so folgt:

Wenn die Fläche von einer Ebene in einem Kreise (7) geschnitten wird, so wird sie auch von allen parallelen Ebenen in einem solchen geschnitten.

Mittelpunkt (6) und Radiusquadrat (8) sind dagegen von s abhängig (§ 107, (5)).

Wenn die Fläche von einer Ebene in einem Kreise (11) geschnitten wird, so wird sie auch von allen parallelen Ebenen in einem solchen geschnitten.

Die Kreisschnittebenen der Fläche treten also in Büscheln paralleler Ebenen auf.

5. Abhängigkeit der übersähligen Bedingungen voneinander. Für die Determinante  $H(\lambda)$  in § 109, (1) ist unbedingt (I Anm. 1, III, (17)):

(13) 
$$\begin{cases} \mathsf{H}_{11}(\lambda)u + \mathsf{H}_{12}(\lambda)v + \mathsf{H}_{13}(\lambda)w = 0, \\ \mathsf{H}_{21}(\lambda)u + \mathsf{H}_{22}(\lambda)v + \mathsf{H}_{23}(\lambda)w = 0, \\ \mathsf{H}_{31}(\lambda)u + \mathsf{H}_{33}(\lambda)v + \mathsf{H}_{33}(\lambda)w = 0. \end{cases}$$

Wenn daher keine der drei Größen u, v, w verschwindet, folgen aus den drei letzten Gleichungen (12) sofort die drei ersten. Setzt man aber die drei ersten Gleichungen (12) voraus, so daß aus (13) wird:

$$\begin{split} w\,\mathsf{H}_{31}(\lambda) + v\,\mathsf{H}_{12}(\lambda) &= 0,\\ w\,\mathsf{H}_{23}(\lambda) &+ u\,\mathsf{H}_{13}(\lambda) &= 0,\\ v\,\mathsf{H}_{23}(\lambda) + u\,\mathsf{H}_{31}(\lambda) &= 0, \end{split}$$

so folgen, wenn die Determinante:

$$\begin{vmatrix} 0 & w & v \\ w & 0 & u \\ v & u & 0 \end{vmatrix} = 2uvw$$

nicht verschwindet, die drei letzten Gleichungen (12).

Die drei ersten Gleichungen (12) aber, wie auch die drei letzten, sind bei allgemeinen Koeffizienten  $a_{kl}$ , u, v, w voneinander unabhängig, da jede einen Koeffizienten  $a_{kl}$  enthält, der in den beiden andern nicht vorkommt.

Die überzähligen Bedingungen (12) zählen im allgemeinen für drei, nach Elimination von  $\lambda$  für zwei unabhängige Bedingungen.

Da sich indessen nicht allgemein angeben läßt, welche drei gerade die unabhängigen sind, so ist es vorteilhafter, alle sechs beizubehalten.

6. Anwendung der übersähligen Bedingungen auf das dreiachsige Ellipsoid. Für das Ellipsoid:

(14) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^3}{c^3} = 1, \quad a^2 > b^2 > c^2,$$

lauten die Bedingungen (12):

(15) 
$$\begin{cases} \left(\frac{1}{c^2} - \lambda\right)v^2 + \left(\frac{1}{b^2} - \lambda\right)w^2 = 0, \\ \left(\frac{1}{a^2} - \lambda\right)w^2 + \left(\frac{1}{c^2} - \lambda\right)u^2 = 0, \\ \left(\frac{1}{b^2} - \lambda\right)u^2 + \left(\frac{1}{a^2} - \lambda\right)v^2 = 0, \end{cases}$$
 (16) 
$$\begin{cases} \left(\frac{1}{a^2} - \lambda\right)vw = 0, \\ \left(\frac{1}{b^2} - \lambda\right)wu = 0, \\ \left(\frac{1}{c^2} - \lambda\right)uv = 0. \end{cases}$$

Nach (16) muß, da  $a^2 + b^2 + c^2$ , wenigstens eine der Größen u, v, w verschwinden; nach (15) und (16) können aber auch nicht zwei von ihnen verschwinden.

Ist zunächst u = 0, v + 0, w + 0, so folgt aus (16):  $\lambda = \frac{1}{a^2}$  und damit aus (15):

$$\left(\frac{1}{c^2} - \frac{1}{a^2}\right)v^2 + \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right)w^2 = 0.$$

Den beiden hierdurch bestimmten Stellungen u:v:w entsprechen die durch O(s=0) gehenden Ebenen (§ 71, 11):

(17) 
$$\lambda = \frac{1}{a^2}: (a^2 - b^2) \frac{y^2}{b^2} + (a^2 - c^2) \frac{z^2}{c^2} = 0,$$

und alle zu diesen parallelen Ebenen. Ebenso erhält man mit v = 0 und mit w = 0:

(17) 
$$\begin{cases} \lambda = \frac{1}{b^2}: & (b^2 - c^2) \frac{s^2}{c^2} + (b^2 - a^2) \frac{x^2}{a^2} = 0, \\ \lambda = \frac{1}{c^2}: & (c^2 - a^2) \frac{x^2}{a^2} + (c^2 - b^2) \frac{y^2}{b^2} = 0. \end{cases}$$

Das dreiachsige Ellipsoid (14) besitzt daher sechs Systeme (§ 100, 2) von Kreisschnittebenen, je zwei Systeme parallel jeder Hauptachse. Aber nur das der mittleren Achse parallele System ist reell (§ 58, (21)).

7. Mittelpunkt und Radius der Kreisschnitte des Ellipsoids. Die den reellen Kreisschnittebenen u, v, w, s entsprechenden Werte von u, v, w sind nach (17):

(18) 
$$u = \sqrt[4]{a^2 - b^2}, \quad v = 0, \quad w = \frac{\sqrt{b^2 - c^2}}{c}.$$

Mit diesen werden die geränderten Determinanten § 115, 2:

(19) 
$$\begin{cases} A_{14}^{u} = \frac{\sqrt{a^{2} - b^{2}}}{ab^{2}c^{2}} s, & A_{24}^{u} = 0, & A_{34}^{u} = \frac{\sqrt{b^{2} - c^{2}}}{a^{3}b^{2}c} s, \\ A_{44}^{u} = -\frac{a^{2} - c^{2}}{a^{2}b^{2}c^{2}}, & A^{u} = \frac{a^{2} - c^{2} - s^{2}}{a^{2}b^{2}c^{2}}, \\ A_{44}^{\prime u} = -2 \frac{a^{2} - c^{2}}{a^{2}c^{2}}, \end{cases}$$

während:

(20) 
$$e^{2} = u^{2} + v^{2} + w^{2} = \frac{b^{2}(a^{2} - c^{2})}{a^{2}a^{2}}.$$

Danach ergibt sich für Mittelpunkt (6) und Radiusquadrat (8) des Kreisschnittes u, v, w, s in (18):

(21) 
$$x = -\frac{a\sqrt{a^2 - b^2}}{a^2 - c^2} s, \quad y = 0, \quad z = -\frac{c\sqrt{b^2 - c^2}}{a^2 - c^2} s;$$

(22) 
$$\varrho^{2} = \frac{b^{2}(a^{2} - c^{2} - s^{2})}{a^{2} - c^{2}}.$$

Mit s=0 wird der Radius der mittleren Halbachse b gleich. Mit  $s=\sqrt{a^2-c^2}$  wird  $\varrho=0$  und folgen aus (21) die Kreispunkte (§ 58, (22)):

(23) 
$$x = -a \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{\sqrt{a^2 - c^2}}, y = 0, z = -c \frac{\sqrt{b^2 - c^2}}{\sqrt{a^2 - c^2}}$$

Das Vorzeichen jeder der drei Wurzeln  $\sqrt{b^2-c^2}$ ,  $\sqrt{a^2-c^2}$ ,  $\sqrt{a^2-b^2}$  ist dabei beliebig, aber überall dasselbe.

Die Werte (21) und (22) stimmen mit § 58, (19) und (16) überein, wenn dort (§ 58, (18); (3)):

$$\frac{1}{\alpha} = ku, \quad \frac{1}{\gamma} = kw, \quad -2\xi_0 = ks; \quad k = \frac{b\sqrt{a^2 - c^2}}{\sqrt{a^2 - b^2}\sqrt{b^2 - c^2}}$$

gesetzt wird.

§ 117, 8. 637

8. Der Kreisschnittkoeffizient als Hauptachsenkoeffizient. Der Koeffizient  $\lambda$  in der Gleichung (3), der "Kreisschnittkoeffizient", hängt nach (4) von den Koeffizienten  $a_{kl}$  der Fläche und den Koeffizienten u, v, w der schneidenden Ebene ab. Die letztere Abhängigkeit ist jedoch nur eine scheinbare.

Für die Determinante  $H(\lambda)$  in § 109, (1) gelten nämlich unbedingt die Gleichungen (I Anm. 1, III, (17)):

$$\begin{cases} (a_{11}-\lambda)\,\mathsf{H}_{11}(\lambda) + a_{12}\,\mathsf{H}_{12}(\lambda) + a_{13}\,\mathsf{H}_{18}(\lambda) + u\,\mathsf{H}_{14}(\lambda) = \mathsf{H}(\lambda), \\ a_{21}\,\mathsf{H}_{11}(\lambda) + (a_{22}-\lambda)\,\mathsf{H}_{12}(\lambda) + a_{23}\,\mathsf{H}_{18}(\lambda) + v\,\mathsf{H}_{14}(\lambda) = 0, \\ a_{31}\,\mathsf{H}_{11}(\lambda) + a_{32}\,\mathsf{H}_{12}(\lambda) + (a_{33}-\lambda)\,\mathsf{H}_{18}(\lambda) + w\,\mathsf{H}_{14}(\lambda) = 0. \end{cases}$$

Bestehen nun die sechs Gleichungen (12), mit denen nach § 109, 6, III auch  $H(\lambda) = 0$  ist, so folgt aus (24), da u, v, w nicht alle drei verschwinden:

$$\mathsf{H}_{14}(\lambda) = 0.$$

In gleicher Weise aber ergibt sich:

(25) 
$$H_{34}(\lambda) = 0, H_{34}(\lambda) = 0.$$

Nun ist für die Determinante  $H(\lambda)$  wieder unbedingt:

$$(26) \qquad \begin{cases} (a_{11} - \lambda) \mathsf{H}_{41}(\lambda) + a_{12} \mathsf{H}_{42}(\lambda) + a_{13} \mathsf{H}_{43}(\lambda) + u \, \mathsf{H}_{44}(\lambda) = 0, \\ a_{21} \mathsf{H}_{41}(\lambda) + (a_{22} - \lambda) \mathsf{H}_{42}(\lambda) + a_{23} \mathsf{H}_{43}(\lambda) + v \, \mathsf{H}_{44}(\lambda) = 0, \\ a_{31} \mathsf{H}_{41}(\lambda) + a_{32} \mathsf{H}_{42}(\lambda) + (a_{33} - \lambda) \mathsf{H}_{43}(\lambda) + w \, \mathsf{H}_{44}(\lambda) = 0, \end{cases}$$

also bei Voraussetzung von (25) mit Hinblick auf § 109, (4):

(27) 
$$\mathsf{H}_{\mathbf{44}}(\lambda) = \Delta(\lambda) = 0.$$

Die sechs Gleichungen (12) haben daher stets zur Folge (§ 44, 10),  $da\beta$  auch:

(28) 
$$H_{14}(\lambda) = 0$$
,  $H_{24}(\lambda) = 0$ ,  $H_{34}(\lambda) = 0$ ,  $\Delta(\lambda) = 0$ .

Die letzte dieser Gleichungen gibt aber den Satz:

Sollen bei gegebenen Koeffizienten  $a_{kl}$  der Fläche zwischen den Stellungskoeffizienten u, v, w einer Ebene und einer Größe  $\lambda$  die sechs Gleichungen (12) bestehen, so muß diese eine Wurzel der kubischen Gleichung  $\Delta(\lambda) = 0$  sein, oder:

Der Kreisschnittkoeffizient  $\lambda$  in (3), der als Hauptachsenkoeffizient der Schnittkurve (§ 108, (27)) eingeführt wurde, ist stets ein Hauptachsenkoeffizient der Fläche selbst (§ 88, (17)).

Die Gleichung (27) ist daher das Resultat der Elimination der beiden Verhältnisse u:v:w aus den Gleichungen (12), die für drei unabhängige Gleichungen zwischen  $\lambda$  und u:v:w zählen.

9. Beziehung der Kreisschnittebenen zu den Hauptschsenrichtungen der Fläche. Die kubische Gleichung (27) des Hauptschsenproblems der Fläche selbst hat nach § 89, 3 drei reelle Wurzeln  $\lambda = \lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$ . Setzt man eine solche Wurzel  $\lambda$  in die Gleichungen (12) ein, so zählen sie nach 5 noch als zwei unabhängige Gleichungen für die zwei Verhältnisse u:v:w und bestimmen die Stellung der zu der Wurzel  $\lambda$  gehörigen Kreisschnittebenen.

Andererseits ist für die Richtungskosinus  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  der zu der Wurzel  $\lambda$  gehörigen Hauptachsenrichtung der Fläche nach § 90, (3):

(29) 
$$\alpha: \beta: \gamma = \Delta_{i1}(\lambda): \Delta_{i3}(\lambda): \Delta_{i3}(\lambda), \quad i = 1, 2 \text{ oder } 3.$$

Die Unterdeterminanten § 109, (3) und (4) von  $H(\lambda)$  stehen aber unbedingt in der Beziehung (§ 45, (5)):

(30) 
$$-H_{i4}(\lambda) = u \Delta_{i1}(\lambda) + v \Delta_{i2}(\lambda) + w \Delta_{i3}(\lambda), \quad i = 1, 2, 3.$$

Für das den Gleichungen (12) und daher (25) genügende Wertsystem u:v:w,  $\lambda$  ist daher mit Rücksicht auf (29):

$$(31) 0 = u\alpha + v\beta + w\gamma,$$

also:

Die einer Wursel  $\lambda$  der kubischen Gleichung  $\Delta(\lambda) = 0$  entsprechenden Kreisschnittebenen sind zu der derselben Wursel entsprechenden Hauptachse der Fläche parallel.

Daß die Gleichung (31) auch besteht, wenn wegen des Verschwindens aller  $\Delta_{ik}(\lambda_k)$  die Bestimmung (29) versagt, wird sich zu (36) ergeben.

10. Anzahl der einer Wurzel  $\lambda$  entsprechenden Kreisschnittebenen. Um die einer Wurzel  $\lambda$  der kubischen Gleichung (27) entsprechenden Kreisschnitte zu bestimmen, bietet sich in den drei ersten
Gleichungen (12) für jedes der drei Verhältnisse v:w, w:u, u:v eine
quadratische Gleichung dar. Durch Auflösung dieser erhält man:

(32) 
$$\begin{cases} v: w = a_{23} + \varepsilon_1 \sqrt{-\Delta_{11}(\lambda)} : a_{33} - \lambda = a_{22} - \lambda : a_{23} - \varepsilon_1 \sqrt{-\Delta_{11}(\lambda)}, \\ w: u = a_{31} + \varepsilon_2 \sqrt{-\Delta_{22}(\lambda)} : a_{11} - \lambda = a_{33} - \lambda : a_{31} - \varepsilon_2 \sqrt{-\Delta_{22}(\lambda)}, \\ u: v = a_{12} + \varepsilon_3 \sqrt{-\Delta_{33}(\lambda)} : a_{22} - \lambda = a_{11} - \lambda : a_{12} - \varepsilon_3 \sqrt{-\Delta_{33}(\lambda)}, \end{cases}$$

wo  $\varepsilon_1$ ,  $\varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_3$  je  $\pm 1$  bedeuten. Daneben ist nach (30) und (25):

(33) 
$$\begin{cases} u \mathcal{J}_{11}(\lambda) + v \mathcal{J}_{12}(\lambda) + w \mathcal{J}_{13}(\lambda) = 0, \\ u \mathcal{J}_{21}(\lambda) + v \mathcal{J}_{22}(\lambda) + w \mathcal{J}_{23}(\lambda) = 0, \\ u \mathcal{J}_{31}(\lambda) + v \mathcal{J}_{32}(\lambda) + w \mathcal{J}_{33}(\lambda) = 0. \end{cases}$$

Ist nun die benutzte Wurzel  $\lambda$  eine einfache Wurzel der Gleichung  $\Delta(\lambda) = 0$ , so können nach § 89, 5, I  $\Delta_{11}(\lambda)$ ,  $\Delta_{22}(\lambda)$ ,  $\Delta_{33}(\lambda)$ 

nicht sämtlich verschwinden. Ist also etwa  $\Delta_{11}(\lambda) + 0$ , so gibt die erste Zeile (32) zwei bestimmte, untereinander verschiedene Werte des Verhältnisses v:w. Zugleich liefert die erste Gleichung (33) zu jedem der beiden Werte von v:w einen bestimmten Wert von u:w oder u:v.

I. Einer einfachen Wurzel der Gleichung  $\Delta(\lambda) = 0$  entsprechen also stets zwei verschiedene Stellungen u: v: w von Kreisschnittebenen.

Ist dagegen  $\lambda$  eine *sweifache* Wurzel, so verschwinden für diese nach § 89, 5, II alle Unterdeterminanten  $\Delta_{kl}(\lambda)$ , aber nach § 89, 6, IV nicht alle Diagonalelemente  $a_{11} - \lambda$ ,  $a_{22} - \lambda$ ,  $a_{33} - \lambda$  von  $\Delta(\lambda)$ . Ist also etwa  $a_{11} - \lambda + 0$ , so geben die auf:

(34) 
$$\begin{cases} v: w = a_{23} : a_{33} - \lambda = a_{22} - \lambda : a_{23}, \\ w: \dot{u} = a_{31} : a_{11} - \lambda = a_{33} - \lambda : a_{31}, \\ u: v = a_{12} : a_{22} - \lambda = a_{11} - \lambda : a_{12} \end{cases}$$

reduzierten Gleichungen (32) in:

(35) 
$$u: v: w = a_{11} - \lambda : a_{12} : a_{31}$$

ein einziges bestimmtes Wertsystem von u: v: w.

II. Einer zweifachen Wurzel der Gleichung  $\Delta(\lambda) = 0$  entspricht also stets eine einzige Stellung von Kreisschnittebenen.

Die der Doppelwurzel entsprechende unbestimmte Hauptachsenrichtung  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  hat im Falle  $a_{11} - \lambda \neq 0$  nach § 90, 4 nur der Bedingung:

(36) 
$$(a_{11} - \lambda)\alpha + a_{12}\beta + a_{13}\gamma = 0$$

zu genügen, so daß nach (35) wieder die Bedingung (31) erfüllt ist.

III. Ist  $\lambda$  eine dreifache Wurzel, so werden nach § 89, 6, V die Gleichungen (12) identisch in u:v:w erfüllt.

Hiernach ergibt sich zunächst ohne Rücksicht auf die Realitätsfrage (§ 90, 3; 5; 6):

IV. Je nachdem die Fläche zweiter Ordnung drei verschiedene oder zwei gleiche oder drei gleiche Hauptachsenkoeffisienten, also drei, eine oder keine bestimmte Hauptachse hat, besitzt sie sechs oder drei (s. unten 14) oder  $\infty^2$  Systeme paralleler Kreisschnittebenen.

11. Die reellen Kreisschnittebenen. Sind die drei Hauptachsenkoeffizienten  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$ , die Wurzeln der Gleichung  $\Delta(\lambda) = 0$ , verschieden und ihrer algebraischen Größe nach geordnet:

$$(37) \lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3,$$

so ist nach § 89, (20):

(38) 
$$\Delta_{ii}(\lambda_1) \geq 0$$
,  $\Delta_{ii}(\lambda_2) \leq 0$ ,  $\Delta_{ii}(\lambda_3) \geq 0$ ,  $i = 1, 2, 3$ ,

wo bei jeder Wurzel (§ 89, 5, I) wenigstens für ein *i* das Ungleichheitszeichen gilt. Hiernach sind die Werte (32) für  $\lambda = \lambda_1$ ,  $\lambda_3$  imaginär, für  $\lambda = \lambda_2$  reell, und folgt mit Rücksicht auf 9:

I. Sind die drei Hauptachsenkoeffizienten der Fläche zweiter Ordnung verschieden, so hat die Fläche zwei reelle Systeme paralleler Kreisschnittebenen, die dem algebraisch mittleren Hauptachsenkoeffizienten entsprechen und der zu ihm gehörigen Hauptachse parallel sind.

Sind zwei Wurzeln einander gleich,  $\lambda_1 = \lambda_2$  oder  $\lambda_2 = \lambda_3$ , die dritte,  $\lambda_3$  oder  $\lambda_1$ , verschieden, so ist nach § 89, (24) für die einfache Wurzel:

(39) 
$$\Delta_{ii}(\lambda_3) \geq 0 \quad \text{oder} \quad \Delta_{ii}(\lambda_1) \geq 0.$$

Für diese sind daher die Werte (32) imaginär. Für die zweifache Wurzel gelten die Werte (34), und folgt somit:

II. Sind unter den drei Hauptachsenkoeffizienten swei gleiche, so hat die Fläche ein diesen entsprechendes reelles System paralleler Kreisschnittebenen, das zu der einen bestimmten Hauptachsenrichtung (§ 90, 5) senkrecht ist.

III. Sind alle drei Hauptachsenkoeffizienten gleich, hat die Fläche alle Ebenen zu Kreisschnittebenen.

12. Bestimmung der reellen Kreisschnittebenen bei gegebener Hauptachsengleichung. Ist die Fläche zweiter Ordnung von vornherein durch ihre Hauptachsengleichung § 90, (12) gegeben:

$$(40) \quad a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{14}x + 2a_{24}y + 2a_{34}z + a_{44} = 0$$

und sind die Hauptachsenkoeffizienten verschieden und so geordnet, daß:

$$(41) a_{11} < a_{22} < a_{33},$$

so entsprechen die reellen Kreisschnittebenen nach 11, I dem Hauptachsenkoeffizienten  $\lambda = a_{22}$ . Statt die Auflösungen (32) der drei ersten Gleichungen (12) zu benutzen, entnehmen wir diesen selbst mit  $\lambda = a_{22}$ :

(42) 
$$v = 0; \quad (a_{11} - a_{22})w^2 - (a_{22} - a_{33})u^2 = 0.$$

Die Ebenen, deren Stellungskoordinaten u:v:w diesen Bedingungen genügen, sind dem Ebenenpaare:

$$(a_{33} - a_{22}) z^2 - (a_{22} - a_{11}) x^2 = 0$$

parallel. Das reelle Ebenenpaar (43) selbst, dessen Achse die dem Hauptachsenkoeffizienten  $\lambda = a_{22}$  entsprechende y-Achse ist, nennen wir die *Hauptkreisschnittebenen*.

Ist dagegen:

$$(44) a_{11} < a_{22} = a_{33} oder a_{11} = a_{22} < a_{33},$$

so bleibt nach 11, II mit  $\lambda = a_{22}$  nur die eine Hauptkreisschnittebene: (45) x = 0 oder z = 0,

der alle andern parallel sind.

13. Die Hauptkreisschnittebenen aller Flächen zweiter Ordnung. Nach 12 erhalten wir nun sofort die Hauptkreisschnittebenen der durch ihre kanonischen Gleichungen dargestellten reellen Flächen zweiter Ordnung. In der folgenden Tabelle ist immer unter 1. die Gleichung der Fläche angegeben; unter 2. die jedesmalige Anordnung der Hauptachsenkoeffizienten nach der algebraischen Größe in der Weise (41) oder (44); die Hauptkreisschnittebenen selbst sind jedesmal unter 3. in der Form (43) oder (45) und unter 4. in vereinfachter Form angegeben. Bei den mit \* bezeichneten Flächen sind die Kreisschnitte nach (11) gerade Linien.

Flächen mit drei verschiedenen Hauptachsenkoeffizienten.

I. Ellipsoid (§ 58, (21)):

1. 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$
,  $a^2 > b^2 > c^2$ ; 2.  $\frac{1}{a^2} < \frac{1}{b^2} < \frac{1}{c^2}$ ;

3. 
$$\left(\frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2}\right) z^2 - \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right) x^2 = 0;$$
 4.  $(a^2 - b^2) \frac{x^2}{a^2} - (b^2 - c^2) \frac{z^2}{c^2} = 0.$ 

II. Einschaliges Hyperboloid (oder elliptischer Kegel) (§ 59, (21)):

1. 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{s^2}{c^2} = 1$$
 (oder = 0),  $a^2 > b^2$ ; 2.  $-\frac{1}{c^2} < \frac{1}{a^2} < \frac{1}{b^2}$ ;

3. 
$$\binom{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}y^2 - \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2}\right)z^2 = 0;$$
 4.  $(a^2 - b^2)\frac{y^2}{b^2} - (a^2 + c^2)\frac{z^2}{c^2} = 0.$ 

III. Zweischaliges Hyperboloid (oder elliptischer Kegel) (§ 60, (21)):

1. 
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$
 (oder = 0),  $b^2 < c^2$ ; 2.  $-\frac{1}{b^2} < -\frac{1}{c^2} < \frac{1}{a^2}$ ;

3. 
$$\left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{c^2}\right)x^2 - \left(-\frac{1}{c^2} + \frac{1}{b^2}\right)y^2 = 0;$$
 4.  $(a^2 + c^2)\frac{x^2}{a^2} - (c^2 - b^2)\frac{y^2}{b^2} = 0.$ 

IV. Elliptisches Paraboloid (oder elliptischer Zylinder) (§ 61, (15); § 59, (26)):

1. 
$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 2x$$
 (oder = 1),  $b^2 > c^2$ ; 2.  $0 < \frac{1}{b^2} < \frac{1}{c^2}$ ;

3. 
$$\left(\frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2}\right)z^2 - \left(\frac{1}{b^2} - 0\right)x^2 = 0;$$
 4.  $(b^2 - c^2)\frac{z^2}{c^2} - x^2 = 0.$ 

V.\* Hyperbolisches Paraboloid (oder hyp. Zylinder oder Ebenenpaar) (§ 62, (13)):

1. 
$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{s^2}{c^2} = 2x$$
 (oder = 1 oder = 0); 2.  $-\frac{1}{c^2} < 0 < \frac{1}{b^2}$ ;

3. 
$$\left(\frac{1}{b^2} - 0\right) y^2 - \left(0 + \frac{1}{c^2}\right) s^2 = 0;$$
 4.  $\frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$ 

Flächen mit zwei gleichen Hauptachsenkoeffizienten.

I. Rotationsellipsoid:

1. 
$$\frac{x^2+y^2}{a^2}+\frac{z^4}{c^2}=1$$
,  $a^2>c^2$ ; 2.  $\frac{1}{a^2}=\frac{1}{a^2}<\frac{1}{c^2}$ ; 3.  $s=0$ ;

1. 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$
,  $a^2 > c^2$ ; 2.  $\frac{1}{a^2} < \frac{1}{c^2} = \frac{1}{c^2}$ ; 3.  $x = 0$ .

II. Rotationshyperboloid (oder -kegel):

1. 
$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$
 (oder = 0); 2.  $-\frac{1}{c^2} < \frac{1}{a^2} = \frac{1}{a^2}$ ; 3.  $s = 0$ ; oder:

1. 
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2 + z^2}{c^2} = 1$$
 (oder = 0); 2.  $-\frac{1}{c^2} = -\frac{1}{c^2} < \frac{1}{a^2}$ ; 3.  $x = 0$ .

III. Rotationsparaboloid (oder -zylinder):

1. 
$$\frac{y^2 + z^2}{b^2} = 2x$$
 (oder = 1); 2.  $0 < \frac{1}{b^2} = \frac{1}{b^2}$ ; 3.  $x = 0$ .

IV.\* Parabolischer Zylinder (od. Parallelebenenpaar od. Doppelebene):

1. 
$$\frac{z^2}{c^2} = 2x$$
 (oder = 1 oder = 0); 2.  $0 = 0 < \frac{1}{c^2}$ ; 3.  $z = 0$ .

Flächen mit drei gleichen Hauptachsenkoeffisienten.

I. Kugel:

1. 
$$\frac{x^2 + y^2 + z^2}{a^2} = 1$$
; 2.  $\frac{1}{a^2} = \frac{1}{a^2}$ ; 3. jede endliche Ebene.

II. 1. Endliche und unendlich ferne Ebene (unendlich ferne Doppelebene); 2. 0 = 0 = 0; 3. jede endliche Ebene.

Damit sind die reellen Hauptkreisschnittebenen aller Flächer zweiter Ordnung aus einem einheitlichen Gesetz hergeleitet.

14. Allgemeine Bedeutung der Bedingungen der Kreisschnitte. Nach § 48, (16) stellt die Gleichung:

(46)  $(a_{11}-\lambda)x^2+(a_{22}-\lambda)y^2+(a_{33}-\lambda)s^2+2a_{23}yz+2a_{31}sx+2a_{12}xy=0$  in laufenden Punktkoordinaten x,y,z der unendlich fernen Ebene (I § 49, 2) das Kegelschnittbüschel dar, welches die vier Schnittpunkte  $S_1, S_2, S_3, S_4$  (§ 100, 1) der unendlich fernen Kurve der Fläche zweiter Ordnung (§ 66, (23)) und des Kugelkreises § 84, (10') als Grundpunkte hat. Die Determinante § 109, (1) ist die mit den Koordinaten u, v, w einer Geraden der unendlich fernen Ebene (I § 49, 4) geränderte Determinante des Kegelschnittes  $\lambda$  in (46). Soll nun die Gerade u, v, w Bestandteil eines solchen Kegelschnittes, also Verbindungslinie zweier Grundpunkte sein, so müssen nach § 44, (19); 9 die sechs Bedingungen (12) bestehen.

Die Bedingungen (12) drücken also gerade aus, daß die Ebene mit der Stellung u, v, w durch zwei von den vier Schnittpunkten der unendlich fernen Kurve der Fläche und des imaginären Kugelkreises geht.

Im allgemeinen gibt es sechs Gerade u, v, w, die den Bedingungen (12) genügen, nämlich die Seiten des vollständigen Vierecks  $S_1 S_2 S_3 S_4$ . Fallen aber (§ 100, 1) dessen Ecken paarweise, in  $S_1 = S_3$  und  $S_2 = S_4$ , zusammen, so gibt es drei solche Gerade (10, IV), nämlich die Berührungssehne  $S_1 S_2$  und die beiden gemeinsamen Tangenten des Kugelkreises und der unendlich fernen Kurve der Fläche in den Berührungspunkten  $S_1$  und  $S_2$ . Die Berührungssehne gibt eigentliche Kreisschnitte (§ 100, 2, II), während die Tangenten nur imaginäre "Kreisparabeln" liefern, insofern die beiden Kreispunkte derjenigen (imaginären) Ebenen, die durch eine Tangente des Kugelkreises gehen, zusammenfallen (§ 2, 9).

## V. Abschnitt.

# Konfokale Flächen und Fokaleigenschaften.

## I. Kapitel.

#### Die konfokalen Systeme.

## § 118. Das System konfokaler Kegel.

1. Begriff des konfokalen Systems. Der elliptische Kegel § 54, (1):

(1') 
$$\frac{x^2}{a^3} + \frac{y^2}{a^2 - d^2} + \frac{z^2}{a^2 - e^2} = 0, \quad e^2 > d^2, \quad e^2 > a^2,$$

ist durch seine Scheitellinien (in der Hauptebene der größten Öffnung § 54, **5**):

(2') 
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{s^2}{e^2 - a^2} = 0, \quad y = 0,$$

und seine Brennlinien f, f':

(3') 
$$\frac{x^2}{d^2} - \frac{z^2}{e^2 - d^2} = 0, \quad y = 0,$$

vollständig bestimmt. Denn die Verhältnisse  $a^2: a^2 - d^2: a^3 - e^2$ , von denen die Gleichung (1') abhängt, sind durch die Verhältnisse  $e^{2}:a^{2}$ und  $d^2:e^2$  der Gleichungen (2') und (3') gegeben.

Konsentrische und koaxiale Kegel mit gleichen Brennlinien und verschiedenen Scheitellinien heißen konfokal (und konfokal liegend). 98)

Ein System konfokaler Kegel wird daher durch die Gleichung (1') bei veränderlichem a<sup>2</sup> und festem e<sup>2</sup> und d<sup>2</sup> dargestellt.

2. Gleichung des konfokalen Systems. Der Symmetrie wegen setzen wir mit  $\alpha > \beta > \gamma$ ,  $\alpha > \tau$ :

$$(4') a2 = \alpha - \tau, \quad d2 = \alpha - \beta, \quad e2 = \alpha - \gamma.$$

Die Gleichung des konfokalen Systems 99) lautet dann (§ 32, (1)):

(1) 
$$\frac{x^2}{\alpha - \tau} + \frac{y^2}{\beta - \tau} + \frac{z^2}{\gamma - \tau} = 0, \quad \alpha > \beta > \gamma,$$

wo bei festen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  der veränderliche Parameter  $\tau$  zwischen den Grenzen:  $\alpha > \tau > \gamma$ 

sich bewegt (bei Hinzunahme imaginärer Kegel auch außerhalb dieser Grenzen).

Die Scheitellinien des einzelnen Kegels in der zx-Ebene sind:

(2) 
$$\frac{x^2}{\alpha - \tau} + \frac{z^2}{\gamma - \tau} = 0, \quad y = 0,$$

die gemeinsamen Brennlinien aller Kegel:

(3) 
$$\frac{x^2}{\alpha-\beta}+\frac{z^2}{\gamma-\beta}=0, \quad y=0.$$

3. Unterscheidung der beiden Arten von Kegeln. Alle Kegel (1) haben die zx-Ebene als Hauptebene der größten Öffnung. kommt ihnen nach § 54, 4; 5 die aufrechte z-Achse oder die wagrechte x-Achse (§ 54, Fig. 125; 126) als innere Achse zu, je nachdem  $\gamma < \tau < \beta$ oder  $\beta < \tau < \alpha$ . Wir unterscheiden sie kurz als aufrechte und liegende Kegel. Um sie auch in der Bezeichnung auseinander zu halten, nennen wir ihren Parameter bezüglich  $\tau = \mu$  und  $\tau = \nu$ . Danach zerfällt das System (1) in die beiden Reihen:

(4) 
$$\frac{x^2}{\alpha - \mu} + \frac{y^2}{\beta - \mu} + \frac{z^2}{\gamma - \mu} = 0, \quad \gamma < \mu < \beta;$$

(5) 
$$\frac{x^2}{\alpha - \nu} + \frac{y^2}{\beta - \nu} + \frac{z^2}{\gamma - \nu} = 0, \quad \beta < \nu < \alpha,$$

von denen die erste alle aufrechten, die zweite alle liegenden Kegel enthält.

4. Grenzformen und Veränderung der konfokalen Kegel. Für  $\mu = \gamma$  fallen oberer und unterer Mantel des aufrechten Kegels (4) in der xy-Ebene zusammen (Fig. 184 stellt einen Oktanten des Raumes

dar). Mit wachsendem  $\mu$  heben sie sich aus dieser heraus und ziehen sich nach oben und unten immer mehr gegen die die s-Achse enthaltende Winkelfläche der Fokallinien in der zx-Ebene zusammen, in die sie für  $\mu = \beta$  hineinfallen. Die die x-Achse enthaltende Winkelfläche der Fokallinien in der zx-Ebene stellt die Grenzform  $v = \beta$ des liegenden Kegels (5) dar, dessen beide



Mäntel sich mit wachsendem  $\nu$  aus diesem Gebiet herausheben und für  $\nu = \alpha$  von beiden Seiten her in die yz-Ebene hineinfallen.

5. Die durch einen Strahl des Bündels bestimmten Kegel. In der Gleichung (1) können x, y, z statt als Punktkoordinaten im Raume auch als homogene Strahlenkoordinaten im Bündel des Punktes O (I § 49, 6) gelten. Um in dieser Auffassung die Kegel des konfokalen Systems (1) zu finden, die durch einen gegebenen Strahl

x:y:z des Bündels gehen, hat man die in  $\tau$  quadratische Gleichung (1) oder:

(6)  $f(\tau) = (\beta - \tau)(\gamma - \tau)x^2 + (\gamma - \tau)(\alpha - \tau)y^2 + (\alpha - \tau)(\beta - \tau)z^2 = 0$ nach  $\tau$  aufzulösen.

Da nun:

$$f(\gamma) = (\alpha - \gamma)(\beta - \gamma)z^2 > 0, \quad f(\beta) = -(\beta - \gamma)(\alpha - \beta)y^2 < 0,$$
  
$$f(\alpha) = (\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)x^2 > 0,$$

so hat diese Gleichung stets zwei reelle Wurzeln, von denen die eine zwischen  $\gamma$  und  $\beta$  liegt und daher mit  $\mu$ , die andere zwischen  $\beta$  und  $\alpha$  liegt und daher mit  $\nu$  zu bezeichnen ist.

I. Durch jeden Strahl des Bündels geht stets ein aufrechter und ein liegender Kegel des konfokalen Systems.

Nur für einen jeden der beiden Fokalstrahlen fallen die beiden Wurzeln  $\mu$  und  $\nu$  in dem Werte  $\beta$  zusammen.

6. Die durch zwei ungleichnamige Kegel bestimmten Strahlen. Zwischen den Koordinaten x:y:z eines Strahles und den Parametern  $\mu$ ,  $\nu$  der durch ihn gehenden Kegel besteht nach (6) die in  $\tau$  identische Gleichung:

(7) 
$$(\beta - \tau)(\gamma - \tau)x^2 + (\gamma - \tau)(\alpha - \tau)y^2 + (\alpha - \tau)(\beta - \tau)z^2$$

$$= (x^2 + y^2 + z^2)(\tau - \mu)(\tau - \nu).$$

Hieraus folgt mit  $\tau = \alpha, \beta, \gamma$  und der Abkürzung:

$$(8) x^2 + y^2 + z^2 = \lambda:$$

(9) 
$$x^{2} = \lambda \frac{(\alpha - \mu)(\alpha - \nu)}{(\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)}, \quad y^{2} = \lambda \frac{(\beta - \mu)(\beta - \nu)}{(\beta - \gamma)(\beta - \alpha)}, \quad z^{2} = \lambda \frac{(\gamma - \mu)(\gamma - \nu)}{(\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)}.$$

Wenn daher  $\mu$  und  $\nu$  den Ungleichungen bei (4) und (5) entsprechend gegeben werden, so ergeben sich aus (9) vier nur in den Vorzeichen verschiedene reelle Wertsysteme x:y:z.

II. Irgend zwei ungleichnamige Kegel des konfokalen Systems schneiden sich stets in vier symmetrisch gegen die Koordinatenebenen gelegenen Strahlen des Bündels.

Da nach 5, I durch jeden Strahl stets zwei und nur zwei ungleichnamige Kegel gehen, so folgt:

- III. Zwei gleichnamige Keyel des konfokalen Systems haben keinen (reellen) Strahl gemein.
- 7. Orthogonaler Durchschnitt ungleichnamiger Kegel. Ein gemeinsamer Strahl x, y, z der beiden ungleichnamigen Kegel  $\mu$  und  $\nu$

genügt den beiden Gleichungen (4) und (5), also auch der durch Subtraktion folgenden Gleichung:

(10) 
$$(\mu - \nu) \left\{ \frac{x^2}{(\alpha - \mu)(\alpha - \nu)} + \frac{y^2}{(\beta - \mu)(\beta - \nu)} + \frac{z^2}{(\gamma - \mu)(\gamma - \nu)} \right\} = 0.$$

Diese bedeutet aber nach § 71, (3), daß die Tangentialebenen der beiden Kegel längs des Strahles zueinander senkrecht sind (I § 42, (5)), oder kurz:

- 1V. Irgend zwei ungleichnamige Kegel des konfokalen Systems schneiden sich längs ihrer vier Schnittlinien senkrecht.
- 8. Gleichung des konfokalen Systems in Ebenenkoordinaten. Die Gleichung des Kegels (1) lautet nach § 71, (8) in laufenden Ebenenkoordinaten u, v, w im Bündel (I § 49, 5):

(11) 
$$(\alpha - \tau)u^2 + (\beta - \tau)v^2 + (\gamma - \tau)w^2 = 0$$

(für laufende Ebenenkoordinaten u, v, w, s im Raume kommt noch die zweite Gleichung s = 0 hinzu, § 71, (9)), oder:

(12) 
$$(\alpha u^2 + \beta v^2 + \gamma w^2) - \tau (u^2 + v^2 + w^2) = 0.$$

Diese Gleichung setzt sich aus den Gleichungen zweier Kegel zweiter Klasse:

(13) 
$$\alpha u^2 + \beta v^2 + \gamma w^2 = 0, \quad u^2 + v^2 + w^2 = 0,$$

von denen der zweite der § 84, (10) betrachtete imaginäre Kugelkegel ist, zusammen und ist in dem Parameter  $\tau$  linear. Hieraus folgt sofort:

V. Eine gegebene Ebene u, v, w des Bündels wird immer von einem und nur von einem Kegel des konfokalen Systems berührt.

Ausgenommen sind nur die vier imaginären Ebenen:

(14) 
$$u^2:v^2:w^2=\beta-\gamma:\gamma-\alpha:\alpha-\beta,$$

welche gemeinsame Tangentialebenen der beiden Flächen (13) und daher aller Flächen (11) sind.

Alle Kegel des konfokalen Systems haben vier gemeinsame imaginäre Tangentialebenen.

9. Begriff der Kegelschar. Sind überhaupt die Gleichungen zweier Kegel zweiter Klasse im Bündel (§ 80, (1')):

(15) 
$$F(u, v, w) = 0, \quad G(u, v, w) = 0,$$

so nennt man die Gesamtheit aller Kegel:

(16) 
$$F(u, v, w) - \tau G(u, v, w) = 0$$

eine Kegelschar. Alle Kegel der Schar berühren die vier gemeinsamen Tangentialebenen der beiden Grundkegel (15). Sonst wird jede Ebene des Bündels nur von einem Kegel der Schar berührt (§ 32, 8).

VI. Das System konfokaler Kegel ist eine Kegelschar. 100)

10. Die Strahlenpaare der Schar. Die Schar (11) enthält, den Werten  $\tau = \alpha, \beta, \gamma$  entsprechend, drei Strahlenpaare (§ 80, 9):

(17) 
$$(\beta - \alpha)v^2 + (\gamma - \alpha)w^2 = 0$$
,  $(\gamma - \beta)w^2 + (\alpha - \beta)u^2 = 0$ ,  $(\alpha - \gamma)u^2 + (\beta - \gamma)v^2 = 0$ ,

von denen jedes in einer der drei Hauptebenen liegt, aber nur das mittlere reell ist.

Es ist das Paar der Brennlinien (3), aber nicht wie dort in Punktbezüglich Strahlenkoordinaten, sondern in Ebenenkoordinaten im Bündel oder, unter Hinzufügung der Gleichung s=0, im Raume dargestellt.

11. Ort der Strahlen mit gleichen Parameterwerten τ. Die Diskriminante der in τ quadratischen Gleichung (6):

$$D = \{(\beta + \gamma)x^2 + (\gamma + \alpha)y^2 + (\alpha + \beta)z^2\}^2 - 4\{x^2 + y^2 + z^2\}\{\beta\gamma x^2 + \gamma\alpha y^2 + \alpha\beta z^2\}$$

zerfällt nach der Identität:

 $a^4 + b^4 + c^4 - 2b^2c^2 - 2c^2a^2 - 2a^2b^2 = (a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(a-b-c)$  in die Faktoren:

(18) 
$$D = (\sqrt{\beta - \gamma} x + i\sqrt{\alpha - \gamma} y + \sqrt{\alpha - \beta} z) \times (\sqrt{\beta - \gamma} x + i\sqrt{\alpha - \gamma} y - \sqrt{\alpha - \beta} z) \times (\sqrt{\beta - \gamma} x - i\sqrt{\alpha - \gamma} y + \sqrt{\alpha - \beta} z) \times (\sqrt{\beta - \gamma} x - i\sqrt{\alpha - \gamma} y - \sqrt{\alpha - \beta} z).$$

Der Ort der Strahlen, deren Parameterwerte  $\tau$  gleich werden, die Schnittkurvenenveloppe der Kegelschar (§ 32, 10), wird daher von den vier Ebenen (14) gebildet, die sich in den drei Strahlenpaaren (17) schneiden. Das eine dieser Strahlenpaare, das der Brennstrahlen, bildet den einzigen reellen Bestandteil der Enveloppe.

12. Ort der Polstrahlen einer Ebene. Der Polstrahl der Ebene:

$$(19) ux + vy + wz = 0$$

des Bündels (I  $\S$  49, (7) in bezug auf den Kegel zweiter Klasse (11) ist nach  $\S$  84, (8):

(20) 
$$\varrho x = (\alpha - \tau)u$$
,  $\varrho y = (\beta - \tau)v$ ,  $\varrho z = (\gamma - \tau)u$ .

Durch Elimination von  $\tau$  (und  $\varrho$ ) folgt hieraus als Ort der Polstrahlen der Ebene (19) in bezug auf alle Kegel  $\tau$ :

(21) 
$$\begin{vmatrix} x & \alpha u & u \\ y & \beta v & v \\ z & \gamma w & w \end{vmatrix} = (\beta - \gamma)vwx + (\gamma - \alpha)wuy + (\alpha - \beta)uvz = 0,$$

also eine Ebene, die auf der Ebene (19) senkrecht steht (I § 42, (5)).

٩

Ist  $\tau_0$  derjenige Kegel der Schar (11), der nach 8, V die Ebene (19) berührt, so ist der Berührungsstrahl der Polstrahl der Ebene (19) in bezug auf  $\tau_0$  (§ 80, 4) und daher dem Ort (21) angehörig. Es folgt also (§ 32, 12):

- I. Der Ort der Polstrahlen einer Ebene  $\Pi=u,v,w$  in bezug auf alle Kegel der Schar (11) ist eine Ehene  $\Pi'$ , die Normalebene der Ebene  $\Pi$  längs des Berührungsstrahles des von ihr berührten Kegelsder Schar.  $^{101}$ )
- 13. Senkrechte harmonische Polarebenen. Zwei zueinander senkrechte harmonische Polarebenen u, v, w und u', v', w' des Kegels (11) haben nach § 84, (8) den beiden Gleichungen:

(22) 
$$(\alpha - \tau)uu' + (\beta - \tau)vv' + (\gamma - \tau)uu' = 0,$$

$$(23) \qquad \qquad uu' + vv' + ww' = 0$$

zu genügen. Diese liefern bei gegebenem u, v, w, unabhängig von  $\tau$ , für u', v', w' die Koeffizienten von (21).

II. Eine Ebene II des Bündels hat in bezug auf alle Kegel der Schar (11) dieselbe senkrechte harmonische Polarebene  $\Pi'$  (§ 32, 13, II). Es ist die unter 12, I bestimmte Ebene  $\Pi'$ .

## § 119. Das Hauptebenenproblem der Tangentialebenenpaare beim Kegel.

1. Begriff der elliptischen Koordinaten. Die Parameter  $\mu$  und  $\nu$  der beiden nach § 118, 5 durch einen Strahl x, y, z des Bündels gehenden Kegel des konfokalen Systems § 118, (1) heißen die elliptischen Koordinaten des Strahles im Bündel.  $^{108}$ )

Sie sind bei gegebenen homogenen Koordinaten x, y, s des Strahles durch die quadratische Gleichung § 118, (6) bestimmt. Sie bestimmen ihrerseits nach § 118, (9) den Strahl x, y, s vierdeutig.

2. Elliptische Koordinaten besonderer Strahlen. Aus § 118, (6) oder § 118, 4 ergibt sich insbesondere:

Für alle Strahlen der Ebene x=0 ist:  $\gamma < \mu < \beta$ ,  $\nu = \alpha$ . Die Strahlen der Ebene y=0 zerfallen in solche, die durch die Fokallinien f, f' von der z-Achse, und solche, die durch f, f' von der x-Achse getrennt werden; für jene ist:  $\gamma < \mu < \beta$ ,  $\nu = \beta$ , für diese  $\mu = \beta$ ,  $\beta < \nu < \alpha$ . Für die Fokalstrahlen f, f' selbst ist:  $\mu = \beta$ ,  $\nu = \beta$  (Fig. 184). Für alle Strahlen der Ebene  $\nu = 0$  ist:  $\nu = \gamma$ ,  $\nu = \beta$  (Fig. 184).

Die x-Achse hat die Koordinaten:  $\mu = \gamma$ ,  $\nu = \beta$ , die y-Achse:  $\mu = \gamma$ ,  $\nu = \alpha$ , die z-Achse:  $\mu = \beta$ ,  $\nu = \alpha$ .

Die Fokalstrahlen sind die einzigen mit zwei gleichen elliptischen Koordinaten  $\mu = \mu = \beta$ .

3. Identische Gleichungen zwischen homogenen und elliptischen Koordinaten. Bezeichnen wir mit T die linke Seite der Gleichung § 118, (1), so ist nach der Definition der elliptischen Koordinaten mit Rücksicht auf § 118, (7):

(1) 
$$T = \frac{x^2}{\alpha - \tau} + \frac{y^2}{\beta - \tau} + \frac{z^2}{\gamma - \tau} = \frac{\lambda(\tau - \mu)(\tau - \nu)}{(\alpha - \tau)(\beta - \tau)(\gamma - \tau)},$$

wo & die Bedeutung § 118, (8) hat.

Die Gleichung (1) besteht zwischen den homogenen x:y:z und den elliptischen Koordinaten  $\mu$ ,  $\nu$  des laufenden Strahles im Bündel identisch in  $\tau$ .

Mit  $\tau = \mu, \nu$  folgt:

(2) 
$$\begin{cases} \frac{x^2}{\alpha - \mu} + \frac{y^2}{\beta - \mu} + \frac{z^2}{\gamma - \mu} = 0, \\ \frac{x^2}{\alpha - \nu} + \frac{y^2}{\beta - \nu} + \frac{z^2}{\gamma - \nu} = 0, \end{cases}$$

wie § 118, (4), (5).

Weiter ergibt sich durch Subtraktion jeder der beiden Gleichungen (2) von (1):

(3) 
$$\begin{cases} \frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \mu)} + \frac{y^2}{(\beta - \tau)(\beta - \mu)} + \frac{z^2}{(\gamma - \tau)(\gamma - \mu)} \\ = \frac{T}{\tau - \mu} = \frac{\lambda(\tau - \nu)}{(\alpha - \tau)(\beta - \tau)(\gamma - \tau)}, \\ (\alpha - \tau)(\alpha - \nu) + \frac{y^2}{(\beta - \tau)(\beta - \nu)} + \frac{z^2}{(\gamma - \tau)(\gamma - \nu)} \\ = \frac{T}{\tau - \nu} = \frac{\lambda(\tau - \mu)}{(\alpha - \tau)(\beta - \tau)(\gamma - \tau)}, \end{cases}$$

und aus dem ersten und dritten Glied dieser Identitäten bezüglich mit  $\tau = \mu$  und  $\tau = \nu$ :

(4) 
$$\begin{cases} \frac{x^2}{(\alpha-\mu)^2} + \frac{y^2}{(\beta-\mu)^3} + \frac{z^2}{(\gamma-\mu)^2} = \frac{\lambda(\mu-\nu)}{(\alpha-\mu)(\beta-\mu)(\gamma-\mu)} = \frac{1}{m^2}, \\ \frac{x^2}{(\alpha-\nu)^2} + \frac{y^2}{(\beta-\nu)^2} + \frac{z^2}{(\gamma-\nu)^2} = \frac{\lambda(\nu-\mu)}{(\alpha-\nu)(\beta-\nu)(\gamma-\nu)} = \frac{1}{n^2}, \end{cases}$$

wo  $1:m^2$  und  $1:n^2$  als Abkürzungen je für die beiden gleichen Ausdrücke dienen.

Durch Subtraktion folgt ferner aus den beiden Identitäten (3):

(5) 
$$\frac{x^2}{(\alpha-\tau)(\alpha-\mu)(\alpha-\nu)} + \frac{y^2}{(\beta-\tau)(\beta-\mu)(\beta-\nu)} + \frac{z^2}{(\gamma-\tau)(\gamma-\mu)(\gamma-\nu)} = \frac{T}{(\tau-\mu)(\tau-\nu)},$$
 und aus (3) und (4):

(6) 
$$\begin{cases} \frac{x^2}{(\alpha-\tau)(\alpha-\mu)^2} + \frac{y^2}{(\beta-\tau)(\beta-\mu)^2} + \frac{z^2}{(\gamma-\tau)(\gamma-\mu)^2} = \frac{T}{(\tau-\mu)^2} - \frac{1}{m^2(\tau-\mu)}, \\ \frac{x^2}{(\alpha-\tau)(\alpha-\nu)^2} + \frac{y^2}{(\beta-\tau)(\beta-\nu)^2} + \frac{z^2}{(\gamma-\tau)(\gamma-\nu)^2} = \frac{T}{(\tau-\nu)^2} - \frac{1}{n^2(\tau-\nu)}. \end{cases}$$

4. Einführung eines neuen Koordinatensystems im Bündel. Die Richtungskosinus irgendeines bestimmten Strahles  $\xi = x, y, s$  in bezug auf das zugrunde gelegte Koordinatensystem Oxys(-OXYZ) im Bündel sind:

(7) 
$$\alpha_1 = lx, \quad \beta_1 = ly, \quad \gamma_1 = lz,$$

wo:

(8) 
$$\frac{1}{j_2} = x^2 + y^2 + z^2 = \lambda.$$

Die Taugentialebenen der beiden durch  $\xi$  gehenden Kegel  $\mu$  und  $\nu$  (§ 118, (4), (5)) längs  $\xi$  sind nach § 71, (3) in laufenden Strahlen-koordinaten X, Y, Z:

(9) 
$$\frac{xX}{\alpha-\mu} + \frac{yY}{\beta-\mu} + \frac{zZ}{\gamma-\mu} = 0, \quad \frac{xX}{\alpha-\nu} + \frac{yY}{\beta-\nu} + \frac{zZ}{\gamma-\nu} = 0.$$

Die im Anfangspunkt O auf ihnen errichteten Normalen  $\eta$  und  $\zeta$  haben daher die Richtungskosinus:

(10) 
$$\alpha_2 = \frac{mx}{\alpha - \mu}, \ \beta_2 = \frac{my}{\beta - \mu}, \ \gamma_2 = \frac{mz}{\gamma - \mu};$$
$$\alpha_3 = \frac{nx}{\alpha - \nu}, \ \beta_3 = \frac{ny}{\beta - \nu}, \ \gamma_3 = \frac{nz}{\gamma - \nu},$$

wo  $1: m^2$  und  $1: n^2$  die Bedeutung (4) haben.

Die drei Strahlen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  bilden ein neues rechtwinkliges Achsensystem im Bündel, dessen  $\xi\zeta$ - und  $\xi\eta$ -Ebene die Tangentialebenen der beiden durch den gegebenen Strahl  $\xi=x,y,z$  gehenden Kegel  $\mu$  und  $\nu$  des konfokalen Systems sind.

Zwischen den alten X, Y, Z und neuen Koordinaten  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$  des laufenden Strahles bestehen die *Transformationsformeln* (I § 37, (2)):

(11) 
$$\begin{cases} X = x \left( l\xi + \frac{m\eta}{\alpha - \mu} + \frac{n\xi}{\alpha - \nu} \right), \\ Y = y \left( l\xi + \frac{m\eta}{\beta - \mu} + \frac{n\xi}{\beta - \nu} \right), \\ Z = z \left( l\xi + \frac{m\eta}{\gamma - \mu} + \frac{n\xi}{\gamma - \nu} \right). \end{cases}$$

5. Tangentialebenenpaar durch einen Bündelstrahl an einen Kegel des konfokalen Systems. Das durch den Strahl x, y, z an den Kegel:

(12) 
$$R = \frac{X^2}{\beta - z} + \frac{Y^2}{\beta - z} + \frac{Z^2}{\gamma - z} = 0$$

gelegte Tangentialebenenpaar hat nach  $\S$  71, (14) in laufenden Koordinaten X, Y, Z die Gleichung:

$$(13) TR - S^2 = 0,$$

wo die Abkürzungen T und R in (1) und (12) bereits eingeführt sind, S aber die Bedeutung hat:

(14) 
$$S = \frac{xX}{\alpha - \tau} + \frac{yY}{\beta - \tau} + \frac{zZ}{\gamma - \tau}$$

6. Darstellung von R und S in den neuen Koordinsten. Durch die Substitution (11) wird:

$$\begin{split} R = & \left(\frac{x^2}{\alpha - \tau} + \frac{y^2}{\beta - \tau} + \frac{z^2}{\gamma - \tau}\right) l^2 \xi^2 \\ + & \left(\frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \mu)^2} + \frac{y^2}{(\beta - \tau)(\beta - \mu)^2} + \frac{z^2}{(\gamma - \tau)(\gamma - \mu)^2}\right) m^2 \eta^2 \\ + & \left(\frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \nu)^2} + \cdots\right) n^2 \xi^2 + \left(\frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \mu)(\alpha - \nu)} + \cdots\right) 2mn\eta\xi \\ + & \left(\frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \nu)} + \cdots\right) 2nl\xi\xi + \left(\frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \mu)} + \cdots\right) 2lm\xi\eta \end{split}$$

oder nach (1), (6), (5) und (3):

$$R = T \left( l^{2} \xi^{2} + \frac{m^{2} \eta^{2}}{(\tau - \mu)^{2}} + \frac{n^{2} \xi^{2}}{(\tau - \nu)^{2}} \right) - \left( \frac{\eta^{2}}{\tau - \mu} + \frac{\xi^{2}}{\tau - \nu} \right) + 2 T \left( \frac{m \eta \eta \xi}{(\tau - \mu)(\tau - \nu)} + \frac{n l \xi \xi}{\tau - \nu} + \frac{l m \xi \eta}{\tau - \mu} \right),$$

(15) 
$$R = T \left( l \xi + \frac{m \eta}{\tau - \mu} + \frac{n \xi}{\tau - \nu} \right)^2 - \left( \frac{\eta^2}{\tau - \mu} + \frac{\xi^2}{\tau - \nu} \right).$$

Ebenso wird:

$$S = \left(\frac{x^2}{\alpha - \tau} + \cdots\right) l\xi + \left(\frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \mu)} + \cdots\right) m\eta + \left(\frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \nu)} + \cdots\right) n\zeta$$
oder nach (1) und (3):

(16) 
$$S = T \left( l\xi + \frac{m\eta}{\tau - \mu} + \frac{n\xi}{\tau - \nu} \right).$$

7. Die Hauptebenengleichung des durch einen Bündelstrahl an einen Kegel gelegten Tangentialebenenpaares. Mit den Werten (15) und (16) nimmt die Gleichung (13) die Form an:

(17) 
$$\frac{\eta^2}{\tau - \mu} + \frac{\xi^2}{\tau - \nu} = 0.$$

Dies ist die Gleichung des durch den Strahl  $\mu$ ,  $\nu$  an den Kegel  $\tau$  des konfokalen Systems gelegten Tangentialebenenpaares in bezug auf das neue Koordinatensystem  $O\xi\eta\zeta$ .

Die Form der Gleichung zeigt, daß die Ebenen  $\eta=0$  und  $\zeta=0$ , die Tangentialebenen der beiden durch den Strahl  $\mu$ ,  $\nu$  gehenden

Kegel längs des Strahles, zugleich die Hauptebenen (Winkelhalbierungsebenen) des durch den Strahl an einen beliebigen Kegel  $\tau$  des konfokalen Systems gelegten Tangentialebenenpaares sind, oder (§ 33, 8):

- I. Die Winkel zwischen den beiden durch einen Strahl  $\mu$ ,  $\nu$  des Bündels an den Kegel  $\tau$  gelegten Tangentialebenen werden von den Tangentialebenen der Kegel  $\mu$ ,  $\nu$  längs des Strahles halbiert.<sup>102</sup>)
- 8. Das Fokalebenenpaar eines Strahles. Das Ebenenpaar (17) ist reell, wenn:

$$(18) \mu < \tau < \nu.$$

Es ist reell für alle Strahlen  $\mu$ ,  $\nu$ , wenn  $\tau = \beta$  ist, wo nach § 118, 10 der Kegel  $\tau$  in das Fokalstrahlenpaar zerfällt, also das Tangential-ebenenpaar:

(19) 
$$\frac{\eta^2}{\bar{\beta} - \mu} - \frac{\xi^2}{\nu - \bar{\beta}} = 0$$

aus den Verbindungsebenen des Strahles  $\mu$ ,  $\nu$  mit den beiden Fokalstrahlen, den Fokalebenen des Strahles  $\mu$ ,  $\nu$ , besteht (§ 33, (20)).

II. Die Winkel zwischen den beiden Fokalebenen eines Strahles  $\mu$ ,  $\nu$  werden von den Tangentialebenen der Kegel  $\mu$ ,  $\nu$  längs des Strahles halbiert.

Dieses Resultat kann, unabhängig vom konfokalen System, als eine Eigenschaft des einselnen elliptischen Kegels so ausgesprochen werden:<sup>64</sup>)

- III. Die Tangentialebene und die Normalebene längs einer Erzeugenden eines elliptischen Kegels halbieren die Winkel der "Fokalebenen" der Erzeugenden, ihrer Verbindungsebenen mit den Brennstrahlen des Kegels (§ 13, 4).
- 9. Eigenschaft der Brennstrahlen. Da somit an einer Erzeugenden des Kegels die beiden Fokalebenen und Tangential- und Normalebene vier harmonische Ebenen bilden (I § 5, 8, II), so ergibt sich im Durchschnitt mit der zz-Ebene (I § 52, (23)):

Tangentialebene und Normalebene des elliptischen Kegels schneiden die Hauptebene der größten Öffnung in swei zu den Brennstrahlen harmonischen Geraden (§ 20, 6).<sup>81</sup>)

Tangential- und Normalebene eines elliptischen Kegels sind nach § 118, 13, II; 12 I zugleich zwei senkrechte harmonische Polarebenen in bezug auf alle konfokalen Kegel.

10. Ort der Achsen rechtwinkliger Tangentialebenenpaare. Die beiden Ebenen des Paares (17) sind rechtwinklig, also die Gleichung (17) wird:

$$(20)$$

 $\eta^2-\zeta^2=0,$ 

wenn: (21)

$$\tau - \mu + \tau - \nu = 0.$$

Betrachten wir nun r, also den Kegel:

$$\frac{x^2}{\alpha - \tau} + \frac{y^2}{\beta - \tau} + \frac{z^2}{\gamma - \tau} = 0$$

als gegeben, so stellt die Gleichung (21) den Ort aller Strahlen  $\mu$ ,  $\nu$  dar, durch die zwei rechtwinklige Tangentialebenen an den Kegel (22) gehen.

Durch Gleichsetzen der Koeffizienten von  $-\tau$  in der in  $\tau$  identischen Gleichung § 118, (7) ergibt sich aber zwischen den gemeinen und elliptischen Koordinaten eines Strahles die Beziehung:

(23) 
$$(\beta + \gamma)x^2 + (\gamma + \alpha)y^2 + (\alpha + \beta)z^2 = (x^2 + y^2 + z^2)(\mu + \nu)$$

oder mit Einführung des festen Wertes von r aus (22):

$$(\beta - \tau + \gamma - \tau)x^{2} + (\gamma - \tau + \alpha - \tau)y^{2} + (\alpha - \tau + \beta - \tau)s^{2}$$

$$= (x^{2} + y^{2} + z^{2})(\mu - \tau + \nu - \tau).$$

Der Ort (21) hat daher in gemeinen Koordinaten die Gleichung:

(24) 
$$(\beta - \tau + \gamma - \tau)x^2 + (\gamma - \tau + \alpha - \tau)y^2 + (\alpha - \tau + \beta - \tau)z^2 = 0$$
.

Der Ort der Strahlen des Bündels, von denen an den Kegel (22) zwei rechtwinklige Tangentialebenen gehen, ist der Kegel (24).66)

11. Die Brennstrahlen als Achsen von Involutionen rechtwinkliger harmonischer Polarebenen. Die Gleichung (17) erhält die Form: (25)  $\eta^2 + \xi^2 = 0$ ,

(25)  $\eta^2 + \xi^2 = 0$ , wenn  $\mu = \nu$ , also nach 2 für die Brennstrahlen.

I. Die Involution harmonischer Polarebenen an einer Fokallinie und nur an einer solchen ist eine Involution rechtwinkliger Ebenen.

Da nun eine Involution rechtwinkliger Ebenen von einer zur Achse senkrechten Ebene in einer Involution rechtwinkliger Strahlen geschnitten wird, so folgt (I § 52, (23)) mit Rücksicht auf § 77, 1; § 17, 1; § 20, 4, I:

II. Jeder zu einer Fokallinie senkrechte ebene Schnitt eines elliptischen Kegels hat auf dieser Fokallinie einen Brennpunkt. 185)

§ 120. Das System konfokaler Ellipsoide und Hyperboloide.

1. Begriff des konfokalen Systems. Die eigentliche Mittelpunktsfläche zweiter Ordnung § 55, (1):

(1') 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2}{a^2 - d^2} + \frac{z^2}{a^2} > d^2,$$

ist durch ihre Scheitelpunkte  $x = \pm a$  und Hauptbrennpunkte  $x = \pm d$  und  $x = \pm e$  (§ 55, (5); (4)) vollständig bestimmt.

Konsentrische koachsiale Mittelpunktsflächen mit denselben Hauptbrennpunkten und verschiedenen Scheitelpunkten heißen nach § 55, 10 konfokal (und konfokal gelegen).

Durch die Gleichung (1') wird daher bei festen d² und e² und veränderlichem a² ein System konfokaler Mittelpunktsflächen dargestellt.

2. Gleichung des konfokalen Systems. Der Symmetrie wegen setzen wir mit  $\alpha > \beta > \gamma$ :

(2') 
$$a^2 = \alpha - \tau$$
,  $d^2 = \alpha - \beta$ ,  $e^2 = \alpha - \gamma$ ;  $f^2 = e^2 - d^2 = \beta - \gamma$ .

Die Gleichung des konfokalen Systems 99) lautet dann:

(1) 
$$\frac{x^2}{\alpha-\tau}+\frac{y^2}{\beta-\tau}+\frac{z^2}{\gamma-\tau}=1, \quad \alpha>\beta>\gamma,$$

wo bei festen  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  der Parameter  $\tau$  sich von  $-\infty$  bis  $\infty$  bewegt:

$$(2) -\infty < \tau < \infty.$$

Die gemeinsamen inneren, äußeren und sweiten (§ 55, (4')) Hauptbrennpunkte sind:

(3) 
$$B_0, B_0' = \pm \sqrt{\alpha - \beta}, 0, 0; C_0, C_0' = \pm \sqrt{\alpha - \gamma}, 0, 0;$$
  
 $C_1, C_1' = 0, \pm \sqrt{\beta - \gamma}, 0,$ 

und die gemeinsamen Fokalkegelschnitte, Fokalellipse und Fokalhyperbel (§ 55, (9)):

(4) 
$$\frac{x^2}{\alpha - \gamma} + \frac{y^2}{\beta - \gamma} = 1, \ z = 0;$$
 (5)  $\frac{x^2}{\alpha - \beta} - \frac{z^2}{\beta - \gamma} = 1, \ y = 0.$ 

Die Scheitelpunkte der einzelnen Fläche sind:

(6) 
$$A_0, A_0' = \pm \sqrt{\alpha - \tau}, 0, 0.$$

3. Unterscheidung der drei Arten von Flächen. Je nachdem (§ 55, (3)):  $-\infty < \tau < \gamma$  oder  $\gamma < \tau < \beta$  oder  $\beta < \tau < \alpha$  oder  $\alpha < \tau < +\infty$  ist die Fläche (1) ein Ellipsoid oder ein ein- oder zweischaliges Hyperboloid oder ein imaginäres Ellipsoid.

Um die drei reellen Arten auch in der Bezeichnung auseinander zu halten, nennen wir ihren Parameter bezüglich  $\tau = \lambda$ ,  $\tau = \mu$  und  $\tau = \nu$ . Danach serfällt das System (1) in die drei Reihen:

(7) 
$$\frac{x^2}{\alpha - \lambda} + \frac{y^2}{\beta - \lambda} + \frac{z^2}{\gamma - \lambda} = 1, \quad -\infty < \lambda < \gamma,$$

(8) 
$$\frac{x^2}{\alpha - \mu} + \frac{y^2}{\beta - \mu} + \frac{z^2}{\gamma - \mu} = 1, \quad \gamma < \mu < \beta,$$

(9) 
$$\frac{x^2}{\alpha - \nu} + \frac{y^2}{\beta - \nu} + \frac{z^2}{\gamma - \nu} = 1, \quad \beta < \nu < \alpha,$$

von denen die erste alle Ellipsoide, die zweite alle ein- und die dritte alle zweischaligen Hyperboloide des Systems enthält.

4. Veränderlichkeit und Grenzformen des konfokalen Systems. Während  $\lambda$  von  $-\infty$  bis  $\gamma$  sich bewegt (über  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$   $\lambda_3$  in Fig. 185), zieht sich das Ellipsoid (7) aus einer unendlich großen Kugel gegen die Fokalellipse c, die es nach § 55, 7 beständig einschließt, zusammen,

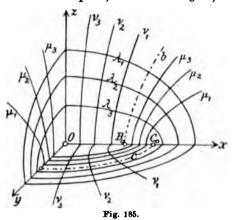

bis es für  $\lambda = \gamma$  in den innerhalb der Fokalellipse gelegenen Teil der Ebene z = 0 hineinklappt. Der außerhalb der Fokalellipse gelegene Teil stellt das einschalige Hyperboloid  $\mu = \gamma$  dar. Dieses zieht sich bei zunehmendem  $\mu$  (über  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  in Fig. 185) gegen die Fokalhyperbol b, die es nach § 55, 7 immer einschließt, zusammen, bis es für  $\mu = \beta$  in den auf der konvexen Seite der Fokalhyperbol

gelegenen Teil der Ebene y=0 hineinfällt. Der auf der konkaven Seite der Fokalhyperbel gelegene stellt die beiden Schalen des zweischaligen Hyperboloides  $\nu=\beta$  dar. Diese nähern sich bei wachsendem  $\nu$  (über  $\nu_1$ ,  $\nu_2$ ,  $\nu_3$  in Fig. 185) von beiden Seiten her der yz-Ebene, in der sie für  $\nu=\alpha$  zusammenfallen.

5. Die durch einen Punkt des Raumes bestimmten Flächen. Um diejenigen Flächen des konfokalen Systems (1) zu finden, die durch einen gegebenen Punkt x, y, z des Raumes gehen, hat man die in  $\tau$  kubische Gleichung (1) oder:

(10) 
$$f(\tau) = (\beta - \tau)(\gamma - \tau)x^2 + (\gamma - \tau)(\alpha - \tau)y^2 + (\alpha - \tau)(\beta - \tau)z^2 - (\alpha - \tau)(\beta - \tau)(\gamma - \tau) = 0$$

nach τ aufzulösen.

Da nun:

(11) 
$$f(-\infty) = -\infty, f(\gamma) = (\alpha - \gamma)(\beta - \gamma)z^2 > 0,$$
$$f(\beta) = -(\beta - \gamma)(\alpha - \beta)y^2 < 0, f(\alpha) = (\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)x^2 > 0,$$

so hat die Gleichung (10) stets drei reelle Wurzeln, die zwischen den Grenzen —  $\infty$  und  $\gamma$ ,  $\gamma$  und  $\beta$ ,  $\beta$  und  $\alpha$  liegen und daher nach den Festsetzungen zu (7)—(9) bezüglich mit  $\lambda$ ,  $\mu$  und  $\nu$  zu bezeichnen sind.

- I. Durch jeden Punkt des Raumes gehen stets drei Flächen des konfokalen Systems, je ein Ellipsoid, ein ein- und ein sweischaliges Hyperboloid.
- 6. Die durch drei ungleichnamige Flächen bestimmten Punkte. Zwischen den Koordinaten x, y, z eines Punktes und den Parametern  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  der durch ihn gehenden Flächen besteht nach 5 die in  $\tau$  identische Gleichung:

(12) 
$$(\beta - \tau)(\gamma - \tau)x^2 + (\gamma - \tau)(\alpha - \tau)y^2 + (\alpha - \tau)(\beta - \tau)z^2$$

$$- (\alpha - \tau)(\beta - \tau)(\gamma - \tau) = (\tau - \lambda)(\tau - \mu)(\tau - \nu).$$

Aus ihr folgt mit  $\tau = \alpha, \beta, \gamma$ :

(13) 
$$x^{2} = \frac{(\alpha - \lambda)(\alpha - \mu)(\alpha - \nu)}{(\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)}, \quad y^{2} = \frac{(\beta - \lambda)(\beta - \mu)(\beta - \nu)}{(\beta - \gamma)(\beta - \alpha)},$$
$$z^{2} = \frac{(\gamma - \lambda)(\gamma - \mu)(\gamma - \nu)}{(\gamma - \alpha)(\gamma - \beta)}.$$

Wenn daher  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  den Ungleichungen bei (7)-(9) entsprechend gegeben werden, so ergeben sich aus (13) stets acht, nur in den Vorzeichen verschiedene, reelle Wertsysteme x, y, z (§ 32, 6).

II. Irgend drei ungleichnamige Flächen des konfokalen Systems schneiden sich stets in acht symmetrisch gegen die Koordinatenebenen gelegenen Punkten.

Da nach I durch einen Punkt stets drei und nur drei ungleichnamige Flächen gehen, so folgt:

- III. Zwei gleichnamige Flächen des konfokalen Systems haben keinen (reellen) Punkt gemein.
- 7. Orthogonaler Durchschnitt ungleichnamiger Flächen. Ein gemeinsamer Punkt x, y, s der beiden Flächen  $\mu$  und  $\nu$  genügt den beiden Gleichungen (8) und (9), also auch der durch Subtraktion folgenden Gleichung:

$$(14) \qquad (\mu-\nu)\Big\{\frac{x^2}{(\alpha-\mu)(\alpha-\nu)}+\frac{y^2}{(\beta-\mu)(\beta-\nu)}+\frac{z^2}{(\gamma-\mu)(\gamma-\nu)}\Big\}=0.$$

Diese bedeutet aber nach § 70, (3), daß die Tangentialebenen der beiden Flächen im Punkte x, y, z zueinander senkrecht sind oder kurz, da Gleiches mit v,  $\lambda$  und  $\lambda$ ,  $\mu$  für  $\mu$ ,  $\nu$  gilt (§ 32, 7):

- IV. Zwei ungleichnamige Flächen des konfokalen Systems schneiden sich längs ihrer Durchschnittslinie überall senkrecht.
- V. Drei ungleichnamige Flächen schneiden sich in jedem ihrer acht Schnittpunkte (13) untereinander senkrecht; oder auch:

Die Schnittkurve zweier ungleichnamiger Flächen wird von einer dritten ungleichnamigen Fläche senkrecht geschnitten.

Die Schnittkurve der ungleichnamigen Flächen  $\lambda = \gamma$  und  $\mu = \gamma$  ist nach 4 die Fokalellipse, der Flächen  $\mu = \beta$  und  $\nu = \beta$  die Fokalhyperbel. Hier folgt also:

VI. Die Fokalellipse wird von allen zweischaligen Hyperboloiden, die Fokalhyperbel von allen Ellipsoiden senkrecht geschnitten.

Die Schnittpunkte sind nach § 58, 7; § 60, 7 die Kreispunkte der Flächen.

8. Das konfokale System als Flächenschar. Sind:

(15) 
$$F(u, v, w) = 0, G(u, v, w) = 0$$

die Gleichungen zweier Flächen zweiter Klasse (§ 75, (1) mit s=1), so heißt die Gesamtheit aller durch die Gleichung:

(16) 
$$F(u, v, w) - \tau G(u, v, w) = 0$$

mit dem Parameter  $\tau$  dargestellten Flächen eine Schar von Flächen zweiter Klasse. Die Flächen (15) werden als Grundflächen der Schar bezeichnet.

Die Gleichung des konfokalen Systems (1) lautet nach § 70, (10) in Ebenenkoordinaten:

(17) 
$$(\alpha - \tau)u^2 + (\beta - \tau)v^2 + (\gamma - \tau)w^2 = 1$$
 oder:

(18) 
$$(\alpha u^2 + \beta v^2 + \gamma w^2 - 1) - \tau (u^2 + v^2 + w^2) = 0.$$

I. Das System der konfokalen Flächen ist duher eine Flächenschar, von deren beiden Grundflächen 100):

(19) 
$$\alpha u^2 + \beta v^2 + \gamma w^2 - 1 = 0$$
, (20)  $u^2 + v^2 + w^2 = 0$  die eine der imaginäre Kugelkreis (§ 84, (9')) ist.

Jede gemeinsame Tangentialebene der beiden Grundflächen (19) und (20) ist nach (18) auch Tangentialebene aller Flächen der Schar. Solche Ebenen sind sämtlich imaginär.

Für jede andere Ebene gibt die Gleichung (18) einen bestimmten Wert von  $\tau$ , also:

- II. Jede Ebene, die nicht gemeinsame Tangentialebene der beiden Grundflächen ist, wird von einer bestimmten Fläche der Schar berührt.
- 9. Kegelschnitte der Schar. Unter den Flächen der Schar (17) befinden sich außer dem Kugelkreis (20), der dem Werte  $\tau = \infty$  entspricht, drei weitere *Kegelschnitte*, entsprechend den Werten  $\tau = \alpha, \beta, \gamma$  (§ 53, (35)):

(21) 
$$(\beta - \alpha)v^2 + (\gamma - \alpha)w^2 = 1, \quad (\alpha - \beta)u^2 + (\gamma - \beta)w^2 = 1, \quad (\alpha - \gamma)u^2 + (\beta - \gamma)v^2 = 1.$$

Die beiden letzteren von diesen sind die Fokalhyperbel und Fokalellipse, während die erste als imaginäre Fokalellipse bezeichnet sei. 144)

Die drei Fokalkegelschnitte sind hiernach die neben dem imaginären Kugelkreis in der Schar enthaltenen uneigentlichen Flächen zweiter Klasse.

Bei der Darstellung des Systems in Ebenenkoordinaten treten also die Fokalkurven selbst als Grenzformen auf (§ 79, 5), während bei der Darstellung in Punktkoordinaten die von ihnen aus- und eingeschlossenen Stücke der Hauptebenen, bezüglich diese selbst als Grenzformen sich ergeben (§ 32, 11).

10. Die Schnittkurvenenveloppe der Schar. Diejenige Raumkurve vierter Ordnung, in der eine Fläche τ der einfach unendlichen Flächenschar:

(22) 
$$f(x, y, s, \tau) = \frac{x^2}{\alpha - \tau} + \frac{y^2}{\beta - \tau} + \frac{z^2}{\gamma - \tau} - 1 = 0$$

von ihrer benachbarten  $\tau + d\tau$  im Momente des Zusammenfalls geschnitten wird, heißt die "ausgezeichnete Kurve" der Fläche  $\tau$ . Sie ist durch die Gleichung (22) in Verbindung mit der Gleichung:

(23) 
$$\frac{\partial f}{\partial \tau} = \frac{x^2}{(\alpha - \tau)^2} + \frac{y^2}{(\beta - \tau)^2} + \frac{z^2}{(\gamma - \tau)^2} = 0$$

dargestellt.

Der Ort aller ausgezeichneten Kurven ist die "Schnittkurvenenveloppe" der Schar. In jedem Punkte x, y, z der ausgezeichneten Kurve der Fläche  $\tau$  hat die Enveloppe jedesmal dieselbe Tangentialebene wie die Fläche  $\tau$  selbst, so daß die Koordinaten dieser Tangentialebene werden:

(24) 
$$u = -\frac{x}{\alpha - \tau}, \quad v = -\frac{y}{\beta - \tau}, \quad w = -\frac{z}{\gamma - \tau}.$$

Man erhält daher die Bedingungen für die Tangentialebenen der Enveloppe längs der ausgezeichneten Kurve der Fläche  $\tau$ , indem man aus den fünf Gleichungen (22), (23), (24) die Koordinaten x, y, z des Berührungspunktes eliminiert. Nun folgt aus (24):

(25) 
$$x = -(\alpha - \tau)u, \quad y = -(\beta - \tau)v, \quad z = -(\gamma - \tau)w$$

und damit aus (22) und (23):

(26) 
$$(\alpha - \tau)u^2 + (\beta - \tau)v^2 + (\gamma - \tau)w^2 - 1 = 0$$
,  $u^2 + v^2 + w^2 = 0$ .

Da diese beiden Bedingungen aber, von τ unabhängig werdend, auf (19), (20) zurückkommen, so folgt (§ 32, 10):

Die Schnittkurvenenveloppe der Flächenschar (17) wird von den gemeinsamen Tangentialebenen aller Flächen der Schar umhüllt.

Als Umhüllungsgebilde von einfach unendlich vielen Ebenen ist sie aber eine abwickelbare Linienfläche. 100)

Sie ist in *Ebenenkoordinaten* unmittelbar durch die beiden Gleichungen (19), (20) dargestellt. Um ihre Gleichung in *Punktkoordinaten* zu erhalten, ordnet man die in x, y, s, t homogen gemachte Gleichung (10) nach Potenzen von  $\tau$ :

$$\begin{split} f(\tau) &= P\tau^3 + Q\tau^2 + R\tau + S = 0, \\ \text{wo:} & P = t^2, \\ Q &= x^2 + y^2 + z^2 - (\alpha + \beta + \gamma)t^2, \\ R &= -\left\{(\beta + \gamma)x^2 + (\gamma + \alpha)y^2 + (\alpha + \beta)z^2\right\} + (\beta\gamma + \gamma\alpha + \alpha\beta)t^2, \\ S &= \beta\gamma x^2 + \gamma\alpha y^2 + \alpha\beta z^2 - \alpha\beta\gamma t^2, \end{split}$$

und bildet durch Elimination von r aus (27) und:

(28) 
$$\frac{\partial f}{\partial \tau} = 3 P \tau^2 + 2 Q \tau + R = 0$$

die Gleichung (§ 32, (22)):

(29) 
$$(9PS - QR)^2 - 4(3PR - Q^2)(3QS - R^2) = 0.$$

Sie ist, da P, Q, R, S vom zweiten Grade in x, y, z, t sind, ihrerseits vom achten Grade.

Die Schnittkurvenenveloppe (29) der Schar (17) ist eine Fläche achter Ordnung.

Sie ist, da die linke Seite von (29) die Diskriminante der kubischen Gleichung (10) darstellt, zugleich der Ort der Punkte, für welche zwei Wurzeln dieser Gleichung gleich sind. Die einzigen reellen Punkte dieser Art sind diejenigen der Fokalellipse  $\lambda = \mu = \gamma$  und der Fokalhyperbel  $\mu = \nu = \beta$  (§ 32, 10). 144)

11. Der Ort der Pole einer Ebene. Der Pol einer gegebenen Ebene:

$$(30) ux + vy + wz + 1 = 0$$

in bezug auf die Fläche (17) hat nach § 82, (5') die Koordinaten:

(31) 
$$x = -(u-\tau)u, \quad y = -(\beta-\tau)v, \quad z = -(\gamma-\tau)w.$$

Diese Gleichungen stellen aber bei veränderlichem  $\tau$  eine gerade Linie dar, deren Richtungskosinus sich wie u:v:w verhalten (I § 43, (1)), die also auf (30) senkrecht steht. Auf ihr liegen die Pole der Ebene (30) in bezug auf die verschiedenen Flächen  $\tau$ , also auch der Berührungspunkt der Ebene (30) mit der sie berührenden Fläche  $\tau_0$  der Schar (8, II).

I. Der Ort der Pole einer Ebene in bezug auf die Flächen der Schar (17) ist eine gerade Linie, die Normale der Ebene in ihrem Berührungspunkt mit der von ihr berührten Flüche der Schar (§ 32, 12). 101)

Ausgenommen sind die drei Hauptebenen und die unendlich ferne Ebene, die in bezug auf alle Flächen der Schar denselben Polhaben.

12. Der Achsenkomplex des konfokalen Systems. Der Achsenkomplex der Fläche (1) wird nach § 85, (8) mit Rücksicht auf § 85, (7) unabhängig von  $\tau$ :

(32) 
$$\alpha p_{33} p_{14} + \beta p_{31} p_{24} + \gamma p_{12} p_{34} = 0.$$

II. Alle Flächen des konfokalen Systems huben denselben Achsenkomplex.

Da die rechten Seiten der Gleichungen § 85, (5); (15); (16) nur die Differenzen der Halbachsenquadrate  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  enthalten, so werden sie für die Gleichung (1) unabhängig von  $\tau$ . Es folgt also:

III. Eine Ebene hat in bezug auf alle Flüchen des konfokalen Systems denselben konjugierten Normalstrahl (§ 32, 13, II).

Er ist nach dem Begriff der Achse in § 85, 1 gerade der Ort der Pole der Ebene aus 11, I. Umgekehrt:

- IV. Eine dem Komplex (32) angehörige Achse hat in bezug auf alle Flächen des konfokalen Systems dieselbe konjugierte Normalebene, also auch denselben Fußpunkt (§ 85, 5).
- 13. Die Normalen des konfokalen Systems. Dagegen ist der konjugierte Pol, den eine Fläche  $\tau$  des Systems der Achse  $p_{kl}$  zuordnet, nach § 85, (13):

(33) 
$$x = -\frac{(\alpha - \tau)p_{33}p_{14}}{(\beta - \gamma)p_{34}p_{34}}, \quad y = -\frac{(\beta - \tau)p_{31}p_{24}}{(\gamma - \alpha)p_{34}p_{14}}, \quad z = -\frac{(\gamma - \tau)p_{13}p_{34}}{(\alpha - \beta)p_{14}p_{24}}$$

also von  $\tau$  abhängig. Die Bedingung, daß er in der konjugierten Normalebene § 85, (15) der Achse liegt (I § 45, (10)), wird in  $\tau$  linear. Es gibt also zu jeder Achse eine Fläche  $\tau$ , welche der Achse einen in ihrer konjugierten Normalebene liegenden konjugierten Pol zuordnet, so daß die Achse nach § 85, 7 Normale der Fläche in diesem Pole wird. Jede Achse ist also Normale einer Fläche  $\tau$  und jede Normale nach § 85, 7 eine Achse.

- V. Der Achsenkomplex einer jeden Fläche des konfokalen Systems besteht aus den Normalen sämtlicher Flächen des Systems.
- 14. Ebenes Polarsystem in den Hauptebenen. Eine Ebene u, v, w schneidet die Koordinatenebene x = 0 in der Geraden v, w (I § 45, 1): der zur Ebene konjugierte Normalstrahl § 85, (5) schneidet die Ebene x = 0 in dem Punkte (I § 48, (9')):

(34) 
$$y = \frac{p_{12}}{p_{14}} = (\alpha - \beta)v$$
,  $z = -\frac{p_{51}}{p_{14}} = (\alpha - \gamma)w$ .

Stande, Flächen zweiter Ordnung. II.

Dieses ist aber nach § 20, (5') der Pol der Geraden v, w in bezug auf den ersten Kegelschnitt (21):

Eine Ebene und ihr konjugierter Normalstrahl, insbesondere Tangentialebene und sugehörige Normale bei irgendeiner Fläche (1), schneiden eine jede der drei Hauptebenen in Polare und Pol des in ihr liegenden Fokalkegelschnittes (21) (§ 20, 6).81)

15. Senkrechte harmonische Polarebenen. Zwei zueinander senkrechte harmonische Polarebenen in bezug auf die Fläche (1) sind nach § 82, (7') durch die Bedingungen verbunden:

$$(35) \qquad (\alpha-\tau)uu'+(\beta-\tau)vv'+(\gamma-\tau)ww'=1,$$

$$(36) uu' + vv' + ww' = 0,$$

von denen die erste infolge der zweiten von  $\tau$  unabhängig wird. Bei gegebener Ebene H = u, v, w bilden die den Gleichungen (35), (36) entsprechenden Ebenen H' = u', v', w' ein Büschel, dessen Achse (I § 48, (1'); (3')) die Koordinaten § 85, (5) hat.

Eine beliebige Ebene II hat in bezug auf alle Flächen des konfokalen Systems dieselben senkrechten harmonischen Polarebenen, die ein Büschel an dem konjugierten Normalstrahl der Ebene II bilden (§ 32, 13, II).

16. Die Linienkoordinatengleichung des konfokalen Systems. Die Gleichung des konfokalen Systems (1) lautet nach § 70, (23) in Linienkoordinaten:

(37) 
$$\varphi(\tau) = (\alpha - \tau)p_{23}^2 + (\beta - \tau)p_{31}^2 + (\gamma - \tau)p_{12}^2 - (\beta - \tau)(\gamma - \tau)p_{14}^2 - (\gamma - \tau)(\alpha - \tau)p_{24}^2 - (\alpha - \tau)(\beta - \tau)p_{34}^2 = 0.$$

Da die Gleichung in \( \tau\) quadratisch ist, so folgt:

Eine gegebene Gerade wird von zwei Flächen des konfokalen Systems berührt (über ihre Realität s. § 122, 3).

Ihre Art hängt davon ab, ob die Gerade p die xy-Ebene innerhalb oder außerhalb der Fokalellipse und die zx-Ebene innerhalb (auf der konkaven Seite) oder außerhalb der Fokalhyperbel schneidet. Es ist nämlich:

$$\begin{split} &\varphi(\alpha) = -\,(\alpha - \beta)p_{31}^{\,2} - (\alpha - \gamma)p_{12}^{\,2} - (\alpha - \beta)(\alpha - \gamma)p_{14}^{\,2} < 0, \\ &\varphi(\beta) = \quad (\alpha - \beta)p_{23}^{\,2} - (\beta - \gamma)p_{12}^{\,2} + (\beta - \gamma)(\alpha - \beta)p_{24}^{\,2} \lessgtr 0, \\ &\varphi(\gamma) = \quad (\alpha - \gamma)p_{23}^{\,2} + (\beta - \gamma)p_{31}^{\,2} - (\alpha - \gamma)(\beta - \gamma)p_{34}^{\,2} \lessgtr 0, \\ &\varphi(-\infty) = -\infty < 0. \end{split}$$

Nun sind aber (I § 48, (9'))  $p_{31}$ ,  $-p_{23}$ ,  $p_{34}$  die homogenen Koordinaten x, y, t des Schnittpunktes P' der Geraden p mit der xy-Ebene,

 $-p_{12}$ ,  $p_{23}$ ,  $p_{24}$  diejenigen x, z, t des Schnittpunktes P'' mit der sx-Ebene. Mit Rücksicht auf (4) und (5) liegt daher P' innerhalb oder außerhalb der Fokalellipse, je nachdem  $\varphi(\gamma) < 0$  oder > 0, und P'' innerhalb (auf der konkaven Seite) oder außerhalb der Fokalhyperbel, je nachdem  $\varphi(\beta) < 0$  oder > 0.

Liegt daher P' außerhalb der Fokalellipse und P'' außerhalb der Fokalhyperbel, so daß  $\varphi(\gamma) > 0$  und  $\varphi(\beta) > 0$ , so hat die quadratische Gleichung (37) eine Wurzel  $\tau = \lambda$  und eine Wurzel  $\tau = \nu$ ; die Gerade wird von einem Ellipsoid und einem zweischaligen Hyperboloid berührt.

Liegt P' außerhalb und P'' innerhalb, so daß  $\varphi(\gamma) > 0$ ,  $\varphi(\beta) < 0$ , so ergeben sich zwei Wurzeln  $\tau = \lambda$  und  $\tau = \mu$ , liegt P' innerhalb und P'' außerhalb, zwei Wurzeln  $\tau = \mu$  und  $\tau = \nu$ .

Liegen dagegen P' und P'' beide innerhalb, so daß  $\varphi(\alpha)$ ,  $\varphi(\beta)$ ,  $\varphi(\gamma)$ ,  $\varphi(-\infty)$  alle < 0 sind, so müssen die beiden reellen Wurzeln zwischen  $\gamma$  und  $\beta$  liegen, also die Gerade von zwei einschaligen Hyperboloiden berührt werden, da zwei konfokale Ellipsoide oder zwei zweischalige Hyperboloide keine gemeinsame Tangente haben können.

## § 121. Das Hauptachsenproblem des Berührungskegels.

1. Begriff der elliptischen Koordinaten. Die Parameter  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  der drei nach § 120, 5 durch einen Punkt x, y, z gehenden Flächen heißen die *elliptischen Koordinaten des Punktes*. <sup>108</sup>)

Sie sind bei gegebenen Koordinaten x, y, z des Punktes durch die kubische Gleichung § 120, (10) bestimmt. Sie bestimmen ihrerseits nach § 120, (13) den Punkt x, y, z achtdeutig.

2. Elliptische Koordinaten besonderer Punkte. Für die Punkte einer Hauptebene hat im allgemeinen eine elliptische Koordinate einen der Grenzwerte  $\gamma$ ,  $\beta$ ,  $\alpha$ : in der Ebene z=0 ist innerhalb der Fokalellipse  $\lambda=\gamma$ , außerhalb  $\mu=\gamma$ ; in der zx-Ebene auf der konvexen Seite der Fokalhyperbel  $\mu=\beta$ , auf der konkaven  $\nu=\beta$ ; in der yz-Ebene überall  $\nu=\alpha$  (Fig. 185).

Für die Punkte eines Fokalkegelschnittes und nur für diese sind zwei elliptische Koordinaten gleich, für die Ellipse  $\lambda = \gamma$ ,  $\mu = \gamma$ , für die Hyperbel  $\mu = \beta$ ,  $\nu = \beta$ .

Für die Punkte einer Hauptachse haben im allgemeinen zwei elliptische Koordinaten einen der Grenzwerte  $\gamma$ ,  $\beta$ ,  $\alpha$ : auf der x-Achse innerhalb  $B_0 B_0': \lambda = \gamma$ ,  $\mu = \beta$ , zwischen  $B_0$  und  $C_0$ ,  $B_0'$  und  $C_0': \lambda = \gamma$ ,  $\nu = \beta$ , außerhalb  $\mu = \gamma$ ,  $\nu = \beta$ ; auf der y-Achse innerhalb der Scheitel-

punkte  $C_1C_1'$  der kleinen Achse der Fokalellipse:  $\lambda = \gamma$ ,  $\nu = \alpha$ , außerhalb  $\mu = \gamma$ ,  $\nu = \alpha$ ; auf der z-Achse  $\mu = \beta$ ,  $\nu = \alpha$ .

Die elliptischen Koordinaten des Mittelpunktes und der Hauptbrennpunkte sind:

$$O: \lambda = \gamma, \ \mu = \beta, \ \nu = \alpha; \quad B_0, \ B_0': \lambda = \gamma, \ \mu = \beta, \ \nu = \beta;$$
  
$$C_0, \ C_0': \lambda = \gamma, \ \mu = \gamma, \ \nu = \beta; \quad C_1, \ C_1': \lambda = \gamma, \ \mu = \gamma, \ \nu = \alpha.$$

3. Identische Gleichungen zwischen gemeinen und elliptischen Koordinaten. Bezeichnen wir mit T die linke Seite der Gleichung § 120, (1), so ist nach der Definition der elliptischen Koordinaten mit Rücksicht auf § 120, (12):

(1) 
$$T = \frac{x^2}{\alpha - \tau} + \frac{y^2}{\beta - \tau} + \frac{z^2}{\gamma - \tau} - 1 = \frac{(\tau - \lambda)(\tau - \mu)(\tau - \nu)}{(\alpha - \tau)(\beta - \tau)(\gamma - \tau)}$$

Diese Gleichung besteht zwischen den gemeinen x, y, z und den elliptischen Koordinaten  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  des laufenden Punktes identisch in  $\tau$ . Mit  $\tau = \lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  folgt:

(2) 
$$\begin{cases} \frac{x^{2}}{\alpha - \lambda} + \frac{y^{2}}{\beta - \lambda} + \frac{z^{2}}{\gamma - \lambda} - 1 = 0, \\ \frac{x^{2}}{\alpha - \mu} + \frac{y^{2}}{\beta - \mu} + \frac{z^{2}}{\gamma - \mu} - 1 = 0, \\ \frac{x^{2}}{\alpha - \nu} + \frac{y^{2}}{\beta - \nu} + \frac{z^{2}}{\gamma - \nu} - 1 = 0. \end{cases}$$

Durch Subtraktion der Gleichungen (1) und (2) folgt nach Division mit den nicht identisch verschwindenden Faktoren  $\tau - \lambda$ ,  $\tau - \mu$ ,  $\tau - \nu$ .

$$(3) \begin{cases} \frac{x^2}{(\alpha-\tau)(\alpha-\lambda)} + \frac{y^2}{(\beta-\tau)(\beta-\lambda)} + \frac{z^2}{(\gamma-\tau)(\gamma-\lambda)} = \frac{T}{\tau-\lambda} = \frac{(\tau-\mu)(\tau-\tau)}{(\alpha-\tau)(\beta-\tau)(\gamma-\tau)}, \\ \frac{x^2}{(\alpha-\tau)(\alpha-\mu)} + \frac{y^2}{(\beta-\tau)(\beta-\mu)} + \frac{z^2}{(\gamma-\tau)(\gamma-\mu)} = \frac{T}{\tau-\mu} = \frac{(\tau-\nu)(\tau-\lambda)}{(\alpha-\tau)(\beta-\tau)(\gamma-\tau)}, \\ \frac{x^2}{(\alpha-\tau)(\alpha-\nu)} + \frac{y^2}{(\beta-\tau)(\beta-\nu)} + \frac{z^2}{(\gamma-\tau)(\gamma-\nu)} = \frac{T}{\tau-\nu} = \frac{(\tau-\lambda)(\tau-\mu)}{(\alpha-\tau)(\beta-\tau)(\gamma-\tau)}; \end{cases}$$

und aus dem ersten und dritten Gliede dieser Identitäten bezüglich mit  $\tau = \lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ :

(4) 
$$\begin{cases} \frac{x^{2}}{(\alpha-\lambda)^{2}} + \frac{y^{2}}{(\beta-\lambda)^{2}} + \frac{z^{2}}{(\gamma-\lambda)^{2}} = \frac{(\mu-\lambda)(\nu-\lambda)}{(\alpha-\lambda)(\beta-\lambda)(\gamma-\lambda)} = \frac{1}{l^{2}}, \\ \frac{x^{2}}{(\alpha-\mu)^{2}} + \frac{y^{2}}{(\beta-\mu)^{3}} + \frac{z^{2}}{(\gamma-\mu)^{3}} = \frac{(\nu-\mu)(\lambda-\mu)}{(\alpha-\mu)(\beta-\mu)(\gamma-\mu)} = \frac{1}{m^{2}}, \\ \frac{x^{2}}{(\alpha-\nu)^{2}} + \frac{y^{2}}{(\beta-\nu)^{2}} + \frac{z^{2}}{(\gamma-\nu)^{2}} = \frac{(\lambda-\nu)(\mu-\nu)}{(\alpha-\nu)(\beta-\nu)(\gamma-\nu)} = \frac{1}{n^{2}}, \end{cases}$$

wo  $1:l^2$ ,  $1:m^2$ ,  $1:n^2$  als Abkürzungen je für die beiden gleichen

Ausdrücke dienen; ebenso folgt aus der zweiten Gleichung (3) mit  $\tau = \nu$  oder der dritten mit  $\tau = \mu$ :

(5) 
$$\frac{x^2}{(\alpha-\mu)(\alpha-\nu)} + \frac{y^2}{(\beta-\mu)(\beta-\nu)} + \frac{z^2}{(\gamma-\mu)(\gamma-\nu)} = 0, \dots, \dots$$

Die Punkte deuten zwei weitere Formeln an, die durch zyklische Vertauschung von  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  entstehen.

Durch Subtraktion je zweier Formeln (3) folgt:

(6) 
$$(\alpha - \tau)(\alpha - \mu)(\alpha - \nu) + (\beta - \tau)(\beta - \mu)(\beta - \nu) + (\gamma - \tau)(\gamma - \mu)(\gamma - \nu)$$

$$= \frac{T}{(\tau - \mu)(\tau - \nu)}, \dots, \dots$$

und aus der ersten dieser drei mit  $\tau = \lambda$ :

(7) 
$$\frac{x^2}{(\alpha-\lambda)(\alpha-\mu)(\alpha-\nu)} + \frac{y^2}{(\beta-\lambda)(\beta-\mu)(\beta-\nu)} + \frac{z^2}{(\gamma-\lambda)(\gamma-\mu)(\gamma-\nu)} = 0.$$

Durch Subtraktion je entsprechender Gleichungen (3) und (4) ergibt sich:

(8) 
$$\frac{x^2}{(\alpha-\tau)(\alpha-\lambda)^2} + \frac{y^2}{(\beta-\tau)(\beta-\lambda)^2} + \frac{z^2}{(\gamma-\tau)(\gamma-\lambda)^2} = \frac{T}{(\tau-\lambda)^2} - \frac{1}{(\tau-\lambda)l^2}, \dots$$

(zyklische Vertauschung von  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  und l, m, n). Endlich gibt die Subtraktion der Gleichung (5) von der zweiten und dritten (4) die beiden folgenden und ihre zyklischen Vertauschungen:

(9) 
$$\begin{cases} \frac{x^2}{(\alpha - \mu)^2(\alpha - \nu)} + \frac{y^2}{(\beta - \mu)^2(\beta - \nu)} + \frac{z^2}{(\gamma - \mu)^2(\gamma - \nu)} = \frac{1}{(\mu - \nu)m^2}, \dots, \dots \\ \frac{x^2}{(\alpha - \mu)(\alpha - \nu)^2} + \frac{y^2}{(\beta - \mu)(\beta - \nu)^2} + \frac{z^2}{(\gamma - \mu)(\gamma - \nu)^2} = \frac{1}{(\nu - \mu)n^2}, \dots, \dots \end{cases}$$

4. Das Achsensystem der drei Flächennormalen. Die Tangentialebenen der drei durch einen bestimmten Punkt P=x, y, z des Raumes gehenden Flächen  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  § 120, (7)—(9) sind nach § 70, (3) in laufenden Koordinaten X, Y, Z in bezug auf das zugrunde gelegte Achsensystem Oxyz=OXYZ:

(10) 
$$\begin{cases} \frac{xX}{\alpha - \lambda} + \frac{yY}{\beta - \lambda} + \frac{zZ}{\gamma - \lambda} - 1 = 0, \\ \frac{xX}{\alpha - \mu} + \frac{yY}{\beta - \mu} + \frac{zZ}{\gamma - \mu} - 1 = 0, \\ \frac{xX}{\alpha - \nu} + \frac{yY}{\beta - \nu} + \frac{zZ}{\gamma - \nu} - 1 = 0. \end{cases}$$

Die Normalen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  dieser drei Ebenen im Punkte P haben die Richtungskosinus:

(11) 
$$\begin{cases} \alpha_1 = \frac{lx}{\alpha - \lambda}, & \beta_1 = \frac{ly}{\beta - \lambda}, & \gamma_1 = \frac{lz}{\gamma - \lambda}, \\ \alpha_2 = \frac{mx}{\alpha - \mu}, & \beta_2 = \frac{my}{\beta - \mu}, & \gamma_2 = \frac{mz}{\gamma - \mu}, \\ \alpha_3 = \frac{nx}{\alpha - \nu}, & \beta_3 = \frac{ny}{\beta - \nu}, & \gamma_8 = \frac{nz}{\gamma - \nu}, \end{cases}$$

wo  $l^2$ ,  $m^2$ ,  $n^2$  die unter (4) eingeführten Werte haben und die positiven Wurzeln l, m, n die Längen der von O auf die Ebenen (10) gefällten Perpendikel bedeuten (I § 41, (13)).

Das neue Achsensystem  $P\xi\eta\xi$  ist nach § 120, 7 ebenso wie das alte OXYZ rechtwinklig. Zwischen den alten X, Y, Z und neuen Koordinaten  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\xi$  des laufenden Punktes bestehen die Relationen (I § 37, (13)):

(1 § 37, (13)): 
$$\begin{cases} X - x = x \left( \frac{l\xi}{\alpha - \lambda} + \frac{m\eta}{\alpha - \mu} + \frac{n\xi}{\alpha - \nu} \right), \\ Y - y = y \left( \frac{l\xi}{\beta - \lambda} + \frac{m\eta}{\beta - \mu} + \frac{n\xi}{\beta - \nu} \right), \\ Z - z = z \left( \frac{l\xi}{\gamma - \lambda} + \frac{m\eta}{\gamma - \mu} + \frac{n\xi}{\gamma - \nu} \right). \end{cases}$$

5. Berührungskegel einer Fläche des konfokalen Systems. Der von einem Punkte  $P=x,\ y,\ z$  an die Fläche:

$$\frac{X^2}{\alpha - \tau} + \frac{Y^2}{\beta - \tau} + \frac{Z^2}{\gamma - \tau} = 1$$

gelegte Berührungskegel hat nach § 70, (11) in laufenden Koordinaten X, Y, Z die Gleichung:

 $(14) TR - S^2 = 0$ 

wo zur Abkürzung gesetzt ist:

(15) 
$$\begin{cases} R = \frac{(X-x)^2}{\alpha - \tau} + \frac{(Y-y)^2}{\beta - \tau} + \frac{(Z-z)^2}{\gamma - \tau}, \\ S = \frac{x(X-x)}{\alpha - \tau} + \frac{y(Y-y)}{\beta - \tau} + \frac{z(Z-z)}{\gamma - \tau}, \\ T = \frac{x^2}{\alpha - \tau} + \frac{y^2}{\beta - \tau} + \frac{z^2}{\gamma - \tau} - 1 \quad \text{(wie in (1))}. \end{cases}$$

6. Darstellung von R und S in den neuen Koordinsten. Durch die Substitution (12) wird:

$$\begin{split} R &= \left\{ \frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \lambda)^2} + \frac{y^2}{(\beta - \tau)(\beta - \lambda)^2} + \frac{z^2}{(\gamma - \tau)(\gamma - \lambda)^2} \right\} l^2 \xi^2 \\ &+ \left\{ \frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \mu)^2} + \cdots \right\} m^2 \eta^2 + \left\{ \frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \nu)^2} + \cdots \right\} n^2 \xi^2 \\ &+ 2 \left\{ \frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \mu)(\alpha - \nu)} + \cdots \right\} m n \eta \xi + 2 \left\{ \frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \nu)(\alpha - \lambda)} + \cdots \right\} n l \xi \xi \\ &+ 2 \left\{ \frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \lambda)(\alpha - \mu)} + \cdots \right\} l m \xi \eta \end{split}$$

oder nach (8) und (6):

$$R = \left\{ \frac{T}{(\tau - 1)^2} - \frac{1}{(\tau - 1)^2} \right\} l^2 \xi^2 + \dots + \dots + 2 \frac{T}{(\tau - \mu)(\tau - \nu)} mn\eta \xi + \dots + \dots$$
oder:

(16) 
$$R = T \left\{ \frac{l\xi}{\tau - \lambda} + \frac{m\eta}{\tau - \mu} + \frac{n\xi}{\tau - \nu} \right\}^2 - \left\{ \frac{\xi^2}{\tau - \lambda} + \frac{\eta^2}{\tau - \mu} + \frac{\xi^2}{\tau - \nu} \right\}$$

Ebenso wird:

$$S = \left\{ \frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \lambda)} + \cdots \right\} l \xi + \left\{ \frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \mu)} + \cdots \right\} m \eta + \left\{ \frac{x^2}{(\alpha - \tau)(\alpha - \nu)} + \cdots \right\} n \xi$$

und nach (3):

(17) 
$$S = T \left\{ \frac{l\xi}{\tau - \lambda} + \frac{m\eta}{\tau - \mu} + \frac{n\zeta}{\tau - \nu} \right\}.$$

7. Die Hauptschsengleichung des Berührungskegels. Mit den Werten (16) und (17) nimmt die Gleichung (14) die Form an:

(18) 
$$\frac{\xi^2}{\tau - \lambda} + \frac{\eta^2}{\tau - \mu} + \frac{\xi^3}{\tau - \nu} = 0.$$

Dies ist die Gleichung des vom Punkte  $P = \lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  an die Fläche  $\tau$  des konfokalen Systems gelegten Berührungskegels in bezug auf das neue Koordinatensystem  $P\xi \eta \xi$ .

Die Form der Gleichung zeigt:

Der von einem Punkte P des Raumes an eine Fläche  $\tau$  des konfokalen Systems gelegte Berührungskegel hat als Hauptachsen die Normalen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  der drei durch den Punkt P gehenden Flächen  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  des Systems (§ 33, 8). 102)

Da die Fläche  $\tau$  in (13) als beliebige Mittelpunktsflüche gelten kann, durch die das konfokale System bestimmt wird, so ist damit das Hauptachsenproblem des Berührungskegels einer Mittelpunktsfläche allgemein gelöst.

8. Die Erzeugenden eines einschaligen Hyperboloids. Die Tangentialebene des einschaligen Hyperboloids:

(19) 
$$\frac{X^{2}}{\alpha - \mu} + \frac{Y^{2}}{\beta - \mu} + \frac{Z^{2}}{\gamma - \mu} = 1,$$

das durch den Punkt  $P=x, y, z=\lambda, \mu, \nu$  hindurchgeht, hat statt der zweiten (10) auch die Gleichung:

(20) 
$$\frac{x(X-x)}{\alpha-\mu} + \frac{y(Y-y)}{\beta-\mu} + \frac{z(Z-z)}{\gamma-\mu} = 0,$$
 wobei:

(21) 
$$\frac{x^2}{\alpha - \mu} + \frac{y^2}{\beta - \mu} + \frac{z^2}{\gamma - \mu} = 1.$$

Der laufende Punkt X, Y, Z der beiden Erzeugenden des Hyperboloids  $\mu$ , die durch P = x, y, z hindurchgehen, genügt beiden Gleichungen (19) und (20) (§ 67, (28)). Infolge von (10) und (21) kann aber die Gleichung (19) auch in der Form:

(22) 
$$\frac{(X-x)^2}{\alpha-\mu} + \frac{(Y-y)^2}{\beta-\mu} + \frac{(Z-z)^2}{\gamma-\mu} = 0$$

geschrieben werden, so daß die Erzeugenden durch (20) und (22) dargestellt sind.

9. Die Hauptachsengleichung der Erzeugenden. Durch die Transformation (12) wird nun aus (20) mit Rücksicht auf (5) und (4):

$$(23) \eta = 0$$

ferner aus (22):

(24)

$$\left\{ \frac{x^2}{(\alpha - \mu)(\alpha - \lambda)^2} + \cdots \right\} l^2 \xi^2 + \left\{ \frac{x^2}{(\alpha - \mu)^5} + \cdots \right\} m^2 \eta^2$$

$$+ \left\{ \frac{x^2}{(\alpha - \mu)(\alpha - \nu)^2} + \cdots \right\} n^2 \xi^2 + 2 \left\{ \frac{x^2}{(\alpha - \mu)^2(\alpha - \nu)} + \cdots \right\} m n \eta \xi$$

$$+ 2 \left\{ \frac{x^2}{(\alpha - \lambda)(\alpha - \mu)(\alpha - \nu)} + \cdots \right\} n l \xi \xi + 2 \left\{ \frac{x^2}{(\alpha - \bar{\lambda})(\alpha - \mu)^2} + \cdots \right\} l m \xi \eta = 0$$
und nach (9) und (7), indem überdies  $\eta = 0$  gesetzt wird 102):
$$\frac{\xi^2}{\mu - \lambda} + \frac{\xi^2}{\mu - \nu} = 0 .$$

I. Dies ist die Gleichung der Erzeugenden des Hyperboloids µ im Punkte 1, µ, v in bezug auf die Normalen & und & der beiden Flächen  $\lambda$  und  $\nu$ .

II. Diese Normalen sind also die Hauptachsen (Halbierungslinien) der Erzeugenden.

III. Ebenso sind die Normalen der Flächen  $\mu$  und  $\nu$  oder  $\lambda$  und  $\mu$ die Hauptachsen der imaginären Linienpaare, in denen das Ellipsoid λ oder das zweischalige Hyperboloid ν von ihren Tangentialebenen im Punkte  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  geschnitten werden.

Das Hauptachsenproblem eines einer Tangentialebene parallelen Schnittes. Für die Fläche:

(25) 
$$2g(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$$

und die der Tangentialebene im Punkte P = x, y, z parallele Ebene:

(26) 
$$\frac{xX}{a^2} + \frac{yY}{b^2} + \frac{zZ}{c^2} - s = 0$$

sind die mit:

(27) 
$$u = g_1 = \frac{x}{a^2}, \quad v = g_2 = \frac{y}{b^2}, \quad w = g_3 = \frac{z}{c^2}, s$$

geränderten Determinanten § 115, (4), (8), (9):

(28) 
$$A_{44}^{u} = -\frac{1}{a^{2}b^{2}c^{3}}(a^{2}u^{2} + b^{2}v^{3} + c^{2}v^{3}) = -\frac{1}{a^{2}b^{2}c^{3}},$$

(29) 
$$A_{44}^{'u} = A_{44}^{u}(a^{2} + b^{2} + c^{2}) + \frac{a^{4}u^{2} + b^{4}v^{2} + c^{4}w^{2}}{a^{2}b^{2}c^{2}} = -\frac{1}{a^{2}b^{2}c^{2}}\{(a^{2} + b^{2} + c^{2}) - (x^{2} + y^{2} + s^{2})\},$$

(30) 
$$A'' = -A_{44}'' - \frac{s^2}{a^2b^2c^2} = \frac{1-s^2}{a^2b^2c^2}.$$

Damit ist die quadratische Gleichung der Hauptachsenkoeffizienten  $\sigma = \sigma_1$ ,  $\sigma_2$  des ebenen Schnittes (25), (26) nach § 109, (11):

(31) 
$$-G^{2}\sigma^{2}-A_{44}^{'u}\sigma+A_{44}^{u}=0, \quad G^{2}=\frac{x^{2}}{a^{4}}+\frac{y^{2}}{b^{4}}+\frac{z^{2}}{c^{4}},$$

und die auf seine Hauptachsen  $\eta$ ,  $\zeta$  und seinen Mittelpunkt bezogene Gleichung des Schnittes (§ 112, (18)):

(32) 
$$\sigma_1 \eta^2 + \sigma_2 \xi^2 = -\frac{A^u}{A_{44}^u} = 1 - s^2.$$

Setzt man nun, um dies auf ein Ellipsoid  $\lambda$  des konfokalen Systems und die Tangentialebene im Punkte  $P = \lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  anzuwenden:

$$a^2 = \alpha - \lambda$$
,  $b^2 = \beta - \lambda$ ,  $c^2 = \gamma - \lambda$ ;  $G^2 = \frac{1}{l^2} = \frac{(\mu - \lambda)(\nu - \lambda)}{(\alpha - \lambda)(\beta - \lambda)(\gamma - \lambda)}$ 

nach (4), und benutzt die erste der durch Gleichsetzen der beiderseitigen Koeffizienten aus der Identität § 120, (12) entstehenden Gleichungen:

(33) 
$$\begin{cases} (\alpha + \beta + \gamma) - (x^2 + y^2 + z^2) = \lambda + \mu + \nu, \\ (\beta \gamma + \gamma \alpha + \alpha \beta) - \{(\beta + \gamma)x^2 + (\gamma + \alpha)y^2 + (\alpha + \beta)s^2\} \\ = \mu \nu + \nu \lambda + \lambda \mu, \\ \alpha \beta \gamma - (\beta \gamma x^2 + \gamma \alpha y^2 + \alpha \beta z^2) = \lambda \mu \nu, \end{cases}$$

so erhält man:

$$(a^2 + b^2 + c^2) - (x^2 + y^2 + z^2) = \mu - \lambda + \nu - \lambda$$

und danach für die Gleichung (31):

$$\sigma^2 - \frac{(\mu - \lambda) + (\nu - \lambda)}{(\mu - \lambda)(\nu - \lambda)} \sigma + \frac{1}{(\mu - \overline{\lambda})(\nu - \overline{\lambda})} = 0.$$

Daraus folgt aber:

(34) 
$$\sigma_1 = \frac{1}{\mu - \lambda}, \quad \sigma_2 = \frac{1}{\nu - \lambda}.$$

Die Hauptachsen  $\eta$  und  $\xi$  sind dabei nach § 110, 6 parallel den gleichbezeichneten Halbierungslinien der imaginären Erzeugenden des Ellipsoides  $\lambda$  im Punkte  $P = \lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  (9, III).

Das Ellipsoid  $\lambda$  wird daher von der seiner Tanyentialebene im **Punkte**  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  parallelen Ebene:

(35) 
$$\frac{xX}{\alpha-\lambda} + \frac{yY}{\beta-\lambda} + \frac{zZ}{\gamma-\lambda} - s = 0$$

in der Kurve:

(36) 
$$\frac{\eta^2}{\mu - \lambda} + \frac{\xi^2}{\nu - \lambda} = 1 - s^2$$

geschnitten, wo die vom Mittelpunkt der Kurve ausgehenden Achsen  $\eta$  und  $\xi$  die Richtung  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  und  $\alpha_3$ ,  $\beta_3$ ,  $\gamma_3$  in (11) haben.

Die Annahme s=1 oder 0 führt auf die Tangentialebene selbst, wie in (24), oder die parallele Diametralebene.

11. Die Hauptkrümmungsmittelpunkte. Die beiden Hauptkrümmungsradien des Ellipsoids  $\lambda$  im Punkte  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  sind nach § 110, (23):

(37) 
$$\varrho_1 = \frac{\lambda - \mu}{l}, \quad \varrho_2 = \frac{\lambda - \nu}{l},$$

positiv gerechnet nach § 110, (25) in der Richtung der \( \xi-Achse\) in (11). Für den zu \( \rho\_1\) gehörigen Krümmungsmittelpunkt ist daher:

$$x_1 - x = \varrho_1 \alpha_1, \quad y_1 - y = \varrho_1 \beta_1, \quad z_1 - z = \varrho_1 \gamma_1$$

oder nach (11) und (37):

(38) 
$$x_1 = \frac{\alpha - \mu}{\alpha - \lambda} x, \quad y_1 = \frac{\beta - \mu}{\beta - \lambda} y, \quad z_1 = \frac{\gamma - \mu}{\gamma - \lambda} z.$$

Dies ist aber der Pol der ersten Ebene (10) in bezug auf die Fläche (21) (§ 120, 11, I). Es folgt also:

Die beiden Hauptkrümmungsmittelpunkte des Ellipsoides  $\lambda$  im Punkte  $P = \lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  sind die Pole der Tangentialebene des Ellipsoides  $\lambda$  in P in bezug auf die beiden Hyperboloide  $\mu$  und  $\nu$ . <sup>181</sup>)

- § 122. Tangentialkegel, Tangenten und Tangentialebenenpaare.
- 1. Das System konfokaler Berührungskegel an einem Punkte. Der von einem Punkte  $P = \lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  an die Fläche:

(1) 
$$\frac{x^2}{\alpha-\tau} + \frac{y^2}{\beta-\tau} + \frac{z^2}{\gamma-\tau} = 1$$

gelegte Berührungskegel hat nach § 121, (18) die Gleichung:

(2) 
$$\frac{\xi^{2}}{1-\tau} + \frac{\eta^{2}}{\mu - \tau} + \frac{\xi^{2}}{\nu - \tau} = 0,$$

während die Erzeugenden des Hyperboloids  $\mu$ , die durch P gehen, nach § 121, (23); (24) durch die Gleichungen:

(3) 
$$\frac{\xi^2}{\lambda - \mu} + \frac{\xi^2}{\nu - \mu} = 0, \quad \eta = 0$$
 dargestellt sind.

Bei festem  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  ( $\nu > \mu > \lambda$ ) und veränderlichem  $\tau$  bilden aber nach § 118, (1); (3) die Kegel (2) ein System konfokaler Kegel mit den Brennlinien (3).

Die von einem Punkte  $P = \lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  an die Flächen  $\tau$  des konfokalen Systems (1) gelegten Berührungskegel (2) bilden ein System konfokaler Kegel, deren Hauptebenen die Tangentialebenen der drei durch P selbst gehenden Flächen  $\tau = \lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  des Systems (1) in P und deren Fokallinien die Erseugenden der Fläche  $\tau = \mu$  in P sind.  $^{102}$ )

2. Verschiedene Formen der Berührungskegel an einem Punkte. Die Kegel (2) sind reell für  $\nu > \tau > \lambda$ . Es geht daher von P ein reeller Berührungskegel an jedes Ellipsoid und zweischalige Hyperboloid, außerhalb dessen P liegt (§ 120, 4), und an jedes einschalige Hyperboloid des konfokalen Systems (1).

Für das Hyperboloid  $\tau = \mu$  zerfällt der Kegel, als Ebenengebilde aufgefaßt, in ein reelles, für das Ellipsoid  $\tau = \lambda$  und Hyperboloid  $\tau = \nu$  in ein imaginäres Strahlenpaar (§ 118, (17)).

Für die Fokalkegelschnitte  $\tau = \gamma$  und  $\tau = \beta$  (§ 120, (21)) ist die Bedingung  $\nu > \tau > \lambda$  nach § 120, 3 erfüllt. Ihre Berührungskegel:

(4) 
$$\begin{cases} \frac{\xi^{2}}{\lambda - \gamma} + \frac{\eta^{2}}{\mu - \gamma} + \frac{\xi^{2}}{\nu - \gamma} = 0, \\ \frac{\xi^{2}}{\lambda - \beta} + \frac{\eta^{2}}{\mu - \beta} + \frac{\xi^{2}}{\nu - \beta} = 0 \end{cases}$$

sind die vom Punkte P über der Fokalellipse und Fokalhyperbel errichteten Kegel. Sie heißen die beiden (reellen) Fokalkegel des Punktes  $P = \lambda, \mu, \nu$ .

3. Zwei Flächen des konfokalen Systems, die eine gegebene Gerade berühren. Zu jedem "Kegel  $\tau$ " des Systems (2) gehört eine "Fläche  $\tau$ " des Systems (1) und umgekehrt. Die Erzeugenden des Kegels  $\tau$  sind die durch den Punkt P gehenden Tangenten der Fläche  $\tau$ .

Jede gegebene Gerade p des Bündels bei P ist nach § 118, 5 Erzeugende zweier (ungleichnamiger) reeller Kegel  $\tau = \tau_1$  und  $\tau = \tau_2$  des Systems (2), also auch Tangente der entsprechenden Flächen  $\tau = \tau_1$  und  $\tau = \tau_2$ . Da aber jede gegebene Gerade p des Raumes als Bestandteil des Bündels an einem Punkte P auf ihr angesehen werden kann, so folgt allgemein:

I. Jede Gerade des Raumes wird von zwei reellen Flächen des konfokalen Systems (1) berührt (§ 120, 16).

Diese zwei Flächen sind nach § 118, 5 im allgemeinen verschieden und fallen nur dann zusammen, wenn  $\tau_1 = \tau_2 = \mu$  ist, also die Gerade Fokallinie des Kegels (1) und Erzeugende der Fläche  $\mu$  ist.

- II. Wenn eine Gerade Erzeugende eines Hyperboloids µ des Systems (1) ist, so fallen die beiden sie berührenden Flächen in dem Hyperboloid µ zusammen.
- 4. Gerade an einem Punkte, die zwei gegebene Flächen berühren. An zwei gegebene Flächen  $\tau_1$  und  $\tau_2$  des Systems (1) gehen nach (2) vom Punkte  $P = \lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  die zwei Berühungskegel:

(5) 
$$\begin{cases} \frac{\xi^2}{\lambda - \tau_1} + \frac{\eta^2}{\mu - \tau_1} + \frac{\xi^2}{\nu - \tau_1} = 0, \\ \frac{\xi^2}{\lambda - \tau_2} + \frac{\eta^2}{\mu - \tau_2} + \frac{\xi^2}{\nu - \tau_2} = 0. \end{cases}$$

Da deren vier gemeinsame Erzeugende gemeinsame Tangenten der Flächen  $\tau_1$  und  $\tau_2$  sind, so folgt <sup>186</sup>):

I. Durch einen Punkt  $P = \lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  des Raumes gehen an swei gegebene Flächen des konfokalen Systems (1) vier gemeinsame Tangenten.

Sie sind nach § 118, 6, II reell, wenn die beiden Kegel (5) ungleichnamige Kegel des Systems (2) sind, also wenn:

$$(6) \lambda < \tau_1 < \mu < \tau_2 < \nu.$$

Zwischen den Koordinaten  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  des laufenden Punktes Q der vier Tangenten und den Parametern  $\tau_1$ ,  $\tau_2$  bestehen die Beziehungen  $\S$  118, (9) mit Verwandlung von  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ , x, y, s in  $\nu$ ,  $\mu$ ,  $\lambda$ ,  $\tau_1$ ,  $\tau_2$ ,  $\zeta$ ,  $\eta$ ,  $\xi$ . Setzt man also (I  $\S$  43, 1):

(7) 
$$\sigma = \sqrt{\xi^2 + \eta^2 + \xi^2} = PQ$$

und nimmt als positive Richtung jeder der vier Tangenten diejenige, die mit der  $\xi$ -Achse, also nach  $\S$  121, (11) der äußeren Normale des Ellipsoides  $\lambda$  ( $\S$  33, Fig. 86), einen spitzen Winkel bildet, so folgt:

II. Die vier gemeinsamen Tangenten, die vom Punkte  $P=\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  an die beiden Flächen  $\tau_1$  und  $\tau_2$  des konfokalen Systems gelegt werden können, haben in bezug auf das Achsensystem der drei Normalen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  im Punkte P die Parameterdarstellung:

(8) 
$$\xi = \sqrt{\frac{(\lambda - \overline{\tau_1})(\lambda - \overline{\tau_2})}{(\lambda - \mu)(\lambda - \nu)}} \sigma, \quad \eta = \varepsilon_2 \sqrt{\frac{(\mu - \overline{\tau_1})(\mu - \overline{\tau_2})}{(\mu - \nu)(\mu - \lambda)}} \sigma,$$

$$\zeta = \varepsilon_3 \sqrt{\frac{(\nu - \overline{\tau_1})(\nu - \overline{\tau_2})}{(\nu - \lambda)(\nu - \mu)}} \sigma,$$

wo  $\varepsilon_3 = \pm 1$ ,  $\varepsilon_5 = \pm 1$ ,  $\sigma$  die relative Entfernung des laufenden Punktes Q der einzelnen Tangente von dem Ausgangspunkte P, und die Koeffizienten von  $\sigma$  die Richtungskosinus der letzteren sind.

Daher halbiert die  $\xi$ -Achse die Innenwinkel der Paare  $\varepsilon_2 \varepsilon_3 = + +$  und --, +- und -+, die  $\eta$ -Achse die Außenwinkel der Paare

++ und -+, +- und --, die  $\xi$ -Achse die Außenwinkel der Paare ++ und +-, -+ und --, oder wie wir kurz sagen mögen:

- III. Die Normalen der drei durch einen Punkt gehenden Flächen  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  des konfokalen Systems halbieren die Winkel je zweier Paare der von dem Punkte an swei andere Flächen  $\tau_1$ ,  $\tau_2$  gehenden gemeinsamen Tangenten (§ 33, 8).
- 5. Die vier Fokalstrahlen eines Punktes. Die beiden Fokalkegel (4) sind, da die Bedingung (6) mit  $\tau_1 = \gamma$  und  $\tau_2 = \beta$  stets erfüllt ist, ungleichnamige Kegel des Systems (2). Sie schneiden sich also stets in vier reellen Strahlen.

Diese vier Strahlen, die gemeinsamen Transversalen der beiden Fokalkegelschnitte durch den Punkt  $P=\lambda,\,\mu,\,\nu$ , heißen die vier Fokalstrahlen des Punktes.

Ihre Parameterdarstellung ergibt sich aus (8) mit  $\tau_1 = \beta$ ,  $\tau_2 = \gamma$ :

(9) 
$$\xi = \sqrt{\frac{(\lambda - \gamma)(\lambda - \overline{\beta})}{(\lambda - \mu)(\lambda - \nu)}} \sigma, \quad \eta = \varepsilon_2 \sqrt{\frac{(\mu - \gamma)(\mu - \overline{\beta})}{(\mu - \nu)(\mu - \lambda)}} \sigma, \\ \xi = \varepsilon_3 \sqrt{\frac{(\nu - \gamma)(\nu - \beta)}{(\nu - \lambda)(\nu - \mu)}} \sigma.$$

6. Orthogonalität der scheinbaren Umrisse zweier konfokaler Flächen. Die Tangentialebenen des Kegels  $\tau$  sind die mit Rücksicht auf 3 durch 'den Punkt P gehenden Tangentialebenen der Fläche  $\tau$ . Der Berührungspunkt einer solchen Tangentialebene mit der Fläche  $\tau$  liegt auf ihrer Berührungsgeraden mit dem Kegel  $\tau$ , die in diesem Punkte Tangente der Fläche  $\tau$  ist.

Längs einer gemeinsamen Erzeugenden p der Kegel  $\tau_1$  und  $\tau_2$  in (5) sind nach § 118, 7 die Tangentialebenen der Kegel senkrecht zueinander. Da nun diese Ebenen zugleich die Tangentialebenen der Fläche  $\tau_1$  und  $\tau_2$  in den Berührungspunkten mit der gemeinsamen Tangente p sind, so folgt:

- I. Die Tangentialebenen zweier Flächen des konfokalen Systems (1) in den Berührungspunkten mit einer gemeinsamen Tangente sind zueinander senkrecht.
- II. Sind daher mit (6) die vier durch P gehenden gemeinsamen Tangenten der Flächen  $\tau_1$  und  $\tau_2$  reell, so schneiden sich für ein in P befindliches Auge in der Richtung jeder dieser vier Tangenten die scheinbaren Umrisse der Flächen  $\tau_1$  und  $\tau_2$  senkrecht. 187)

Insbesondere folgt für  $\tau_1 = \gamma$ ,  $\tau_2 = \beta$ :

- III. Die beiden Fokalkegelschnitte haben für einen beliebigen Augenpunkt im allgemeinen vier scheinbare Schnittpunkte mit senkrechtem Durchschnitt.
- 7. Das Hauptebenenproblem des durch eine Gerade gehenden Tangentialebenenpaares. Die beiden Tangentialebenen der Fläche  $\tau$ , die durch eine gegebene Gerade p am Punkte P hindurchgehen, sind nach 6 zugleich die Tangentialebenen des Kegels  $\tau$ , die durch p gehen. Diese aber haben nach § 119, 7 als Hauptebenen die Tangentialebenen der beiden Kegel  $\tau_1$  und  $\tau_2$  des Systems (2), die durch p gehen und nach 6 zugleich die Tangentialebenen der Flächen  $\tau_1$  und  $\tau_2$  des Systems (1) sind, die die Gerade p berühren. Da die durch p gehende Gerade als beliebige Gerade des Raumes gelten kann, so folgt:

Das durch eine gegebene Gerade an eine bestimmte Fläche des konfokalen Systems (1) gelegte Tangentialebenenpaar hat als Hauptebenen die zueinander senkrechten Tangentialebenen derjenigen beiden Flächen des Systems (1), welche die Gerade berühren, in den bezüglichen Berührungspunkten.

Damit ist (vgl. § 121, 7) das Hauptebenenproblem der Tangentialebenenpaare für eine beliebige Mittelpunktsfläche gelöst.

- 8. Berührungskegel, die Rotationskegel sind. Bei festem  $\tau$  stellt die Gleichung (2) alle Berührungskegel dar, die mit wechselnder Spitze  $P=\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  an eine bestimmte Fläche (1) gelegt sind. Der Kegel (2) ist immer dann und nur dann ein Rotationskegel, wenn zwei von den elliptischen Koordinaten  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  des Punktes P gleich sind. Dies tritt nach § 121, 2 nur ein für die Punkte der Fokalellipse, wo  $\lambda = \mu = \gamma$ , und der Fokalhyperbel, wo  $\mu = \nu = \beta$  ist.
- I. Die Fokalkegelschnitte eines Ellipsoids oder Hyperboloids sind der Ort der Spitzen derjenigen Berührungskegel der Fläche, die Rotationskegel sind.

Bei einem Punkte  $P=\gamma, \gamma, \nu$  der Fokalellipse ist die  $\xi$ -Achse die Rotationsachse des Kegels (2) und diese ist Normale des zweischaligen Hyperboloids  $\nu$  und Tangente der Fokalellipse in P (§ 120, 7, VI).

II. Die Rotationsachse des Kegels ist jedesmal die Tangente des Fokalkegelschnittes in der Spitze des Kegels.

In dieser Tangente fallen die Fokallinien (3) zusammen. Sie ist Erzeugende des Hyperboloids  $\mu = \gamma$  oder  $\mu = \beta$ .

Insbesondere gilt der Satz:

III. Jeder Fokalkegelschnitt ist der Ort der Spitzen der über dem andern errichteten Rotationskegel. 144)

9. Gleichseitige und dual gleichseitige Berührungskegel. Der Kegel (2) ist ein gleichseitiger, wenn (§ 71, (29)):

$$\frac{1}{1-\tau} + \frac{1}{\mu - \tau} + \frac{1}{r - \tau} = 0.$$

Dafür kann man schreiben:

$$(\mu-\tau)(\nu-\tau)+(\nu-\tau)(\lambda-\tau)+(\lambda-\tau)(\mu-\tau)=0$$

oder:

(10) 
$$(\mu \nu + \nu \lambda + \lambda \mu) - 2(\lambda + \mu + \nu)\tau + 3\tau^2 = 0,$$

und mit Rücksicht auf § 121, (33):

$$\{-(\beta+\gamma)x^{2}-(\gamma+\alpha)y^{2}-(\alpha+\beta)s^{2}+\beta\gamma+\gamma\alpha+\alpha\beta\} + 2\{x^{2}+y^{2}+z^{2}-\alpha-\beta-\gamma\}\tau+3\tau^{2}=0,$$

oder auch:

(11) 
$$\{(\beta - \tau) + (\gamma - \tau)\} x^2 + \{(\gamma - \tau) + (\alpha - \tau)\} y^2 + \{(\alpha - \tau) + (\beta - \tau)\} s^2$$

$$= (\beta - \tau)(\gamma - \tau) + (\gamma - \tau)(\alpha - \tau) + (\alpha - \tau)(\beta - \tau).$$

Der Ort der Spitzen gleichseitiger Berührungskegel der Fläche:

(12) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

ist daher (§ 100, (17)) die Fläche<sup>66</sup>):

 $(13) \quad (b^2+c^2)x^2+(c^2+a^2)y^2+(a^2+b^2)z^2=b^2c^2+c^2a^2+a^2b^2.$ 

Der Kegel (2) ist ein dual gleichseitiger, wenn (§ 71, (30)):

(14) 
$$\lambda - \tau + \mu - \tau + \nu - \tau = 0$$

oder:

$$\alpha + \beta + \gamma - \lambda - \mu - \nu = \alpha - \tau + \beta - \tau + \gamma - \tau,$$

und mit Rücksicht auf § 121, (33):

(15) 
$$x^2 + y^2 + z^2 = \mu - \tau + \beta - \tau + \gamma - \tau.$$

Der Ort der Spitzen dual gleichseitiger Berührungskegel der Fläche (12) ist daher (§ 100, (18)) die Kugel:

(16) 
$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2 + b^2 + c^2.$$

10. Fokalachsen der Ellipsoide und Hyperboloide. Ist  $P=\lambda,\mu,\nu$  irgendein Punkt einer Geraden p, so ist das durch p an die Fläche  $\tau$  des Systems (1) gelegte Tangentialebenenpaar dasselbe, wie das durch die Gerade p an den Kegel  $\tau$  des Systems (2) gelegte Tangentialebenenpaar. Dieses aber ist von der Form § 119, (25), wenn die Gerade Fokallinie des Systems (2) also nach 1 Erzeugende des Hyperboloids  $\mu$  ist.

Diejenigen Geraden, an denen die von der Flüche (1) bestimmte Involution harmonischer Polarebenen eine Involution rechtwinkliger Ebenen ist, sind die Erzeugenden der zur Fläche (1) konfokalen einschaligen Hyperboloide.

Diese Geraden (§ 20, 4, I) heißen Fokalachsen der Fläche (1).

11. Direkte Bestimmung der Fokalachsen der Mittelpunktsflächen. Die Involution harmonischer Polarebenen, welche die Mittelpunktsfläche:

(17) 
$$\alpha u^2 + \beta v^2 + \gamma w^2 - s^2 = 0$$

an der Schnittlinie g der beiden Ebenen  $u_1, v_1, w_1, s_1$  und  $u_2, v_2, w_2, s_2$  bestimmt, hat nach § 77, (4) die Gleichung:

(18) 
$$(\alpha u_1^2 + \beta v_1^2 + \gamma w_1^2 - s_1^2) + (\alpha u_1 u_2 + \beta v_1 v_2 + \gamma w_1 w_2 - s_1 s_2) (\lambda' + \lambda'')$$

$$+ (\alpha u_2^2 + \beta v_2^2 + \gamma w_2^2 - s_2^2) \lambda' \lambda'' = 0.$$

Die beiden Ebenen  $u_1 + \lambda' u_2$ ,  $v_1 + \lambda' v_2$ ,  $w_1 + \lambda' w_2$ ,  $s_1 + \lambda' s_2$  und  $u_1 + \lambda'' u_2$ ,  $v_1 + \lambda'' v_2$ ,  $w_1 + \lambda'' w_2$ ,  $s_1 + \lambda'' s_2$  sind entsprechende Ebenen der Involution, wenn ihre Parameter  $\lambda'$  und  $\lambda''$  durch die Gleichung (18) verknüpft sind. Die Involution ist eine Involution rechtwinkliger Ebenen, wenn für zwei entsprechende Ebenen (I § 42, (5)):

$$(u_1 + \lambda' u_2)(u_1 + \lambda'' u_2) + (v_1 + \lambda' v_2)(v_1 + \lambda'' v_2) + (w_1 + \lambda' w_2)(w_1 + \lambda'' w_3) = 0,$$
 oder:

(19) 
$$(u_1^2 + v_1^2 + w_1^2) + (u_1 u_2 + v_1 v_2 + w_1 w_2)(\lambda' + \lambda'') + (u_2^2 + v_2^2 + w_2^2)\lambda'\lambda'' = 0.$$

Die Gleichung (18) hat die Form (19) immer dann und nur dann, wenn mit irgendeinem Faktor  $\tau$ :

$$\alpha u_1^{2} + \beta v_1^{2} + \gamma w_1^{2} - s_1^{2} = \tau (u_1^{2} + v_1^{2} + w_1^{2}),$$

$$\alpha u_1 u_2 + \beta v_1 v_2 + \gamma w_1 w_2 - s_1 s_2 = \tau (u_1 u_2 + v_1 v_2 + w_1 w_2),$$

$$\alpha u_2^{2} + \beta v_2^{2} + \gamma w_2^{2} - s_2^{2} = \tau (u_2^{2} + v_2^{2} + w_2^{2}),$$

oder auch, wenn wir zugleich  $s_1 = s_2 = 1$  nehmen:

(20) 
$$\begin{cases} (\alpha - \tau)u_1^2 + (\beta - \tau)v_1^2 + (\gamma - \tau)w_1^2 - 1 = 0, \\ (\alpha - \tau)u_1u_2 + (\beta - \tau)v_1v_2 + (\gamma - \tau)w_1w_3 - 1 = 0, \\ (\alpha - \tau)u_2^2 + (\beta - \tau)v_2^2 + (\gamma - \tau)w_2^2 - 1 = 0. \end{cases}$$

Dies sind aber nach § 82, (14'); (15') die Bedingungen dafür, daß die Gerade g eine Erzeugende der Fläche:

(21) 
$$(\alpha - \tau)u^2 + (\beta - \tau)v^2 + (\gamma - \tau)u^2 - 1 = 0$$
 ist.

I. Die Fokalachsen einer Mittelpunktsfläche sind die Erzeugenden aller zu ihr konfokalen Flächen. 17i)

Zu diesen gehören auch die Tangenten der drei Fokalkegelschnitte für  $\tau = \alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , in (20). Denn zwei durch eine solche Tangente

gehende Ebenen  $u_1$ ,  $v_1$ ,  $w_1$  und  $u_2$ ,  $v_2$ ,  $w_2$  sind, wie die Gleichungen (20) verlangen, beide Tangentialebenen des Fokalkegelschnittes, und jede geht durch den Berührungspunkt der andern.

II. Durch einen Punkt des Raumes gehen nach § 120, 5, I im Allgemeinen sechs Fokalachsen, von denen zwei reell sind.

III. Die Fokalachsen der Fläche sind nach § 84, 5, II auch diejenigen Geraden, an denen die Fläche und der imaginäre Kugelkreis dieselbe Involution harmonischer Polarebenen bestimmen.

## § 123. Das System konfokaler Paraboloide.

1. Begriff des konfokalen Systems. Durch die Gleichung:

(1') 
$$\frac{y^2}{p} + \frac{z^2}{p - e} + 2x' - p = 0$$

wird nach § 56, 10 bei festem e und veränderlichem p ein System konfokaler Paraboloide dargestellt.

Wir setzen der Symmetrie wegen mit  $\beta > \gamma$ :

(2') 
$$p=\beta-\tau$$
,  $p-e=\gamma-\tau$ ;  $e=\beta-\gamma$ ,  $x'=x+\frac{\beta}{2}$ 

Die Gleichung des konfokalen Systems 99) lautet dann:

(1) 
$$\frac{\mathbf{y}^2}{\boldsymbol{\beta} - \boldsymbol{\tau}} + \frac{\mathbf{z}^2}{\boldsymbol{\gamma} - \boldsymbol{\tau}} + 2\mathbf{x} + \boldsymbol{\tau} = 0, \quad \boldsymbol{\beta} > \boldsymbol{\gamma},$$

wo bei festem  $\beta$ ,  $\gamma$  der Parameter  $\tau$  sich von  $-\infty$  bis  $+\infty$  bewegt:

$$(2) -\infty < \tau < +\infty.$$

Der gemeinsame linke und rechte Hauptbrennpunkt aller Paraboloide (1) ist nach § 56, (3):

(3) 
$$B_0 = -\frac{\beta}{2}, 0, 0; C_0 = -\frac{\gamma}{2}, 0, 0,$$

und die gemeinsamen Fokalparabeln, die linke und rechte, sind nach § 56, (7):

(4) 
$$\frac{y^2}{\beta - \gamma} + 2x + \gamma = 0$$
,  $z = 0$ ; (5)  $\frac{z^2}{\beta - \gamma} - 2x - \beta = 0$ ,  $y = 0$ .

Der Scheitelpunkt des einzelnen Paraboloids ist nach § 56, (4):

(6) 
$$A_0 = -\frac{\tau}{2}, 0, 0.$$

2. Unterscheidung der drei Arten von Paraboloiden. Je nachdem  $-\infty < \tau < \gamma$  oder  $\gamma < \tau < \beta$  oder  $\beta < \tau < +\infty$  ist das Paraboloid (1) nach § 56, (2) ein linkes elliptisches oder ein hyperbolisches oder ein rechtes elliptisches. Um diese drei Arten auch in der Be-

zeichnung auseinander zu halten, nennen wir ihren Parameter bezüglich  $\tau = \lambda$ ,  $\tau = \mu$  und  $\tau = \nu$ . Danach serfällt das System (1) in die drei Reihen:

(7) 
$$\frac{y^2}{\beta-\lambda}+\frac{z^2}{\gamma-\lambda}+2x+\lambda=0, -\infty<\lambda<\gamma,$$

(8) 
$$\frac{y^2}{\beta - \mu} + \frac{z^2}{\gamma - \mu} + 2x + \mu = 0, \quad \gamma < \mu < \beta,$$

(9) 
$$\frac{y^2}{\beta - \nu} + \frac{x^2}{\gamma - \nu} + 2x + \nu = 0, \quad \beta < \nu < + \infty,$$

von denen die erste alle linken elliptischen, die zweite alle hyperbolischen und die dritte alle rechten elliptischen Paraboloide des Systems enthält.

3. Veränderlichkeit und Grenzformen des konfokalen Systems. Während  $\lambda$  von  $-\infty$  bis  $\gamma$  sich bewegt (über  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$  in Fig. 186), zieht sich das linke elliptische Paraboloid (7) gegen die linke Fokal-

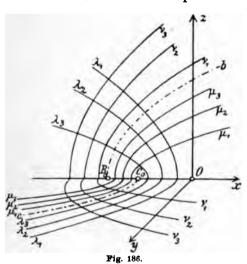

parabel c, die es nach § 56, 7 beständig einschließt, zusammen, bis es für  $\lambda = \gamma$  in das Innere dieser Parabel (4) in der Ebene z = 0zusammenklappt. Das Außere der Parabel (4) stellt das hyperbolische Paraboloid  $\mu = \gamma$  dar. Dieses zieht sich bei zunehmendem  $\mu$  (über  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ ,  $\mu_3$  in Fig. 186) gegen die rechte Fokalparabel b zusammen, bis es für  $\mu = \beta$  in das Außere dieser Parabel (5) zusammenklappt. Das Innere der Parabel (5) stellt dann das rechte elliptische Paraboloid  $\nu = \beta$  dar, das sich bei zunehmendem  $\nu$  (über  $\nu_1, \nu_2, \nu_3$  in

Fig. 186) um die rechte Fokalparabel, die es beständig umschließt, weiter und weiter ausdehnt.

4. Die durch einen Punkt des Raumes bestimmten Paraboloide. Um diejenigen Flächen des konfokalen Systems (1) zu finden, die durch einen gegebenen Punkt x, y, z des Raumes gehen, hat man die in  $\tau$  kubische Gleichung (1) oder:

(10) 
$$f(\tau) = (\gamma - \tau)y^2 + (\beta - \tau)z^2 + (\beta - \tau)(\gamma - \tau)(2x + \tau) = 0$$
 nach  $\tau$  aufzulösen.

Da nun:

(11) 
$$f(-\infty) = -\infty$$
,  $f(\gamma) = (\beta - \gamma)s^2 > 0$ ,  $f(\beta) = -(\beta - \gamma)y^2 < 0$ ,  $f(+\infty) = +\infty$ ,

so hat die Gleichung (10) stets drei reelle Wurzeln, die zwischen den Grenzen  $-\infty$  und  $\gamma$ ,  $\gamma$  und  $\beta$ ,  $\beta$  und  $+\infty$  liegen und daher nach den Festsetzungen zu (7)—(9) bezüglich mit  $\lambda$ ,  $\mu$  und  $\nu$  zu bezeichnen sind.

- I. Durch jeden Punkt des Raumes gehen stets drei Paraboloide des konfokalen Systems, je ein linkes elliptisches, ein hyperbolisches und ein rechtes elliptisches.
- 5. Die durch drei ungleichnamige Paraboloide bestimmten Punkte. Zwischen den Koordinaten x, y, z eines Punktes und den Parametern  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  der durch ihn gehenden Paraboloide besteht nach 4 die in  $\tau$  identische Gleichung:

(12) 
$$(\gamma - \tau)y^2 + (\beta - \tau)z^2 + (\beta - \tau)(\gamma - \tau)(2x + \tau)$$

$$= (\tau - \lambda)(\tau - \mu)(\tau - \nu).$$

Aus ihr folgt durch Vergleichung der Koeffizienten von  $\tau^2$  und mit  $\tau = \beta$  und  $\tau = \gamma$ :

(13) 
$$x = \frac{\beta + \gamma - \lambda - \mu - \nu}{2}, \quad y^2 = -\frac{(\beta - \lambda)(\beta - \mu)(\beta - \nu)}{\beta - \gamma},$$
$$z^2 = -\frac{(\gamma - \lambda)(\gamma - \mu)(\gamma - \nu)}{\gamma - \beta}.$$

Wenn daher  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  den Ungleichungen bei (7)—(9) entsprechend gegeben werden, so folgen aus (13) stets vier, nur in den Vorzeichen von y und s verschiedene, reelle Wertsysteme x, y, s.

II. Irgend drei ungleichnamige Paraboloide des konfokalen Systems schneiden sich stets in vier symmetrisch gegen die beiden Hauptebenen gelegenen Punkten.

III. Zwei gleichnamige Paraboloide des Systems haben keinen (reellen) Punkt gemein.

6. Orthogonaler Durchschnitt ungleichnamiger Paraboloide. Ein gemeinsamer Punkt x, y, z der beiden Flächen  $\mu$  und  $\nu$  genügt den beiden Gleichungen (8) und (9), also auch der durch Subtraktion folgenden Gleichung:

(14) 
$$(\mu - \nu) \left\{ \frac{y^2}{(\beta - \mu)(\beta - \nu)} + \frac{z^2}{(\gamma - \mu)(\gamma - \nu)} + 1 \right\} = 0.$$

Diese bedeutet aber nach § 70, (26), daß die Tangentialebenen der beiden Flächen im Punkte x, y, z zueinander senkrecht sind. Dasselbe gilt mit zyklischer Vertauschung von  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ :

- IV. Zwei ungleichnamige Paraboloide des konfokalen Systems schneiden sich längs ihrer Durchschnittslinie überall senkrecht.
- V. Drei ungleichnamige Paraboloide schneiden sich in jedem ihrer vier Schnittpunkte (13) untereinander senkrecht.
- VI. Die linke Fokalparabel wird von allen rechten, die rechte von allen linken elliptischen Paraboloiden senkrecht geschnitten.

Die Schnittpunkte sind nach § 61, 7 die Kreispunkte der Paraboloide.

7. Das konfokale System als Flächenschar. Die Gleichung des konfokalen Systems (1) lautet nach § 70, (32) in Ebenenkoordinaten:

(15) 
$$(\beta - \tau)v^2 + (\gamma - \tau)w^2 + 2us - \tau u^2 = 0$$
 oder:

(16) 
$$(\beta v^2 + \gamma w^2 + 2us) - \tau (u^2 + v^2 + w^2) = 0.$$

I. Das System der konfokalen Flächen ist daher nach § 120, (16) eine Flächenschar, von deren beiden Grundflächen 100):

(17) 
$$\beta v^2 + \gamma w^2 + 2us = 0$$
, (18)  $u^2 + v^2 + w^2 = 0$  die eine der imaginäre Kugelkreis ist (§ 120, (20)).

Jede gemeinsame Tangentialebene der beiden Grundflächen (17) und (18) ist nach (16) auch gemeinsame Tangentialebene aller Flächen der Schar. Solche Ebenen sind außer der unendlich fernen Ebene u = 0, v = 0, w = 0, s = 1 sämtlich imaginär.

- II. Jede Ebene, die nicht gemeinsame Tangentialebene der beiden Grundflächen ist, wird von einer bestimmten Fläche der Schar berührt.
- 8. Kegelschnitte der Schar. Unter den Flächen der Schar (15) befinden sich außer dem Kugelkreis (18), der doppelt zählend (§ 120, 9) dem Werte  $\tau = \infty$  entspricht, zwei weitere Kegelschnitte, entsprechend den Werten  $\tau = \beta$ ,  $\gamma^{144}$ ):

(19) 
$$(\gamma - \beta)w^2 + 2us - \beta u^2 = 0$$
,  $(\beta - \gamma)v^2 + 2us - \gamma u^2 = 0$ .

Es sind die beiden Fokalparabeln (4), (5) als umhüllt von ihren Tangentialebenen gedacht (§ 13, (42); § 53, (35)).

9. Die Schnittkurvenenveloppe der Schar. Wie § 120, 10 ergibt sich auch hier, daß die Schnittkurvenenveloppe der Schar (15) von deren gemeinsamen Tangentialebenen umhüllt wird und in Ebenenkoordinaten durch die beiden Gleichungen (17), (18) dargestellt wird.

Um thre Gleichung in *Punktkoordinaten* zu erhalten, ordnet man die in x, y, s, t homogen gemachte Gleichung (10) nach Potenzen von  $\tau$ :

(20) 
$$f(\tau) = P\tau^3 + Q\tau^2 + R\tau + S = 0,$$

wo:

$$P = t^3$$
,  $Q = \{-(\beta + \gamma)t + 2x\}t = Q't$ ,

 $R = -(y^2 + z^2) + \beta \gamma t^2 - 2(\beta + \gamma)xt$ ,  $S = \gamma y^2 + \beta z^2 + 2\beta \gamma xt$ . Damit wird die Gleichung § 120, (29):

(21) 
$$\{(9St - Q'R)^2 - 4(3R - Q'^2)(3QS - R^2)\}t^2 = 0.$$

Die Schnittkurvenenveloppe zerfällt also in eine Fläche sechster Ordnung und die doppelte unendlich ferne Ebene (§ 34, (21)).

10. Der Ort der Pole einer Ebene. Der Pol einer gegebenen Ebene:

$$(22) \qquad ux + vy + ws + s = 0$$

in bezug auf die Fläche (15) hat nach § 83, (5') die Koordinaten:

(23) 
$$x = \frac{s}{u} - \tau, \quad y = (\beta - \tau) \frac{v}{u}, \quad z = (\gamma - \tau) \frac{w}{u}.$$

Diese Gleichungen stellen aber bei veränderlichem  $\tau$  eine gerade Linie dar, deren Richtungskosinus sich wie u:v:w verhalten (I § 43, (1)), die also auf (22) senkrecht steht. Wie § 120, 11 folgt daher:

I. Der Ort der Pole einer Ebene in bezug auf die Paraboloide der Schar (15) ist eine gerade Linie, die Normale der Ebene in ihrem Berührungspunkt mit der von ihr berührten Fläche der Schar. (101)

Ausgenommen sind die zwei Hauptebenen und die unendlich ferne Ebene, die in bezug auf alle Flächen der Schar denselben Pol haben.

11. Der Achsenkomplex des konfokalen Systems. Der Achsenkomplex der Fläche (1) wird nach § 85, (39) unabhängig von  $\tau$ :

$$(24) p_{23}p_{14} + (\beta - \gamma)p_{24}p_{34} = 0.$$

II. Alle Flächen des konfokalen Systems haben denselben Achsen-komplex.

Da beim Übergang von der Bezeichnung § 85, (34) zu der hier in (1) gebrauchten  $\beta$ ,  $\gamma$ , a,  $\beta + a$ ,  $\gamma + a$  durch  $\beta - \tau$ ,  $\gamma - \tau$ ,  $\tau$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  zu ersetzen sind, so werden die rechten Seiten der Formeln § 85, (38); (44) für die Gleichung (1) unabhängig von  $\tau$ .

Die Sätze § 120, 12, III und IV gelten also auch für das System konfokaler Paraboloide. Auch ergibt sich für dieses ebenso wie in § 120, 13:

V. Der Achsenkomplex einer jeden Fläche des konfokalen Systems besteht aus den Normalen sämtlicher Flächen.

Endlich folgt mit Rücksicht auf § 83, (7') der Satz § 120, 15.

12. Ebenes Polarsystem in den Hauptebenen. Eine Ebene u, v, w schneidet die Koordinatenebene z = 0 in der Geraden  $u, v (I \S 45, 1);$ 

÷,

der zur Ebene konjugierte Normalstrahl § 85, (38) schneidet die Ebene z = 0 in dem Punkte (I § 48, (9')):

(25) 
$$x = \frac{p_{s1}}{p_{s4}} = -\left(\gamma - \frac{1}{u}\right), \quad y = -\frac{p_{s3}}{p_{s4}} = (\beta - \gamma)\frac{v}{u}$$

Dieses ist aber nach § 20, (40') der Pol der Geraden u, v in bezug auf die zweite Parabel (19):

Eine Ebene und ihr konjugierter Normalstrahl, insbesondere Tangentialebene und zugehörige Normale bei irgendeiner Fläche (1), schneiden eine jede der beiden Hauptebenen in Polare und Pol der in ihr liegenden Fokalparabel. 81)

13. Die Linienkoordinatengleichung des konfokalen Systems. Die Gleichung des konfokalen Systems (1) lautet nach § 70, (41) in Linienkoordinaten:

(26) 
$$p_{33}^2 - 2(\gamma - \tau)p_{13}p_{34} + 2(\beta - \tau)p_{31}p_{34} - (\beta - \tau)(\gamma - \tau)p_{14}^2 + (\gamma - \tau)\tau p_{34}^2 + (\beta - \tau)\tau p_{34}^2 = 0.$$

Eine gegebene Gerade wird von swei Flächen des konfokalen Systems berührt.

## § 124. Das Hauptachsenproblem des Berührungskegels.

1. Begriff der parabolischen Koordinaten. Die Parameter  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  der drei nach § 123, 4 durch einen Punkt x, y, z gehenden Paraboloide heißen die parabolischen Koordinaten des Punktes.

Sie sind bei gegebenen Koordinaten x, y, z des Punktes durch die kubische Gleichung § 123, (10) bestimmt. Sie bestimmen ihrerseits nach § 123, (13) den Punkt x, y, z vierdeutig.

2. Parabolische Koordinaten besonderer Punkte. Für die Punkte einer Hauptebene hat im allgemeinen eine parabolische Koordinate einen der Grenzwerte  $\beta$ ,  $\gamma$ : in der Ebene s=0 ist innerhalb der linken Fokalparabel  $\lambda=\gamma$ , außerhalb  $\mu=\gamma$ ; in der Ebene y=0 außerhalb der rechten Fokalparabel  $\mu=\beta$ , innerhalb  $\nu=\beta$  (Fig. 186).

Für die Punkte einer Fokalparabel und nur für diese sind zwei parabolische Koordinaten gleich, für die linke  $\lambda = \gamma$ ,  $\mu = \gamma$ , für die rechte  $\mu = \beta$ ,  $\nu = \beta$ .

Für die Punkte der *Hauptachse* ist links von  $B_0$ :  $\lambda = \gamma$ ,  $\mu = \beta$ ; zwischen  $B_0$  und  $C_0$ :  $\lambda = \gamma$ ,  $\nu = \beta$ ; rechts von  $C_0$ :  $\mu = \gamma$ ,  $\nu = \beta$ .

Für die Hauptbrennpunkte selbst ist:

$$B_0: \lambda = \gamma, \ \mu = \beta, \ \nu = \beta; \quad C_0: \lambda = \gamma, \ \mu = \gamma, \ \nu = \beta.$$

3. Identische Gleichungen zwischen gemeinen und parabolischen Koordinaten. Bezeichnen wir mit T die linke Seite der

Gleichung § 123, (1), so ist nach der Definition der parabolischen Koordinaten mit Rücksicht auf § 123, (12):

(1) 
$$T = \frac{y^2}{\beta - \tau} + \frac{z^2}{\gamma - \tau} + 2x + \tau = \frac{(\tau - \lambda)(\tau - \mu)(\tau - \nu)}{(\beta - \tau)(\gamma - \tau)}.$$

Diese Gleichung besteht zwischen den gemeinen x, y, s und den parabolischen Koordinaten  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  des laufenden Punktes identisch in  $\tau$ . Mit  $\tau = \lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  folgt:

(2) 
$$\begin{cases} \frac{y^2}{\beta - \lambda} + \frac{z^2}{\gamma - \lambda} + 2x + \lambda = 0, \\ \frac{y^2}{\beta - \mu} + \frac{z^2}{\gamma - \mu} + 2x + \mu = 0, \\ \frac{y^2}{\beta - \nu} + \frac{z^2}{\gamma - \nu} + 2x + \nu = 0. \end{cases}$$

Durch Subtraktion der Gleichungen (1) und (2) folgt nach Division mit den nicht identisch verschwindenden Faktoren  $\tau - \lambda$ ,  $\tau - \mu$ ,  $\tau - \nu$ :

$$(3) \quad \begin{cases} \frac{y^2}{(\beta-\tau)(\beta-\lambda)} + \frac{z^2}{(\gamma-\tau)(\gamma-\lambda)} + 1 = \frac{T}{\tau-\lambda} = \frac{(\tau-\mu)(\tau-\nu)}{(\beta-\tau)(\gamma-\tau)}, \\ \frac{y^2}{(\beta-\tau)(\beta-\mu)} + \frac{z^2}{(\gamma-\tau)(\gamma-\mu)} + 1 = \frac{T}{\tau-\mu} = \frac{(\tau-\nu)(\tau-\lambda)}{(\beta-\tau)(\gamma-\tau)}, \\ \frac{y^2}{(\beta-\tau)(\beta-\nu)} + \frac{z^2}{(\gamma-\tau)(\gamma-\nu)} + 1 = \frac{T}{\tau-\nu} = \frac{(\tau-\lambda)(\tau-\mu)}{(\beta-\tau)(\gamma-\tau)}; \end{cases}$$

und aus dem ersten und dritten Gliede dieser Identitäten bezüglich mit  $\tau = \lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ :

(4) 
$$\begin{cases} \frac{y^2}{(\beta-\lambda)^2} + \frac{z^2}{(\gamma-\lambda)^2} + 1 = \frac{(\mu-\lambda)(\nu-\lambda)}{(\beta-\lambda)(\gamma-\lambda)} = \frac{1}{l^2}, \\ \frac{y^2}{(\beta-\mu)^2} + \frac{z^2}{(\gamma-\mu)^2} + 1 = \frac{(\nu-\mu)(\lambda-\mu)}{(\beta-\mu)(\gamma-\mu)} = \frac{1}{m^2}, \\ \frac{y^2}{(\beta-\nu)^2} + \frac{z^2}{(\gamma-\nu)^2} + 1 = \frac{(\lambda-\nu)(\mu-\nu)}{(\beta-\nu)(\gamma-\nu)} = \frac{1}{n^2}, \end{cases}$$

wo  $1:l^2$ ,  $1:m^2$ ,  $1:n^2$  als Abkürzungen je für die beiden gleichen Ausdrücke dienen; ebenso folgt aus der zweiten Gleichung (3) mit  $\tau = \nu$  oder der dritten mit  $\tau = \mu$ :

(5) 
$$\frac{y^2}{(\beta - \mu)(\beta - \nu)} + \frac{z^2}{(\gamma - \mu)(\gamma - \nu)} + 1 = 0, \dots, \dots$$

Die Punkte deuten, wie auch im Folgenden, die zyklische Vertauschung von  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ , bezüglich auch von  $l^2$ ,  $m^2$ ,  $n^2$  an.

Durch Subtraktion je zweier Formeln (3) folgt:

(6) 
$$\frac{y^2}{(\beta-\tau)(\beta-\mu)(\beta-\nu)} + \frac{z^2}{(\gamma-\tau)(\gamma-\mu)(\gamma-\nu)} = \frac{T}{(\tau-\mu)(\tau-\nu)}, \dots, \dots$$

und aus der ersten dieser drei mit  $\tau = \lambda$ :

(7) 
$$\frac{y^2}{(\beta-\lambda)(\beta-\mu)(\beta-\nu)} + \frac{z^2}{(\gamma-\lambda)(\gamma-\mu)(\gamma-\nu)} = 0.$$

Durch Subtraktion je zweier entsprechender Gleichungen (3) und (4) ergibt sich:

(8) 
$$\frac{y^2}{(\beta-\tau)(\beta-\lambda)^2} + \frac{z^2}{(\gamma-\tau)(\gamma-\lambda)^2} = \frac{T}{(\tau-\lambda)^2} - \frac{1}{(\tau-\lambda)\,l^2}, \cdots, \cdots$$

Endlich gibt die Subtraktion der Gleichung (5) von der zweiten und dritten (4) die beiden folgenden und ihre zyklischen Vertauschungen:

(9) 
$$\begin{cases} \frac{y^2}{(\beta-\mu)^2(\beta-\nu)} + \frac{z^2}{(\gamma-\mu)^2(\gamma-\nu)} = \frac{1}{(\mu-\nu)m^2}, \dots, \dots, \\ \frac{y^2}{(\beta-\mu)(\beta-\nu)^2} + \frac{z^2}{(\gamma-\mu)(\gamma-\nu)^2} = \frac{1}{(\nu-\mu)n^2}, \dots, \dots. \end{cases}$$

4. Das Achsensystem der drei Flächennormalen. Die Tangentialebenen der drei durch einen bestimmten Punkt P=x, y, z des Raumes
gehenden Paraboloide  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  § 123, (7)—(9) sind nach § 70, (26) in
laufenden Koordinaten X, Y, Z in bezug auf das zugrunde gelegte
Achsensystem Oxys=OXYZ:

(10) 
$$\begin{cases} \frac{yY}{\beta-\lambda} + \frac{zZ}{\gamma-\lambda} + X + x + \lambda = 0, \\ \frac{yY}{\beta-\mu} + \frac{zZ}{\gamma-\mu} + X + x + \mu = 0, \\ \frac{yY}{\beta-\nu} + \frac{zZ}{\gamma-\nu} + X + x + \nu = 0. \end{cases}$$

Die Normalen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  dieser drei Ebenen im Punkte P haben die Richtungskosinus:

(11) 
$$\begin{cases} \alpha_1 = l, & \beta_1 = \frac{ly}{\beta - \lambda}, & \gamma_1 = \frac{lz}{\gamma - \lambda}, \\ \alpha_2 = m, & \beta_2 = \frac{my}{\beta - \mu}, & \gamma_2 = \frac{mz}{\gamma - \mu}, \\ \alpha_3 = n, & \beta_3 = \frac{ny}{\beta - \nu}, & \gamma_3 = \frac{nz}{\gamma - \nu}, \end{cases}$$

wo  $l^2$ ,  $m^2$ ,  $n^2$  die unter (4) eingeführten Werte haben und l, m, n die positiven Wurzeln bedeuten mögen.

Das neue Achsensystem  $P\xi\eta\zeta$  ist nach § 123, 6 ebenso wie das alte OXYZ rechtwinklig. Zwischen den alten X, Y, Z und den neuen Koordinaten  $\xi, \eta, \zeta$  des laufenden Punktes bestehen die Relationen (I § 37, (13)):

(12) 
$$\begin{cases} X - x = l\xi + m\eta + n\zeta, \\ Y - y = y \left( \frac{l\xi}{\beta - \lambda} + \frac{m\eta}{\beta - \mu} + \frac{n\zeta}{\beta - \nu} \right), \\ Z - s = s \left( \frac{l\xi}{\gamma - \lambda} + \frac{m\eta}{\gamma - \mu} + \frac{n\zeta}{\gamma - \mu} \right). \end{cases}$$

5. Berührungskegel eines Paraboloids des konfokalen Systems. Der von einem Punkte  $P=x,\,y,\,s$  an die Fläche:

(13) 
$$\frac{Y^2}{8-\tau} + \frac{Z^2}{v-\tau} + 2X + \tau = 0$$

gelegte Berührungskegel hat nach § 70, (33) in laufenden Koordinaten X, Y, Z die Gleichung:

$$(14) TR - S^2 = 0,$$

wo zur Abkürzung gesetzt ist:

(15) 
$$\begin{cases} R = \frac{(Y-y)^2}{\beta - \tau} + \frac{(Z-z)^2}{\gamma - \tau}, \\ S = \frac{y(Y-y)}{\beta - \tau} + \frac{s(Z-z)}{\gamma - \tau} + (X-x), \\ T = \frac{y^2}{\beta - \tau} + \frac{z^2}{\gamma - \tau} + 2x + \tau \quad \text{(wie in (1))}. \end{cases}$$

6. Darstellung von R und S in den neuen Koordinsten. Durch die Substitution (12) wird:

$$R = \left\{ \frac{y^2}{(\beta - \tau)(\beta - \lambda)^2} + \frac{z^2}{(\gamma - \tau)(\gamma - \lambda)^2} \right\} l^2 \xi^2 + \left\{ \frac{y^2}{(\beta - \tau)(\beta - \mu)^2} + \cdots \right\} m^2 \eta^2$$

$$+ \left\{ \frac{y^2}{(\beta - \tau)(\beta - \nu)^2} + \cdots \right\} n^2 \xi^2 + 2 \left\{ \frac{y^2}{(\beta - \tau)(\beta - \mu)(\beta - \nu)} + \cdots \right\} m \eta \zeta$$

$$+ 2 \left\{ \frac{y^2}{(\beta - \tau)(\beta - \nu)(\beta - \lambda)} + \cdots \right\} n l \zeta \xi + 2 \left\{ \frac{y^2}{(\beta - \tau)(\beta - \lambda)(\beta - \mu)} \cdots \right\} l m \xi \eta$$
oder nach (8) und (6):

oder nach (8) und (6):

$$R = \left\{ \frac{T}{(\tau - 1)^2} - \frac{1}{(\tau - 1)^2} \right\} l^2 \xi^2 + \dots + \dots + 2 \frac{T}{(\tau - \mu)(\tau - \nu)} mn\eta \xi + \dots + \dots$$
oder:

(16) 
$$R = T \left\{ \frac{l\xi}{\tau - \lambda} + \frac{m\eta}{\tau - \mu} + \frac{n\xi}{\tau - \nu} \right\}^{2} - \left\{ \frac{\xi^{2}}{\tau - \lambda} + \frac{\eta^{2}}{\tau - \mu} + \frac{\xi^{2}}{\tau - \nu} \right\}.$$

Ebenso wird

$$S = \left\{ \frac{y^2}{(\beta - \overline{\tau})(\beta - \lambda)} + \frac{z^2}{(\gamma - \overline{\tau})(\gamma - \lambda)} + 1 \right\} l\xi + \dots + \dots$$

oder nach (3):

(17) 
$$S = T \left\{ \frac{l\xi}{\tau - \lambda} + \frac{m\eta}{\tau - \mu} + \frac{n\xi}{\tau - \nu} \right\}.$$

7. Die Hauptschsengleichung des Berührungskegels. Mit den Werten (16) und (17) nimmt die Gleichung (14) die Form an:

(18) 
$$\frac{\xi^2}{\tau - \lambda} + \frac{\eta^2}{\tau - \mu} + \frac{\xi^2}{\tau - \nu} = 0.$$

Dies ist die Gleichung des vom Punkte  $P = \lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  an die Fläche  $\tau$  des konfokalen Systems gelegten Berührungskegels in bezug auf das neue Koordinatensystem  $P\xi \eta \xi$ .

Der von einem Punkte P des Raumes an eine Fläche  $\tau$  des konfokalen Systems gelegte Berührungskegel hat als Hauptachsen die Normalen  $\xi$ ,  $\eta$ ,  $\zeta$  der drei durch den Punkt P gehenden Paraboloide  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  des Systems.  $^{103}$ )

8. Die Erzeugenden eines hyperbolischen Paraboloids. Die Tangentialebene des hyperbolischen Paraboloids:

(19) 
$$\frac{Y^2}{\beta - \mu} + \frac{Z^2}{\gamma - \mu} + 2X + \mu = 0,$$

das durch den Punkt  $P=x, y, z=\lambda, \mu, \nu$  hindurchgeht, hat statt der zweiten (10) auch die Gleichung:

(20) 
$$\frac{y(Y-y)}{\beta-\mu} + \frac{z(Z-z)}{\gamma-\mu} + (X-x) = 0,$$
 wobei:

(21) 
$$\frac{y^2}{\beta - \mu} + \frac{z^2}{\gamma - \mu} + 2x + \mu = 0.$$

Der laufende Punkt X, Y, Z der beiden Erzeugenden des Paraboloids  $\mu$ , die durch P=x, y, z hindurchgehen, genügt (§ 67, (28)) den beiden Gleichungen (19) und (20). Infolge von (10) und (21) kann aber die Gleichung (19) auch in der Form:

(22) 
$$\frac{(Y-y)^2}{\beta-\mu} + \frac{(Z-z)^2}{\gamma-\mu} = 0$$

geschrieben werden, so daß die Erzeugenden durch (20) und (22) dargestellt sind.

9. Die Hauptschsengleichung der Erzeugenden. Durch die Transformation (12) wird nun aus (20) mit Rücksicht auf (5) und (4): (23)  $\eta = 0$ 

und aus (22):

$$\begin{split} &\left\{\frac{y^2}{(\beta-\mu)(\beta-1)^2}+\cdots\right\}l^2\xi^2+\left\{\frac{y^2}{(\beta-\mu)^3}+\cdots\right\}m^2\eta^2+\left\{\frac{y^2}{(\beta-\mu)(\beta-\nu)^2}+\cdots\right\}n^2\xi^2\\ &+2\left\{\frac{y^2}{(\beta-\mu)^2(\beta-\nu)}+\cdots\right\}mn\eta\xi+2\left\{\frac{y^2}{(\beta-1)(\beta-\nu)}+\cdots\right\}nl\xi\xi\\ &+2\left\{\frac{y^2}{(\beta-1)(\beta-\mu)^2}+\cdots\right\}lm\xi\eta=0 \end{split}$$

und nach (9) und (7), indem überdies  $\eta = 0$  gesetzt wird:

(24) 
$$\frac{\xi^2}{\mu - 1} + \frac{\zeta^2}{\mu - \nu} = 0.$$

Dies ist die Gleichung der Erzeugenden des hyperbolischen Paraboloids  $\mu$  im Punkte  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  in bezug auf die Normalen der beiden Flächen  $\lambda$  und  $\nu$ .

Diese Normalen sind also die Hauptachsen (Halbierungslinien) der Erzeugenden.

Ebenso sind die Normalen der Flächen  $\mu$  und  $\nu$  oder  $\lambda$  und  $\mu$  die Hauptachsen der *imaginären Linienpaare*, in denen die *elliptischen* Paraboloide  $\lambda$  oder  $\nu$  von ihren Tangentialebenen im Punkte  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  geschnitten werden.

Ebene Schnitte, die zu einer solchen Tangentialebene parallel sind, haben nach § 110, 6 dieselben Hauptachsenrichtungen und Hauptachsenkoeffizienten (§ 121, (36)).

### § 125. Tangentialkegel, Tangenten und Tangentialebenenpaare.

1. Das System konfokaler Berührungskegel an einem Punkte. Der von einem Punkte  $P=\lambda,\;\mu,\;\nu$  an die Fläche:

(1) 
$$\frac{y^2}{\beta - \tau} + \frac{z^2}{\gamma - \tau} + 2x + \tau = 0$$

gelegte Berührungskegel hat nach § 124, (18) die Gleichung:

während die Erzeugenden des hyperbolischen Paraboloids  $\mu$ , die durch P gehen, nach § 124, (23); (24) durch die Gleichungen:

(3) 
$$\frac{\xi^2}{\lambda - \mu} + \frac{\xi^2}{\nu - \mu} = 0, \ \eta = 0$$

dargestellt sind.

Daher gilt auch hier der Satz § 122, 1.

Der Kegel (2) ist reell für  $v > \tau > \lambda$ . Es geht daher von P ein reeller Berührungskegel an jedes linke und rechte Paraboloid, außerhalb dessen P liegt (§ 123, 3), und an jedes hyperbolische Paraboloid des Systems (1).

Für das hyperbolische Paraboloid  $\tau = \mu$  zerfällt der Kegel (§ 122, 2) in ein reelles, für die elliptischen Paraboloide  $\tau = \lambda$  und  $\nu$  in ein imaginäres Strahlenpaar.

Die durch die beiden Gleichungen § 122, (4) im vorliegenden Falle dargestellten Fokalkegel des Punktes  $P = \lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  sind die über den beiden Fokalparabeln errichteten Kegel.



688

§ 125, 2-3.

2. Die vier Fokalstrahlen eines Punktes. Die in § 122, 3—4 abgeleiteten Sätze gelten auch für das konfokale System der Paraboloide, nur daß an Stelle des einschaligen Hyperboloids μ in dem Satze § 122, 3, II das hyperbolische Paraboloid eintritt.

Die Gleichungen der vier gemeinsamen Transversalen der beiden Fokalparabeln können statt in der Form § 122, (9) nach § 124, (4) auch in der Form:

(4) 
$$\xi = l\sigma, \quad \eta = \varepsilon_2 m\sigma, \quad \zeta = \varepsilon_8 n\sigma$$

dargestellt werden. Entsprechend § 122, 4 ist auch hier als positive Richtung jeder der vier Transversalen diejenige genommen, die mit der  $\xi$ -Achse, also nach § 124, (11) der äußeren Normale des linken elliptischen Paraboloides  $\lambda$  (§ 35, Fig. 88), einen spitzen Winkel bildet.

Da aber nach § 124, (11) l, m, n die Richtungskosinus der x-Achse gegen  $P\xi\eta\xi$  sind, so ergibt sich, daß die eine der vier gemeinsamen Transversalen ( $\varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_3=1$ ) stets der x-Achse parallel und gleichgerichtet ist. Es ist diejenige die von P nach dem gemeinsamen unendlich fernen Punkt der beiden Fokalparabeln läuft.

Von dieser Transversale abgesehen, sind also noch drei Fokalstrahlen  $\varepsilon_2$ ,  $\varepsilon_3 = +$ , -; -+; -- dem Punkte P eigentümlich.

Die übrigen Sätze § 122, 4—8 und 10 übertragen sich auch auf die konfokalen Paraboloide.

3. Gleichseitige und dual gleichseitige Berührungskegel. Die Bedingung § 122, (10) für einen gleichseitigen Kegel (2) wird, mit Rücksicht auf die aus der Identität § 123, (12) folgenden Formeln:

$$\begin{cases} \beta + \gamma - 2x = \lambda + \mu + \nu, \\ \beta \gamma - 2(\beta + \gamma)x - y^2 - z^2 = \mu \nu + \nu \lambda + \lambda \mu, \\ -2\beta \gamma x - \gamma y^2 - \beta z^2 = \lambda \mu \nu; \\ \{-y^2 - z^2 + \beta \gamma - 2(\beta + \gamma)x\} + 2(2x - \beta - \gamma)\tau + 3\tau^2 = 0 \end{cases}$$
 oder auch:

(6)  $y^2 + z^2 + \{(\beta - \tau) + (\gamma - \tau)\}(2x + \tau) - (\beta - \tau)(\gamma - \tau) = 0.$ 

Der Ort der Spitzen gleichseitiger Berührungskegel des Paraboloids:

(7) 
$$\frac{y^2}{h^2} + \frac{z^2}{c^2} + 2x = 0$$

ist daher (§ 100, (21)) das Rotationsparaboloid 66):

(8) 
$$y^2 + z^2 + 2(b^2 + c^2)x - b^2c^2 = 0.$$

Die Bedingung § 122, (14) wird nach (5): (9)  $(\beta - \tau) + (\gamma - \tau) - (2x + \tau) = 0.$  Der Ort der Spitzen dual gleichseitiger Berührungskegel des Paraboloids (7) ist daher (§ 100, (22)) die Ebene:

$$(10) b^2 + c^2 - 2x = 0.$$

4. Die Fokalachsen der Paraboloide. Die Involution harmonischer Polarebenen, welche das Paraboloid:

$$\beta v^2 + \gamma w^2 + 2us = 0$$

an der Schnittlinie g der beiden Ebenen  $u_1, v_1, w_1, s_1$  und  $u_2, v_2, w_2, s_2$  bestimmt, hat nach § 77, (4) die Gleichung:

$$(\beta v_1^2 + \gamma w_1^2 + 2u_1 s_1) + (\beta v_1 v_2 + \gamma w_1 w_2 + u_1 s_2 + u_2 s_1)(\lambda' + \lambda'') + (\beta v_2^2 + \gamma w_2^2 + 2u_2 s_2)\lambda'\lambda'' = 0.$$

Der Vergleich mit § 122, (19) gibt für eine Involution rechtwinkliger Ebenen die Bedingungen:

(12) 
$$\begin{cases} (\beta - \tau)v_1^2 + (\gamma - \tau)w_1^2 + 2u_1s_1 - \tau u_1^2 = 0, \\ (\beta - \tau)v_1v_2 + (\gamma - \tau)w_1w_2 + u_1s_2 + u_2s_1 - \tau u_1u_2 = 0, \\ (\beta - \tau)v_2^2 + (\gamma - \tau)w_2^2 + 2u_2s_2 - \tau u_2^2 = 0. \end{cases}$$

Dies sind aber nach § 83, (13'); (14') die Bedingungen dafür, daß die Gerade g eine Erzeugende der Fläche:

(13) 
$$(\beta - \tau)v^2 + (\gamma - \tau)w^2 + 2us - \tau u^2 = 0$$

ist, also nach § 123, (15):

Die Fokalachsen eines Paraboloids sind die Erzeugenden aller zu ihm konfokalen Paraboloide.

#### II. Kapitel.

# Die Amiot- Mac Cullaghschen und Jacobischen Fokaleigenschaften.

§ 126. Schräge Abstände und Abstandsprodukte.

1. Der schräge Abstand eines Punktes von einer Geraden. Eine zur z-Achse des rechtwinkligen Systems Oxyz parallele Gerade p sei durch die Gleichungen:

$$(1) x=x_1, \quad y=y_1$$

gegeben und ein durch die x-Achse (Fig. 187) oder y-Achse gehendes Ebenenpaar bezüglich durch die Gleichungen:

(2) 
$$\beta^2 y^2 - \gamma^2 z^2 = 0$$
,  $(2')$   $\alpha^2 x^2 - \gamma^2 z^2 = 0$ .

Die Richtungskosinus der Normale einer Ebene des Paares verhalten sich wie:

(3) 
$$0:\beta:\pm\gamma$$
,  $\alpha:0:\pm\gamma$ .

Ist nun  $x_1, y_1, z_1$  der Endpunkt des schrägen Abstandes s eines Punktes P = x, y, z von der Geraden (1), parallel einer der beiden Ebenen (2)

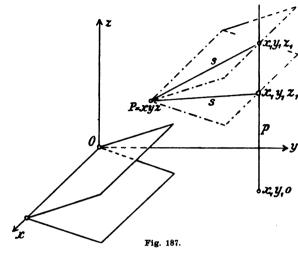

(Fig. 187), bezüglich (2') gemessen, so wird:  $(A) \quad c^2 = (\pi - \pi)^2$ 

 $(4) \quad s^2 = (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 + (z - z_1)^2,$   $(x, y, z), \quad \text{während } z_1 \text{ durch die Bedingung bestimmt ist, daß } s \text{ zur}$   $(3) \quad \text{Richtung } (3) \quad \text{oder } (3') \quad \text{senkrecht ist, also:}$ 

(5) 
$$\beta(y-y_1) \pm \gamma(z-z_1) = 0$$
,  
(5')  $\alpha(x-x_1) \pm \gamma(z-z_1) = 0$ .

Eliminiert man mittels (5) oder (5')  $s - s_1$  aus (4), so folgt unabhängig von der Wahl

des Vorzeichens in (5), (5'):

(6) 
$$s^2 = (x - x_1)^2 + \left(1 + \frac{\beta^2}{\gamma^2}\right)(y - y_1)^2$$
, (6')  $s^2 = \left(1 + \frac{\alpha^2}{\gamma^2}\right)(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2$ .

Das Quadrat der beiden einander gleichen schrägen Abstände s eines Punktes x, y, z von der Geraden (1), gemessen parallel den beiden Ebenen (2) (Fig. 187) oder (2') hat bezüglich den Wert (6) oder (6').

2. Deutung eines gegebenen Ausdruckes als schrägen Abstand. Ist umgekehrt ein Ausdruck von der Form:

(7) 
$$N^2 = l^2(x - x_1)^2 + m^2(y - y_1)^2$$

gegeben, so muß man zum Vergleich mit (6) und (6') die beiden Fälle unterscheiden:

(8) 
$$m^2 > l^2 \text{ oder } l^2 > m^2$$
.

Setzt man dementsprechend:

(9) 
$$N^2 = l^2 \left\{ (x-x_1)^2 + \frac{m^2}{l^2} (y-y_1)^2 \right\}, (9') N^2 = m^2 \left\{ \frac{l^2}{m^2} (x-x_1)^2 + (y-y_1)^2 \right\},$$
 so gehen die eingeklammerten Ausdrücke (9) und (9') in (6) und (6') über mit:

$$\frac{m^2}{l^2} = 1 + \frac{\beta^2}{\gamma^2}, \ \frac{\beta^2}{\gamma^2} = \frac{m^2 - l^2}{l^2}; \quad \frac{l^2}{m^2} = 1 + \frac{\alpha^2}{\gamma^2}, \ \frac{\alpha^2}{\gamma^2} = \frac{l^2 - m^2}{m^2}.$$

Der Ausdruck (7) ist also bis auf einen konstanten Faktor das Quadrat des schrägen Abstandes s des Punktes x, y, z von der zur s-Achse parallen Geraden (1), und zwar wird, je nachdem  $m^2 > l^2$  oder  $l^2 > m^2$  ist:

(10) 
$$l^{2}(x-x_{1})^{2}+m^{2}(y-y_{1})^{2}=l^{2}s^{2} \quad oder \quad m^{2}s^{2},$$

wo s bezüglich parallel dem Ebenenpaar:

(11) 
$$(m^2-l^2)y^2-l^2z^2=0$$
 oder  $(l^2-m^2)x^2-m^2z^2=0$  gemessen ist.

Mit Vertauschung von y und z folgt ebenso:

Der Ausdruck:

$$(12) l2(x-x1)2 + n2(z-s1)2$$

ist bis auf einen konstanten Faktor das Quadrat des schrägen Abstandes s des Punktes x, y, z von der zur y-Achse parallelen Geraden:

$$(13) x=x_1, z=s_1,$$

und swar wird, je nachdem  $n^2 > l^2$  oder  $l^2 > n^2$  ist:

(14) 
$$l^{2}(x-x_{1})^{2}+n^{2}(x-z_{1})^{2}=l^{2}s^{2} \quad oder \quad n^{2}s^{2},$$

wo s bezüglich parallel dem Ebenenpaar:

(15) 
$$(n^2-l^2)z^2-l^2y^2=0$$
 oder  $(l^2-n^2)x^2-n^2y^2=0$  gemessen ist.

3. Anwendung auf den elliptischen Zylinder. Setzt man in (7), (10) und (11):

$$x_1 = 0$$
,  $y_1 = 0$ ;  $l^2 = \frac{1}{a^2}$ ,  $m^2 = \frac{1}{b^2}$ ;  $a^2 > b^2$ ,

so nehmen die Gleichungen (10) und (11) die Form an:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{s^2}{a^2}, \quad \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right)y^2 - \frac{1}{a^2}z^2 = 0.$$

Bedeutet daher s den schrägen Abstand des laufenden Punktes x, y, z von der z-Achse, parallel zu einer der beiden Ebenen:

(16) 
$$(a^2 - b^3)y^2 - b^3z^2 = 0, \quad a^2 > b^2,$$

gemessen, so besteht identisch in x, y, z die Gleichung:

(17) 
$$a^{2}\left(\frac{x^{2}}{a^{2}} + \frac{y^{3}}{b^{3}} - 1\right) = s^{2} - a^{2}.$$

Aus dieser Identität folgt:

Aus dieser Identität folgt:

Der elliptische Zylinder:

(18) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$
,  $a^2 > b^2$ ,

ist der Ort der Punkte, deren schräger Abstand s von der z-Achse, parallel zu einer der Ebenen (16) gemessen, den festen Wert a hat.

Die den Ebenen (16) parallelen Ebenen bilden die swei Scharen von Kreisschnittebenen des elliptischen Zylinders (§ 59, (26)).

4. Das Produkt der Abstände eines Punktes von zwei Ebenen. Ein Paar von Ebenen, die der z-Achse parallel sind (Fig. 188), sei durch die Gleichung:

(19) 
$$\alpha^2(x-x_1)^2 - \beta^2(y-y_1)^2 = 0$$

gegeben. Die senkrechten Abstände  $r_1$  und  $r_2$  eines Punktes P = x, y, z von ihnen sind alsdann (I § 41, (6)):

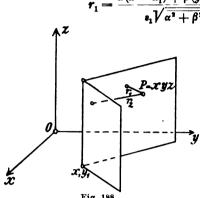

$$r_1 = \frac{\alpha(x - x_1) + \beta(y - y_1)}{s_1 \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}, \quad r_2 = \frac{\alpha(x - x_1) - \beta(y - y_1)}{s_2 \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}},$$

wo  $\epsilon_1 = \pm 1$ ,  $\epsilon_2 = \pm 1$  ist.

Das Produkt der senkrechten Abstünde  $r_1$ ,  $r_2$  eines Punktes x, y, z von den beiden Ebenen (19) ist:

(20) 
$$r_1 r_2 = \frac{\alpha^2 (x - x_1)^2 - \beta^2 (y - y_1)^2}{\epsilon (\alpha^2 + \beta^2)}$$
.

Für das Vorzeichen von & kann:

(21) 
$$\varepsilon = \text{sign } (\alpha^2 x_1^2 - \beta^2 y_1^2)$$
 gewählt werden, womit das Produkt in dem die z-Achse  $(x = 0, y = 0)$  enthalten-

den Winkelraume der Ebenen positiv ist.

5. Deutung eines gegebenen Ausdruckes als Abstandsprodukt. Ist umgekehrt ein Ausdruck von der Form:

(22) 
$$N^2 = l^2(x - x_1)^2 - m^2(y - y_1)^2$$

gegeben, so ergibt sich aus (20):

Der Ausdruck (22) ist bis auf einen konstanten Faktor das Produkt der Abstände  $r_1$  und  $r_2$  des Punktes x, y, z von den durch die Achse:

$$(23) x = x_1, y = y_1 .$$

gehenden Ebenen:

(24) 
$$l^{2}(x-x_{1})^{2}-m^{2}(y-y_{1})^{2}=0,$$

und zwar wird:

(25) 
$$l^{2}(x-x_{1})^{2}-m^{2}(y-y_{1})^{2}=\varepsilon(l^{2}+m^{2})r_{1}r_{2}.$$

Hier ist:

(26) 
$$\varepsilon = \operatorname{sign} \{ l^2 (x_0 - x_1)^2 - m(y_0 - y_1)^2 \},$$

wenn das Produkt in dem eine gegebene Gerade  $x = x_0$ ,  $y = y_0$  enthaltenden Winkelraume der Ebenen (24) positiv gilt.

Mit Vertauschung von y und s folgt ebenso:

Der Ausdruck:

(27) 
$$l^{2}(x-x_{1})^{2}-n^{2}(z-z_{1})^{2}$$

ist bis auf einen konstanten Faktor das Produkt der Abstände r<sub>1</sub> und r<sub>2</sub> des Punktes x, y, z von den durch die Achse:

$$(28) x=x_1, z=z_1$$

gehenden Ebenen:

(29) 
$$l^{2}(x-x_{1})^{2}-n^{2}(z-z_{1})^{2}=0,$$

und swar wird:

(30) 
$$l^{2}(x-x_{1})^{2}-n^{2}(z-z_{1})^{2}=\varepsilon(l^{2}+n^{2})r_{1}r_{2}.$$

Hier ist:

(31) 
$$\varepsilon = \text{sign}\{l^2(x_0 - x_1)^2 - n^2(z_0 - z_1)^2\},$$

wenn das Produkt in dem die Gerade  $x = x_0$ ,  $z = z_0$  enthaltenden Winkelraume der Ebenen (29) positiv gilt.

6. Anwendung auf den hyperbolischen Zylinder. Setzt man in (23), (24), (25):

$$x_1 = 0$$
,  $y_1 = 0$ ,  $l^2 = \frac{1}{a^2}$ ,  $m^2 = \frac{1}{b^2}$ 

so nehmen die Gleichungen (25) und (24) die Form an:

(32) 
$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right) r_1 r_2$$
, (33)  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ ,

wobei das Produkt  $r_1 r_2$  in dem die Ebene y = 0 enthaltenden Winkelraum positiv gilt.

Aus der Identität:

folgt alsdann:

Der hyperbolische Zylinder:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - 1 = 0$$

ist der Ort eines Punktes, für den das Produkt der Abstände  $r_1$ ,  $r_2$  von zwei festen Ebenen (33) den konstanten Wert  $a^2b^2$ :  $a^2+b^2$  hat (§ 1, 11).

Die Ebenen (33) sind die Asymptotenebenen des Zylinders (§ 53, (31)).

# § 127. Brennpunkt-Direktrix-Eigenschaften der Ellipsoide und Hyperboloide.

1. Eine auf zwei konfokale Flächen mit Mittelpunkt bezügliche Identität. Die beiden Flächen:

$$(1)\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1(a^2 > b^2 > c^2), \quad (2)\frac{x^2}{a^{'2}} + \frac{y^2}{b^{'2}} + \frac{z^2}{c^{'2}} = 1(a^{'2} > b^{'2} > c^{'2})$$

sollen konfokal sein, sodaß (§ 55, (24)):

(3) 
$$a^2 - a'^2 = b^2 - b'^2 = c^2 - c'^2 = h^2,$$

wo h2 den gemeinsamen Wert der drei Differenzen bezeichnet.

Staude, Flächen zweiter Ordnung. II.

L = 2

Sind nun x, y, z und  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  irgend zwei Punkte des Raumes, so ist:

$$h^{2}\left\{\left(\frac{x^{2}}{a^{3}} + \frac{y^{3}}{b^{2}} + \frac{z^{2}}{c^{3}} - 1\right) - \left(\frac{x_{0}^{2}}{a^{'2}} + \frac{y_{0}^{3}}{b^{'3}} + \frac{z_{0}^{3}}{c^{'2}} - 1\right)\right\}$$

$$= (a^{2} - a^{'2})\left(\frac{x^{2}}{a^{3}} - \frac{x_{0}^{3}}{a^{'3}}\right) + (b^{2} - b^{'2})\left(\frac{y^{2}}{b^{2}} - \frac{y_{0}^{3}}{b^{'3}}\right) + (c^{2} - c^{'2})\left(\frac{z^{2}}{c^{2}} - \frac{z_{0}^{3}}{c^{'3}}\right).$$

Da aber:

$$(a^2-a'^2)\Big(\frac{x^2}{a^2}-\frac{x_0}{a'^2}\Big)=(x-x_0)^2-\Big(\frac{a'}{a}x-\frac{a}{a'}x_0\Big)^2,$$

so folgt:

I. Sind die Flächen (1) und (2) konfokal und bezeichnet  $h^2$  den gemeinsamen Wert der drei Differenzen (3), so besteht identisch in x, y, z und  $x_0, y_0, z_0$  die Gleichung:

$$(4) h^{2}\left\{\left(\frac{x^{2}}{a^{3}} + \frac{y^{2}}{b^{2}} + \frac{z^{2}}{c^{2}} - 1\right) - \left(\frac{x_{0}^{2}}{a^{'3}} + \frac{y_{0}^{2}}{b^{'2}} + \frac{z_{0}^{2}}{c^{'2}} - 1\right)\right\}$$

$$= \left\{(x - x_{0})^{2} + (y - y_{0})^{2} + (z - z_{0})^{2}\right\}$$

$$-\left\{\left(\frac{a^{'}}{a}x - \frac{a}{a^{'}}x_{0}\right)^{2} + \left(\frac{b^{'}}{b}y - \frac{b}{b^{'}}y_{0}\right)^{2} + \left(\frac{c^{'}}{c}z - \frac{c}{c^{'}}z_{0}\right)^{2}\right\}.$$

Wird  $c^2$  durch  $-c^2$  ersetzt, also c durch ci, so ändert sich auf der rechten Seite der Identität (4) das Vorzeichen des dritten Quadrats in der zweiten Klammer. Wird aber gleichzeitig  $c^2$  durch  $-c^2$  und  $c'^2$  durch  $-c'^2$  ersetzt, so ändert sich die rechte Seite von (4) nicht. Entsprechendes gilt für  $b^2$  und  $b'^2$ .

2. Die Identität des Amiot-Mac Cullaghschen Satzes. Ordnet man dem Punkte  $P_0=x_0,\,y_0,\,z_0$  durch die Beziehung:

(5) 
$$\frac{x_1}{a^2} = \frac{x_0}{a'^2}, \quad \frac{y_1}{b^2} = \frac{y_0}{b'^2}, \quad \frac{z_1}{c^2} = \frac{z_0}{c'},$$

einen Punkt  $P_1 = x_1$ ,  $y_1$ ,  $z_1$  als entsprechenden Punkt zu, so nimmt (4) die Form an:

(6) 
$$h^{2}\left\{\left(\frac{x^{2}}{a^{2}} + \frac{y^{2}}{b^{3}} + \frac{z^{2}}{c^{2}} - 1\right) - \left(\frac{x_{0}^{2}}{a^{2}} + \frac{y_{0}^{2}}{b^{2}} + \frac{z_{0}^{2}}{c^{2}} - 1\right)\right\}$$

$$=\left\{(x - x_{0})^{2} + (y - y_{0})^{2} + (z - z_{0})^{2}\right\}$$

$$-\left\{\frac{a^{2}}{a^{2}}(x - x_{1})^{2} + \frac{b^{2}}{b^{2}}(y - y_{1})^{2} + \frac{c^{2}}{c^{2}}(z - z_{1})^{2}\right\}.$$

Ist endlich  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$ ,  $z_0$  ein Punkt des Hauptschnittes:

(7) 
$$\frac{x^2}{a'^3} + \frac{y^2}{b'^3} = 1$$
,  $z = 0$  oder (7)  $\frac{x^2}{a'^2} + \frac{s^2}{c'^2} = 1$ ,  $y = 0$ ,

der Fläche (2), so ergibt sich:

II. Ist  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$ , 0 oder  $P_0 = x_0$ , 0,  $z_0$  ein Punkt des Hauptschnittes s = 0 oder y = 0 der Fläche (2) und wird ein entsprechender Punkt  $P_1 = x_1$ ,  $y_1$ , 0 oder  $P_1 = x_1$ , 0,  $z_1$  der Hauptebene definiert durch:

(8)  $x_1 = \frac{a^2}{a'^2}x_0$ ,  $y_1 = \frac{b^2}{b'^2}y_0$  oder (8')  $x_1 = \frac{a^2}{a'^2}x_0$ ,  $z_1 = \frac{c^2}{c'^2}z_0$ , so ist identisch in x, y, z:

(9) 
$$h^{2}\left(\frac{x^{2}}{a^{2}} + \frac{y^{2}}{b^{2}} + \frac{z^{2}}{c^{2}} - 1\right) = \left\{(x - x_{0})^{2} + (y - y_{0})^{2} + z^{2}\right\} - \left\{\frac{a'^{2}}{a^{2}}(x - x_{1})^{2} + \frac{b'^{2}}{b^{2}}(y - y_{1})^{2} + \frac{c'^{2}}{c^{2}}s^{2}\right\},$$

$$(9') h^2 \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1\right) \\ = \left\{ (x - x_0)^2 + y^2 + (z - z_0)^2 \right\} - \left\{ \frac{a'^2}{a^2} (x - x_1)^2 + \frac{b'^2}{b^2} y^2 + \frac{c'^2}{c^2} (z - z_1)^2 \right\}.$$

3. Ausartung der sweiten Fläche. Mit  $c'^2 = 0$  oder  $b'^2 = 0$  (§ 120, 4) wird nach (3):  $h^2 = c^2$ ,  $a'^2 = a^2 - c^2$ ,  $b'^2 = b^2 - c^2$  oder  $h^2 = b^2$ ,  $a'^2 = a^2 - b^2$ ,  $c'^2 = c^2 - b^2$ ,

hyperbel (§ 55, (10)):  

$$\frac{x^2}{a^2-c^2} + \frac{y^2}{b^2-c^2} = 1, \quad z = 0 \quad \text{oder} \quad \frac{x^2}{a^2-b^2-c^2} = 1, \quad y = 0$$
der Fläche (1) über. Setzt man alsdann noch (§ 55, (6)):

und die Hauptschnitte (7), (7') gehen in die Fokalellipse oder Fokal-

 $b^2=a^2-d^2$ ,  $c^2=a^2-e^2$ , und damit bezüglich:

 $h^2 = a^2 - e^2$ ,  $a'^2 = e^2$ ,  $b'^2 = e^2 - d^2$  oder  $h^2 = a^2 - d^2$ ,  $a'^2 = d^2$ ,  $c'^2 = d^2 - e^2$ , so ergibt sich als Sonderfall von II:

III. Ist  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$ , 0 oder  $P_0 = x_0$ , 0,  $z_0$  ein Punkt der Fokalellipse, bezüglich Fokalhyperbel:

(10) 
$$\frac{x^2}{e^2} + \frac{y^2}{e^2 - d^2} = 1$$
,  $z = 0$ , (10')  $\frac{x^2}{d^2} - \frac{z^2}{e^2 - d^2} = 1$ ,  $y = 0$ 

der Fläche:  
(11) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^3 - d^2} + \frac{z^2}{a^3 - e^2} = 1,$$

und wird ihm ein entsprechender Punkt  $P_1 = x_1, y_1, 0$  oder  $P_1 = x_1, 0, s_1$  in der Ebene des Fokalkegelschnittes durch die Formeln:  $a^2 = a^2 - d^2 \qquad a^2 - e^2$ 

(12) 
$$x_1 = \frac{a^2}{e^2} x_0$$
,  $y_1 = \frac{a^2 - d^2}{e^2 - d^2} y_0$  oder (12')  $x_1 = \frac{a^2}{d^2} x_0$ ,  $z_1 = \frac{a^2 - e^2}{d^2 - e^2} z_0$  suggesting, so ist identisch in  $x, y, z$  (§ 4, (27)):

ugeorunei, so ist identisch in  $x, y, z \in 4$ 

(13) 
$$(a^2 - e^2) \left\{ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - d^2} + \frac{z^2}{a^2 - e^2} - 1 \right\}$$
  
=  $\left\{ (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + s^2 \right\} - \left\{ \frac{e^2}{a^2} (x - x_1)^2 + \frac{e^2}{a^2 - d^2} (y - y_1)^2 \right\}$ .

$$(13') (a^{2}-d^{2})\left\{\frac{x^{2}}{a^{2}}+\frac{y^{2}}{a^{2}-d^{2}}+\frac{z^{2}}{a^{2}-e^{2}}-1\right\}$$

$$=\left\{(x-x_{0})^{2}+y^{2}+(z-z_{0})^{2}\right\}-\left\{\frac{d^{2}}{a^{2}}(x-x_{1})^{2}+\frac{d^{2}-e^{2}}{a^{2}-e^{2}}(z-z_{1})^{2}\right\}.$$

4. Abhängigkeit des Punktes  $P_1$  von  $P_0$ . Die Gleichungen des ersten und zweiten Hauptschnittes der Fläche (11) lauten:

(14) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - d^2} = 1, \qquad (14') \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{a^2 - e^2} = 1.$$

Die Polare irgend eines Punktes  $x_1$ ,  $y_1$  oder  $x_1$ ,  $z_1$  in bezug auf diesen ist nach § 20, (6):

$$\frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y_1 y}{a^2 - d^2} = 1$$
,  $\frac{x_1 x}{a^2} + \frac{z_1 z}{a^2 - e^2} = 1$ .

Die Polare des Punktes (12) oder (12') wird folglich:

(15) 
$$\frac{x_0 x}{e^2} + \frac{y_0 y}{e^2 - d^2} = 1, \qquad (15') \quad \frac{x_0 x}{d^2} + \frac{z_0 z}{d^2 - e^2} = 1.$$

Dies ist aber nach § 13, (3) die Tangente im Punkte  $x_0$ ,  $y_0$  der Fokalellipse (10) oder im Punkte  $x_0$ ,  $z_0$  der Fokalhyperbel (10'). Somit ergibt sich auch umgekehrt (§ 18, 4):

I. Der Punkt  $P_1$  in (12) oder (12') ist der Pol der im Punkte  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$  oder  $x_0$ ,  $z_0$  an die Fokalellipse (Fig. 189) oder Fokalhyperbel gelegten Tangente in besug auf den sugehörigen Hauptschnitt der Fläche.

Der Fokalkegelschnitt und zugehörige Hauptschnitt sind nach

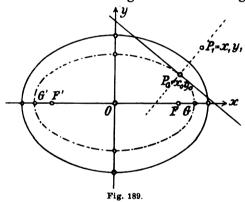

§ 55, 7 konfokal, der Ort der Pole einer Geraden aber in bezug auf ein System konfokaler Kegelschnitte ist nach § 32, 12 die Normale der Geraden in ihrem Berührungspunkt mit dem von ihr berührten Kegelschnitt des konfokalen Systems. Daraus folgt:

II. Die Verbindungslinie der entsprechenden Punkte  $P_0$  und  $P_1$  steht in  $P_0$  auf der Tangente

der Fokalellipse (Fig. 189), beziehungsweise Fokalhyperbel senkrecht.

5. Brennpunkt und Direktrix. Die im Punkte (12) auf der xy-Ebene oder die im Punkte (12') auf der xz-Ebene errichtete Senkrechte mit den Gleichungen:

(16) 
$$x = x_1 = \frac{a^2}{e^2} x_0, \quad y = y_1 = \frac{a^2 - d^2}{e^2 - d^2} y_0,$$

(16') 
$$x = x_1 = \frac{a^2}{d^2} x_0, \quad z = z_1 = \frac{a^2 - e^2}{d^2 - e^2} z_0$$

heißt die dem Brennpunkte  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$  oder  $x_0$ ,  $z_0$  (§ 55, 6, 3. Absatz) entsprechende Direktrix. 16)

§ 127, 5. 697

Die einem Punkte Po eines Fokalkegelschnittes entsprechende Direktrix ist die auf der Ebene des letzteren errichtete Senkrechte  $p_0$  (Fig. 190), deren Fußpunkt P, der Pol der

Tangente des Fokalkegelschnittes in Po mit Besug auf den Hauptschnitt der Fläche ist.

Zu den Scheitelpunkten:

(17) 
$$G, G' = \pm e, 0, 0;$$

$$H, H' = 0, \pm \sqrt{e^2 - d^2}, 0;$$
  
 $F, F' = \pm d, 0, 0$ 

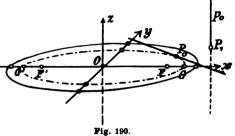

der Fokalellipse und Fokalhyperbel gehören nach (16); (16') die Direktrizen:

(18) 
$$x = \pm \frac{a^2}{e}, y = 0;$$
  $x = 0, y = \pm \frac{a^2 - d^2}{\sqrt{e^2 - d^2}};$   $x = \pm \frac{a^2}{d}, z = 0,$ 

also die Direktrizen der drei Hauptschnitte y = 0, z = 0 der Fläche (11) im Sinne von  $\S 4$ , (24).

Da die Brennpunkte  $x_0$ ,  $y_0$ , 0 und  $x_0$ , 0,  $z_0$  den Gleichungen (10) und (10') genügen, so erfüllen die Punkte der Geraden (16) und (16') die Gleichungen:

(19) 
$$\frac{e^2x^2}{a^4} + \frac{e^2 - d^2}{(a^2 - d^2)^2}y^2 = 1;$$
 (19')  $\frac{d^2x^2}{a^4} + \frac{d^2 - e^2}{(a^2 - e^2)^2}z^2 = 1.$ 

Der Ort der Direktrizen aller Punkte der Fokalellipse oder Fokalhyperbel ist der elliptische Zylinder (19) oder der hyperbolische (19').

Die Strahlenkoordinaten  $p_{kl}$  der Tangente (15) oder (15') sind (I § 48, (3)):

$$0, 0, 1, \frac{y_0}{e^2 - d^2}, -\frac{x_0}{e^2}, 0;$$
  $0, 1, 0, -\frac{x_0}{d^2 - e^2}, 0, \frac{x_0}{d^2},$ 

und die Strahlenkoordinaten  $p'_{il}$  der Direktrix (16) oder (16'):

$$-\frac{a^2-d^2}{e^2-d^2}y_0, \frac{a^2}{e^2}x_0, 0, 0, 0, 1; \frac{a^2-e^2}{e^2-d^2}z_0, 0, \frac{a^2}{d^2}x_0, 0, -1, 0.$$

Sie entsprechen nach § 82, (10) den Beziehungen reziproker Polaren der Fläche (11):

$$\begin{split} \varrho p_{33}' &= -\frac{p_{14}}{a^2}, & \varrho p_{31}' &= -\frac{p_{24}}{a^2-d^2}, & \varrho p_{12}' &= -\frac{p_{34}}{a^2-e^2}, \\ \varrho p_{14}' &= -\frac{p_{33}}{(a^2-e^2)}, & \varrho p_{24}' &= \frac{p_{31}}{a^2(a^2-e^2)}, & \varrho p_{34}' &= \frac{p_{12}}{a^2(a^2-d^2)}. \end{split}$$

$$\varrho p'_{14} = \frac{p_{13}}{(a^2 - d^2)(a^2 - e^2)}, \qquad \varrho p'_{24} = \frac{p_{51}}{a^2(a^2 - e^2)}, \qquad \varrho p'_{34} = \frac{p_{13}}{a^2(a^2 - d^2)}.$$

Die Direktrix eines Punktes  $P_0$  der Fokalellipse oder Fokalhyperbel ist die reziproke Polare der Tangente des Fokalkegelschnittes in ihm.

Da beide reziproken Polaren aufeinander senkrecht stehen, gehören sie nach § 85, 6; 8 dem Achsenkomplex der Fläche an.

6. Die Unterscheidung der Amiot-Mac Cullaghschen Fokaleigenschaften. Das erste Glied auf der rechten Seite der Identitäten (13) und (13') ist das Quadrat des Abstandes  $r = \overline{PP_0}$  des laufenden Punktes P = x, y, z von dem Brennpunkt  $P_0 = x_0, y_0, 0$  oder  $P_0 = x_0, 0, z_0$ . Das zweite Glied dagegen ist nach § 126, 2; 5 bis auf einen konstanten Faktor m entweder das Quadrat des schrägen Abstandes s des Punktes P von der Direktrix  $p_0$  oder das Produkt der Abstände  $r_1$  und  $r_2$  von zwei durch  $p_0$  gehenden Ebenen. Infolgedessen hat die Gleichung (11) eine der beiden Bedeutungen:

$$r^2 = m^2 s^2$$
 oder  $r^2 = m^2 r_1 r_2$ ,

welche die Mac Cullagsche oder Amiotsche Fokaleigenschaft enthalten. Welche von den beiden Bedeutungen zutrifft, hängt von den Vorzeichen der Koeffizienten in den zweiten Gliedern der rechten Seiten von (13) und (13') ab und ist daher für die verschiedenen Arten der Mittelpunktsflächen verschieden.

7. Das Ellipsoid. Unter der Voraussetzung:

$$a^2 > e^2 > d^2$$

folgt mit:

$$l^{2} = \frac{e^{2}}{a^{2}}, \ m^{2} = \frac{e^{2} - d^{2}}{a^{2} - d^{2}}; \quad l^{2} - m^{2} = \frac{d^{2}(a^{2} - e^{2})}{a^{2}(a^{2} - d^{2})}, \ l^{2} > m^{2},$$

aus § 126, (10):

$$\frac{e^3}{a^3}(x-x_1)^2 + \frac{e^2-d^3}{a^2-d^3}(y-y_1)^2 = \frac{e^3-d^3}{a^3-d^3}s^3;$$

und mit:

$$l^2 = \frac{d^2}{a^2}, \ n^2 = \frac{e^2 - d^2}{a^2 - e^2}; \quad l^2 + n^2 = \frac{e^2(a^2 - d^2)}{a^2(a^2 - e^2)},$$

aus § 126, (30):

$$\frac{d^2}{a^2}(x-x_1)^2 + \frac{d^2-e^2}{a^2-e^2}(z-z_1)^2 = \varepsilon \frac{e^2(a^2-d^2)}{a^2(a^2-e^2)} r_1 r_2.$$

Daher gelten nach (13) und (13') die Identitäten (§ 4, (28)):

$$(20) \quad \left\{ \begin{array}{l} (a^2-e^2) \left\{ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2-d^2} + \frac{z^2}{a^2-e^2} - 1 \right\} = r^2 - \frac{e^2}{a^2} - \frac{d^2}{a^2} s^2, \\ \left\{ (a^2-d^2) \left\{ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2-d^2} + \frac{z^2}{a^2-e^2} - 1 \right\} = r^2 - \varepsilon \frac{e^2(a^2-d^2)}{a^2(a^2-e^2)} r_1 r_2, \end{array} \right.$$

wo r den Abstand des laufenden Raumpunktes P=x, y, s von einem festen Punkte  $P_0=x_0$ ,  $y_0$ , 0 der Fokalellipse, bezüglich  $P_0=x_0$ , 0,  $s_0$  der Fokalhyperbel; s den schrägen Abstand des Punktes P von der Direktrix des Punktes  $P_0$ , parallel den Ebenen (§ 126, (11)):

(21) 
$$d^2 \frac{x^2}{a^2} - (e^2 - d^2) \frac{z^2}{a^2 - e^2} = 0$$

gemessen; und  $r_1$ ,  $r_2$  die senkrechten Abstände von den beiden durch die Direktrix gehenden Ebenen (§ 126, (29)):

(22) 
$$d^{2}\frac{(x-x_{1})^{2}}{a^{2}}-(e^{2}-d^{2})\frac{(z-z_{1})^{2}}{a^{2}-e^{2}}=0$$

bedeuten.

Die Ebenen (21) sind nach § 58, (21') die Hauptkreisschnittebenen; die Ebenen (22) sind diesen parallel.

- I. Für jeden Punkt des Ellipsoides (11) mit  $a^2 > e^2 > d^2$  ist das Verhältnis des Abstandes von einem Punkte Po der Fokalellipse und des schrägen, parallel einer Kreisschnittebene gemessenen Abstandes von der zugehörigen Direktrix konstant, gleich  $\sqrt{e^2-d^2}:\sqrt{a^2-d^2}$ , also auch unahhängig von Po.
- II. Für jeden Punkt des Ellipsoides (1) ist das Verhältnis des Quadrates des Abstandes von einem Punkte der Fokalhyperbel und des Rechteckes aus den senkrechten Abständen von den zwei durch die zugehörige Direktrix gelegten Kreisschnittebenen konstant, gleich  $e^{2}(a^{2}-d^{2})$ :  $a^2(a^2-e^2).$

Der erste Satz enthält die Mac Cullaghsche, der zweite die Amiotsche Fokaleigenschaft. 16)

Wählt man als Punkt  $P_{\scriptscriptstyle{f 0}}$  den Scheitelpunkt H oder H' der kleinen Achse der Fokalellipse in (17), so liegt die entsprechende Direktrix (18) in der yz-Ebene parallel der z-Achse. Für die Punkte P des Hauptschnittes:

$$x = 0$$
,  $\frac{y^2}{a^2 - d^2} + \frac{z^2}{a^2 - e^2} = 1$ 

geht daher der den Hauptkreisschnittebenen, also der y-Achse parallele Abstand s in den senkrechten Abstand von der Direktrix über. In dem Satze I ist also die Brennpunkt-Direktrixeigenschaft § 4, 6 des genannten Hauptschnittes unmittelbar enthalten.

8. Das einschalige Hyperboloid. Unter der Voraussetzung:

$$e^2 > a^2 > d^2$$

folgt mit:  

$$l^{2} = \frac{e^{2}}{a^{2}}, \ m^{2} = \frac{e^{2} - d^{2}}{a^{2} - d^{2}}; \qquad m^{2} - l^{2} = \frac{d^{2}(e^{2} - a^{2})}{a^{2}(a^{2} - d^{2})}, \ m^{2} > l^{2},$$
and S. 126. (10):

aus § 126, (10):

$$\frac{e^2}{a^2}(x-x_1)^2 + \frac{e^2-d^2}{a^2-d^2}(y-y_1)^2 = \frac{e^2}{a^2}s^2;$$

und mit:

$$l^{2} = \frac{d^{2}}{a^{2}}, \ n^{2} = \frac{e^{2} - d^{2}}{e^{2} - a^{2}}; \qquad n^{2} - l^{2} = \frac{e^{2}(a^{2} - d^{2})}{a^{2}(e^{2} - a^{2})} > 0, \ n^{2} > l^{2},$$

aus § 126, (14):

$$\frac{d^2}{a^2}(x-x_1)^2 + \frac{e^2-d^2}{a^2}(x-x_1)^2 = \frac{d^2}{a^2}s^2.$$

Daher gelten nach (13) und (13') die Identitäten:

(23) 
$$\left\{ (a^2 - e^2) \left\{ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - d^2} - \frac{z^2}{e^2 - a^2} - 1 \right\} = r^2 - \frac{e^2}{a^2} s^2, \\ (a^2 - d^2) \left\{ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - d^2} - \frac{z^2}{e^2 - a^2} - 1 \right\} = r^2 - \frac{d^2}{a^2} s^2,$$

wo r den Abstand des laufenden Punktes P=x, y, z von einem festen Punkte  $P_0=x_0$ ,  $y_0$ , 0 der Fokalellipse, bezüglich  $P_0=x_0$ , 0,  $z_0$  der Fokalhyperbel, und s den schrägen Abstand des Punktes P von der Direktrix des Punktes  $P_0$ , parallel den Ebenen:

(24) 
$$d^2 \frac{y^2}{a^2 - d^2} - e^2 \frac{z^2}{e^2 - a^2} = 0$$

gemessen, bedeuten.

Die Ebenen (24) sind nach § 59, (21') die Hauptkreisschnittebenen.

Für jeden Punkt des einschaligen Hyperboloides ist daher das Verhältnis des Abstandes von einem Punkte der Fokalellipse oder Fokalhyperbel und des schrägen, parallel einer Kreisschnittebene gemessenen Abstandes von der zugehörigen Direktrix konstant, gleich e:a bezüglich d:a.

Beide Sätze enthalten die Mac Cullaghsche Fokaleigenschaft; die Amiotsche fehlt.

9. Das zweischalige Hyperboloid. Unter der Voraussetzung:

$$e^2 > d^2 > a^2$$

folgt mit:

$$l^2 = \frac{e^2}{a^2}, \ m^2 = \frac{e^2}{d^2} - \frac{d^2}{-a^2}; \ l^2 + m^2 = \frac{d^2(e^2 - a^2)}{a^2(d^2 - a^2)},$$

aus § 126, (25):

$$\frac{e^{z}}{a^{z}}(x-x_{1})^{2}-\frac{e^{z}-d^{z}}{d^{z}-a^{z}}(y-y_{1})^{2}=\varepsilon\frac{d^{2}(e^{z}-a^{z})}{a^{z}(d^{z}-a^{z})}r_{1}r_{2};$$

und mit:

: 
$$l^2 = \frac{d^2}{a^2}$$
,  $n^2 = \frac{e^2 - d^2}{e^2 - a^2}$ ;  $l^2 - n^2 = \frac{e^2(d^2 - a^2)}{a^2(e^2 - a^2)}$ ,  $l^2 > n^2$ ,

aus § 126, (14):

$$\frac{d^2}{a^2}(x-x_1)^2 + \frac{e^2-d^2}{e^2-a^2}(z-z_1)^2 = \frac{e^2-d^2}{e^2-a^2}s^2.$$

Daher gelten nach (13) und (13') die Identitäten:

$$(25) \begin{cases} (a^{2}-e^{2})\left\{\frac{x^{2}}{a^{2}}-\frac{y^{2}}{d^{2}-a^{2}}-\frac{z^{2}}{e^{3}-a^{2}}-1\right\}=r^{2}-\varepsilon \frac{d^{2}(e^{2}-a^{2})}{a^{2}(d^{2}-a^{2})}r_{1}r_{2},\\ (a^{2}-d^{2})\left\{\frac{x^{2}}{a^{2}}-\frac{y^{2}}{d^{2}-a^{2}}-\frac{z^{2}}{e^{2}-a^{2}}-1\right\}=r^{2}-\frac{e^{2}-d^{2}}{e^{2}-a^{2}}s^{2}, \end{cases}$$

wo r den Abstand des laufenden Punktes x, y, z von einem festen Punkte  $P_0 = x_0, y_0, 0$  der Fokalellipse, bezüglich  $P_0 = x_0, 0, s_0$  der Fokalhyperbel;  $r_1, r_2$  die senkrechten Abstände von den beiden durch die Direktrix des Punktes  $P_0$  gehenden Ebenen:

(26) 
$$e^{2(x-x_1)^2} - (e^2 - d^2) \frac{(y-y_1)^2}{d^2 - a^2} = 0;$$

s den schrägen Abstand des Punktes P von der Direktrix des Punktes  $P_0$ , parallel den Ebenen:

(27) 
$$e^{2} \frac{x^{2}}{a^{2}} - (e^{2} - d^{2}) \frac{y^{2}}{d^{2} - a^{2}} = 0$$

gemessen, bedeuten.

Die Ebenen (27) sind nach § 60, (21') die Hauptkreisschnittebenen, die Ebenen (26) diesen parallel.

I. Für jeden Punkt des zweischaligen Hyperboloides ist daher das Verhältnis des Quadrates des Abstandes von einem Punkte der Fokalellipse und des Rechteckes aus den senkrechten Abständen von den zwei durch die zugehörige Direktrix gelegten Kreischnittebenen konstant, gleich  $d^{2}(e^{2}-a^{2})$ :  $a^{2}(d^{2}-a^{2})$ .

II. Für jeden Punkt des zweischaligen Hyperboloides ist das Verhältnis des Abstandes von einem Punkte der Fokalhyperbel und des schrägen, parallel einer Kreisschnittebene gemessenen Abstandes von der zugehörigen Direktrix konstant, gleich  $\sqrt{e^3-d^2}$ :  $\sqrt{e^2-a^2}$ .

Der erste Satz enthält die Amiotsche, der zweite die Mac Cullaghsche Fokaleigenschaft.

10. Ebene Schnitte durch Brennpunkt und Direktrix. Sei  $\Pi$  die durch den Brennpunkt  $P_0$  und die Direktrix  $p_0$  gelegte Ebene, die Normalebene im Punkte  $P_0$  der Fokalkurve (Fig. 189), und S ein Punkt der Schnittkurve der Fläche mit der Ebene  $\Pi$ .

Dann liegt die Entfernung r der Punkte S und  $P_0$  in der Ebene  $\Pi$ ; ebenso aber die schräge Entfernung s des Punktes S von der Direktrix  $p_0$ . Sie fällt in die Schnittlinie der Ebene  $\Pi$  mit einer durch S gelegten Kreisschnittebene. Daher sind die schrägen Entfernungen s aller Punkte S von  $p_0$  untereinander parallel und somit den senkrechten Entfernungen  $s_0$  von  $p_0$  proportional. Ferner aber ist jede der beiden senkrechten Entfernungen  $r_1$  und  $r_2$  des Punktes S von den durch die Direktrix gehenden Ebenen proportional der in der Ebene II liegenden senkrechten Entfernung  $s_0$  von der Direktrix selbst, also das Produkt  $r_1 r_2$  proportional  $s_0^2$ .

Die Schnittkurve ist folglich der Ort eines Punktes S, für den

das Verhältnis der Entfernung r von  $P_0$  und der senkrechten Entfernung  $s_0$  von  $p_0$  konstant ist. Es folgt daher nach § 4, 5: 185)

Ist  $P_0$  für das Ellipsoid oder das ein- oder zweischalige Hyperboloid ein Punkt der Fokalellipse oder Fokalhyperbel, so schneidet die in  $P_0$  errichtete Normalebene der Fokalkurve die Fläche in einem Kegelschnitt, für den  $P_0$  ein Brennpunkt ist.

11. Allgemeine Grundlage der Brennpunkt-Direktrix-Eigenschaft. Setzt man den in der Identität (13) oder (13') in der zweiten Klammer rechts stehenden Ausdruck gleich Null, also:

$$(28) \quad \frac{e^2}{a^2}(x-x_1)^2 + \frac{e^2-d^2}{a^2-d^2}(y-y_1)^2 = 0, \quad \frac{d^2}{a^2}(x-x_1)^2 + \frac{d^2-e^2}{a^2-e^2}(z-z_1)^2 = 0,$$

so erhält man beidemal die Gleichung eines reellen oder imaginären Ebenenpaares, dessen Achse die dem Brennpunkte  $P_0$  entsprechende Direktrix (16) oder (16') ist und dessen Ebenen die dem Brennpunkte  $P_0$  entsprechenden Direktrixebenen heißen. <sup>14</sup>)

Die Identitäten (13) und (13') sind demnach von der allgemeinen Form: 31)

$$(29) f = k - UV,$$

wo f=0 die Fläche selbst, k=0 ein Kugelkegel (§ 69, (19)) mit dem Scheitel-(Mittel-)Punkt  $P_0$  und U=0, V=0 die Direktrixebenen sind. Mit Rücksicht auf 6 folgt daher:

I. Je nachdem die dem Brennpunkte  $P_0$  entsprechenden Direktrixebenen imaginär oder reell sind, gilt als Deutung der Identität (29) die Mac Cullaghsche oder Amiotsche Fokaleigenschaft.

Infolge von (29) liegt ferner die Schnittkurve der Fläche f=0 mit der Ebene U=0 oder V=0 auf dem Kugelkegel k=0 und ist daher ein Kreis, also mit Rücksicht auf (28):

II. Die einem Brennpunkte der Fläche zweiter Ordnung entsprechenden Direktrixebenen sind stets zwei derselben Hauptachse parallele Kreisschnittebenen.

In der Tat sind die Ebenenpaare (28), sowie auch ein drittes, einem Punkte  $P_0$  der imaginären Fokalellipse § 120, 9 entsprechendes, den in § 117, (17) dargestellten drei Ebenenpaaren, mit  $b^2 = a^2 - d^2$ ,  $c^2 = a^2 - e^2$  parallel.

Infolge von (29) liegen endlich die beiden Kreise  $K_1$  und  $K_2$ , in der der Kugelkegel k=0 von dem Ebenenpaar UV=0 geschnitten wird, auf der Fläche f=0. Die beiden Flächen f=0 und k=0 berühren sich daher in jedem ihrer beiden gemeinsamen Schnittpunkte mit der Direktrix, da sie hier die Tangenten der beiden Kreise  $K_1$ 

und  $K_2$  ebenfalls als Tangenten und damit auch die Tangentialebene (§ 67, 4) gemein haben. Es folgt also: 144)

III. Jeder Brennpunkt  $P_0$  der Fläche zweiter Ordnung (Punkt der drei Fokalkurven § 120, 9) ist der Scheitelpunkt eines Kugelkegels, der die Fläche in ihren Schnittpunkten mit der entsprechenden Direktrix  $p_0$  doppelt berührt.

Dieser Satz entspricht dem nach § 13, 8, II und § 20, 3 (zweitem Absatz) geltenden: 2)

IV. Jeder Brennpunkt eines Kegelschnittes ist der Scheitelpunkt eines Kreisstrahlenpaares, das den Kegelschnitt in seinen Schnittpunkten mit der entsprechenden Direktrix doppelt berührt.

12. Anwendung auf ebene Schnitte. Wenn die beiden Flächen f=0 und k=0 sich in den Schnittpunkten mit der Direktrix  $p_0$  berühren, so gilt dies auch von ihren Schnittkurven mit einer durch die Direktrix gehenden Ebene. Der Kugelkegel k=0 wird aber von einer Ebene durch seinen Scheitelpunkt  $P_0$  in einem Kreisstrahlenpaare geschnitten (§ 69, 9; § 12, 8). Legt man daher eine Ebene  $\Pi$  durch  $P_0$  und  $p_0$ , so schneidet sie die Fläche f=0 in einem Kegelschnitt, für den  $P_0$  der Scheitel eines Kreisstrahlenpaares ist, das den Kegelschnitt in seinen Schnittpunkten mit  $p_0$  doppelt berührt. Daher muß  $P_0$  ein Brennpunkt des Kégelschnittes sein. Damit ist wieder der Satz unter 10 aus einem allgemeineren Gesichtspunkt gewonnen.

Um diesen Gedankengang in Formeln zu verwirklichen, transformiert man die aus der Identität (13) folgende Gleichung der Fläche zweiter Ordnung:

(30) 
$$\{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+z^2\}-\left\{\frac{e^2}{a^2}(x-x_1)^2+\frac{e^2}{a^2}-\frac{d^2}{d^2}(y-y_1)^2\right\}=0$$
 durch die Substitution:

(31) 
$$x = x_0 + \alpha_1 \xi + \alpha_2 \eta$$
,  $y = y_0 + \beta_1 \xi + \beta_2 \eta$ ,  $z = \xi$  auf ein neues rechtwinkliges System  $P_0 \xi \eta \xi$ , dessen  $\xi$ -Achse mit:

(32) 
$$\alpha_1 = \frac{q x_0}{e^2}, \quad \beta_1 = \frac{q y_0}{e^2 - d^2}; \quad \frac{1}{q^2} = \frac{x_0^2}{e^4} + \frac{y_0^2}{(e^2 - d^2)^2}$$

die Normale und dessen  $\xi\xi$ -Ebene die Normalebene  $\Pi$  der Fokalellipse (10) im Punkte  $P_0$  ist. Setzt man in der so transformierten Gleichung (30) alsdann  $\eta=0$ , so erhält man als Gleichung der Schnittkurve der Fläche mit der Ebene  $\Pi$ :

(33) 
$$(\xi^2 + \zeta^2) - \left(\frac{x_0^2}{a^2e^2} + \frac{y_0^2}{(a^2 - d^2)(e^2 - d^2)}\right)q^2\left(\xi - \frac{a^2 - e^2}{q}\right)^2 = 0.$$

Sie ist also nach § 4, (11) in der Tat ein Kegelschnitt mit dem Brennpunkt  $P_0$ . Das zweite Glied in (33)  $mu\beta$  hierbei ein vollstän-

diges Quadrat eines in  $\xi$  linearen Ausdruckes werden, weil es, für sich gleich Null gesetzt, das Schnittlinienpaar der Ebene  $\eta=0$  mit dem Direktrixebenenpaar darstellt und dieses, da die Ebene  $\eta=0$  durch die Direktrix geht, eine *Doppellinie* wird. 185)

- § 128. Brennpunkt-Direktrix-Eigenschaft der Paraboloide.
- 1. Eine auf swei konfokale Paraboloide bezügliche Identität. Die beiden Flächen:

(2) 
$$\frac{y^2}{h'^2} + \frac{z^2}{h'^2} + 2x - b'^2 = 0 \quad (b'^2 > c^2)$$

sollen konfokal (und konfokal liegend) sein, so daß (§ 56, 10):

(3) 
$$b^2 - b'^2 - c^2 - c'^2 = h^2,$$

wo he den gemeinsamen Wert der beiden Differenzen bezeichnet.

Sind nun x, y, z und  $x_0, y_0, z_0$  irgend zwei Punkte des Raumes, so ist:

$$\begin{split} & h^2 \left\{ \left( \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} + 2x - b^2 \right) - \left( \frac{{y_0}^2}{b'^2} + \frac{{z_0}^2}{c'^2} + 2x_0 - b'^2 \right) \right\} \\ &= 2h^2 (x - x_0) - h^4 + (b^2 - b'^2) \left( \frac{y^2}{b^2} - \frac{{y_0}^2}{b'^2} \right) + (c^2 - c'^2) \left( \frac{z^2}{c^2} - \frac{{z_0}^2}{c'^2} \right) \end{split}$$

Da aber:

$$(b^2-b'^2)\left(\frac{y^2}{b^2}-\frac{y_0}{b'^2}\right)=(y-y_0)^2-\left(\frac{b'}{b}y-\frac{b}{b'}y_0\right)^2,$$

so folgt:

I. Sind die beiden Flächen (1) und (2) konfokal und bezeichnet h den gemeinsamen Wert der beiden Differenzen (3), so besteht identisch in x, y, z und  $x_0, y_0, z_0$  die Gleichung:

$$h^{2}\left\{\left(\frac{y^{2}}{b^{2}}+\frac{z^{2}}{c^{2}}+2x-b^{2}\right)-\left(\frac{y_{0}^{2}}{b^{2}}+\frac{z_{0}^{2}}{c^{2}}+2x_{0}-b^{2}\right)\right\}$$

$$=\left\{(x-x_{0})^{2}+(y-y_{0})^{2}+(z-z_{0})^{2}\right\}$$

$$-\left\{(x-x_{0}-h^{2})^{2}+\left(\frac{b^{\prime}}{b^{\prime}}y-\frac{b}{b^{\prime}}y_{0}\right)^{2}+\left(\frac{c^{\prime}}{c^{\prime}}z-\frac{c}{c^{\prime}}z_{0}\right)^{2}\right\}$$

Über die Änderung der Formel beim Übergang von c oder c' in ic oder ic' gilt dasselbe, wie § 127, 1.

2. Die Identität des Amiot-Mac Cullaghschen Satzes. Ordnet man dem Punkte  $P_0 = x_0, y_0, z_0$  durch die Beziehung:

(5) 
$$x_1 = x_0 + h^2, \quad \frac{y_1}{b^2} = \frac{y_0}{b^{\prime 2}}, \quad \frac{z_1}{c^2} = \frac{z_0}{c^{\prime 2}}$$

einen Punkt  $P_1 = x_1, y_1, z_1$  als entsprechenden Punkt zu, so nimmt (4) die Form an:

$$h^{2}\left\{\left(\frac{y^{2}}{b^{2}} + \frac{z^{2}}{c^{2}} + 2x - b^{2}\right) - \left(\frac{y_{0}^{2}}{b^{2}} + \frac{z_{0}^{2}}{c^{2}} + 2x_{0} - b^{2}\right)\right\}$$

$$= \left\{(x - x_{0})^{2} + (y - y_{0})^{2} + (z - z_{0})^{2}\right\}$$

$$-\left\{(x - x_{1})^{2} + \frac{b^{2}}{b^{2}}(y - y_{1})^{2} + \frac{c^{2}}{c^{2}}(z - z_{1})^{2}\right\}.$$

Ist endlich  $\dot{P}_0 = x_0, y_0, \dot{z}_0$  ein Punkt des Hauptschnittes:

(7) 
$$\frac{y^2}{b'^2} + 2x - b'^2 = 0$$
,  $s = 0$  oder (7')  $\frac{z^2}{c'^2} + 2x - b'^2 = 0$ ,  $y = 0$ ,

des Paraboloides (2), so ergibt sich:

II. Ist  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$ , 0 oder  $P_0 = x_0$ , 0,  $z_0$  ein Punkt des Hauptschnittes z = 0 oder y = 0 des Paraboloides (2) und wird ein entsprechender Punkt  $P_1 = x_1$ ,  $y_1$ , 0 oder  $P_1 = x_1$ , 0,  $z_1$  der Hauptebene definiert durch:

(8) 
$$x_1 = x_0 + h^2$$
,  $y_1 = \frac{b^2}{b^2} y_0$ , (8')  $x_1 = x_0 + h^2$ ,  $z_1 = \frac{c^2}{c^2} z_0$ , so ist identisch in  $x, y, z$ :

$$\begin{aligned} & (9) \quad h^2 \Big( \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} + 2x - b^2 \Big) \\ & = \{ (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + z^2 \} - \Big\{ (x - x_1)^2 + \frac{b'^2}{b^2} (y - y_1)^2 + \frac{c'^2}{c^2} z^2 \Big\}, \end{aligned}$$

$$(9') \quad h^2 \left( \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} + 2x - b^2 \right) \\ = \left\{ (x - x_0)^2 + y^2 + (z - s_0)^2 \right\} - \left\{ (x - x_1)^2 + \frac{b'^2}{b^2} y^2 + \frac{c'^2}{c^2} (z - z_1)^2 \right\}.$$

3. Ausartung des zweiten Paraboloides. Mit  $c'^2 = 0$  oder  $b'^2 = 0$  (§ 123, 3) wird nach (3):

$$h^2 = c^2$$
,  $b'^2 = b^2 - c^2$  oder:  $h^2 = b^2$ ,  $c'^2 = c^2 - b^2$ ,

und die Hauptschnitte (7), (7') gehen in die linke oder rechte Fokalparabel (§ 56, (7)) des Paraboloides (1):

$$\frac{y^2}{b^2-c^2}+2x-(b^2-c^2)=0, \ z=0 \qquad \qquad \frac{z^2}{c^2-b^2}+2x=0, \ y=0$$

über. Setzt man alsdann noch:

 $b^{2}=p\,,\;\;c^{2}=p-e$  und daher bezüglich:

$$h^2 = p - e$$
,  $b'^2 = e$  oder  $h^2 = p$ ,  $c'^2 = -e$ ,

so ergibt sich als Sonderfall von II:

III. Ist  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$ , 0 oder  $P_0 = x_0$ , 0,  $z_0$  ein Punkt der linken, besüglich rechten Fokalparabel:

(10) 
$$\frac{y^2}{e} + 2x - e = 0$$
,  $z = 0$ , (10')  $-\frac{z^2}{e} + 2x = 0$ ,  $y = 0$ 

des Paraboloides:

(11) 
$$\frac{y^2}{n} + \frac{z^2}{n-e} + 2x - p = 0,$$

und wird ihm ein entsprechender Punkt  $P_1 = x_1, y_1, 0$  oder  $P_1 = x_1, 0, z_1$  in der Ebene der Fokalparabel durch die Formeln:

(12) 
$$x_1 = x_0 + p - e$$
,  $y_1 = \frac{p}{e}y_0$  oder (12')  $x_1 = x_0 + p$ ,  $z_1 = -\frac{p - e}{e}s_0$  zugeordnet, so ist identisch in  $x, y, z$ :

(13) 
$$(p-e)\left\{\frac{y^2}{p} + \frac{z^2}{p-e} + 2x - p\right\}$$
  
=  $\left\{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + z^2\right\} - \left\{(x-x_1)^2 + \frac{e}{p}(y-y_1)^2\right\},$ 

(13') 
$$p\left\{\frac{y^2}{p} + \frac{z^2}{p-e} + 2x - p\right\} = \left\{(x-x_0)^2 + y^2 + (z-z_0)^2\right\} - \left\{(x-x_1)^2 - \frac{e}{p-e}(s-z_1)^2\right\}.$$

**4.** Abhängigkeit des Punktes  $P_1$  vom Punkte  $P_0$ . Die Gleichung des Hauptschnittes des Paraboloides (11) in der Ebene z=0 oder y=0 lautet:

(14) 
$$\frac{y^2}{p} + 2x - p = 0$$
,  $(14')$   $\frac{z^2}{p-\epsilon} + 2x - p = 0$ .

Die Polare irgend eines Punktes  $x_1, y_1$  oder  $x_1, s_1$  in bezug auf diesen ist nach § 20, (41):

$$\frac{y_1 y}{p} + x + x_1 - p = 0,$$
  $\frac{z_1 z}{p - e} + x + x_1 - p = 0.$ 

Die Polare des Punktes (12) oder (12') wird folglich:

(15) 
$$\frac{y_0 y}{e} + x + x_0 - e = 0$$
, (15')  $-\frac{z_0 z}{e} + x + x_0 = 0$ .

Dies ist aber nach § 13, (35) die Tangente im Punkte  $x_0$ ,  $y_0$  der linken Fokalparabel (10) oder im Punkte  $x_0$ ,  $z_0$  der rechten Fokalparabel (10'). Somit folgt auch umgekehrt (§ 18, 4):

parabel (10'). Somit folgt auch umgekehrt (§ 18, 4):

I. Der Punkt  $P_1$  in (12) oder (12') ist der Pol der im Punkte  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$  oder  $P_0 = x_0$ ,  $z_0$  an die linke oder rechte Fokalparabel ge-

legten Tangente in bezug auf den zugehörigen Hauptschnitt der Fläche.

Mit Rücksicht auf § 56, 7 und § 34, 11 folgt ebenso, wie in § 127, 4:

II. Die Verbindungslinie der entsprechenden Punkte  $P_0$  und  $P_1$  steht in  $P_0$  auf der Tangente der Fokalparabel senkrecht.

5. Brennpunkt und Direktrix. Die im Punkte (12) auf der xy-Ebene oder die im Punkte (12') auf der xz-Ebene errichtete Senkrechte mit den Gleichungen:

(16) 
$$x = x_0 + p - c$$
,  $y = \frac{p}{e} y_0$  oder (16')  $x = x_0 + p$ ,  $z = -\frac{p - e}{e} z_0$ 

heißt die dem Brennpunkte  $P_0 = x_0, y_0, 0$  oder  $P_0 = x_0, 0, z_0$  entsprechende Direktrix.<sup>14</sup>)

Die einem Punkte  $P_0$  einer Fokalparabel entsprechende Direktrix ist die auf der Ebene der letsteren errichtete Senkrechte  $p_0$ , deren Fußpunkt  $P_1$  der Pol der Tangente der Fokalparabel in  $P_0$  mit Bezug auf den Hauptschnitt der Fläche ist.

Zu den Scheitelpunkten:

(17) 
$$G = \frac{e}{2}, 0, 0; \qquad F = 0, 0, 0$$

der linken und rechten Fokalparabel gehören nach (16), (16') die Direktrizen:

(18) 
$$x = p - \frac{e}{2}, y = 0; \qquad x = p, z = 0,$$

also die Direktrizen der Hauptschnittparabeln (14') und (14) im Sinne von § 2, (20).

Da  $x_0$ ,  $y_0$ , bezüglich  $x_0$ ,  $z_0$  den Gleichungen (10) und (10') genügen, so erfüllen die Punkte der Geraden (16) und (16') die Gleichungen:

(19) 
$$\frac{ey^2}{p^2} + 2(x-p) + e = 0;$$
 (19')  $\frac{ez^2}{(e-p)^2} - 2(x-p) = 0.$ 

Der Ort der Direktrizen aller Punkte einer Fokalparabel ist ein parabolischer Zylinder, der zur Ebene der Fokalparabel senkrecht steht.

Die Strahlenkoordinaten  $p_{kl}$  der Tangente (15) oder (15') sind:

$$0, 0, e - x_0, \frac{y_0}{e}, -1, 0;$$
  $0, -x_0, 0, \frac{z_0}{e}, 0, 1$ 

und die Strahlenkoordinaten  $p'_{kh}$  der Direktrizen (16) oder (16'):

$$-\frac{py_0}{\epsilon}, x_0+p-e, 0, 0, 0, 1; \qquad \frac{p-e}{\epsilon}z_0, 0, x_0+p, 0, -1, 0.$$

Sie entsprechen nach § 83, (9) den Beziehungen reziproker Polaren des Paraboloides (11):

$$\begin{split} \varrho p_{23}^{\,\prime} &= -\,p_{14}, \quad \varrho \, p_{81}^{\,\prime} = -\,\frac{p_{12}}{p} - p_{24}, \quad \varrho \, p_{12}^{\,\prime} = \frac{p_{81}}{p - e} - p \,\frac{p_{84}}{p - e}, \\ \varrho p_{14}^{\,\prime} &= \frac{p_{23}}{p(p - e)}, \quad \varrho \, p_{24}^{\,\prime} = \frac{p_{54}}{p - e}, \quad \varrho \, p_{34}^{\,\prime} = -\,\frac{p_{24}}{p}. \end{split}$$

Die Direktrix eines Punktes  $P_0$  einer Fokalparabel ist die resiproke Polare der Tangente der Fokalparabel in ihm.

6. Das (linke) elliptische Paraboloid. Unter der Voraussetzung:

$$\infty > p > e$$

folgt mit:

$$l^2 = 1$$
,  $m^2 = \frac{e}{p}$ ,  $l^2 - m^2 = \frac{p - e}{p}$ ,  $l^2 > m^2$ ,

aus § 126, (10):

$$(x-x_1)^2+\frac{e}{p}(y-y_1)^2=\frac{e}{p}s^2$$

und mit:

$$l^2 = 1$$
,  $n^2 = \frac{e}{p - e}$ ;  $l^2 + n^2 = \frac{p}{p - e}$ ,

aus § 126, (30):

$$(x-x_1)^2-\frac{e}{p-e}(z-z_1)^2=\varepsilon\,\frac{p}{p-e}r_1r_2.$$

Daher gelten nach (13) und (13') die Identitäten:

(20) 
$$\left\{ \begin{aligned} (p-e) \Big\{ \frac{y^2}{p} + \frac{s^2}{p-e} + 2x - p \Big\} &= r^2 - \frac{e}{p} \, s^2, \\ p \Big\{ \frac{y^2}{p} + \frac{z^2}{p-e} + 2x - p \Big\} &= r^2 - \frac{p}{p-e} \, r_1 r_2, \end{aligned} \right.$$

wo r den Abstand des laufenden Punktes P=x,y,z von einem festen Punkte  $P_0=x_0,y_0,0$  der linken, bezüglich  $P_0=x_0,0,z_0$  der rechten Fokalparabel; s den schrägen Abstand des Punktes P von der Direktrix des Punktes  $P_0$ , parallel den Ebenen:

(21) 
$$(p-e)x^2 - ez^2 = 0$$

gemessen, und  $r_1$ ,  $r_2$  die senkrechten Abstände von den beiden durch die Direktrix gehenden Ebenen:

(22) 
$$(p-e)(x-x_1)^2 - e(z-z_1)^2 = 0.$$

bedeuten.

Die Ebenen (21) sind nach § 61, (15) die Hauptkreisschnittebenen, die Ebenen (22) sind diesen parallel.

I. Für jeden Punkt des elliptischen Paraboloides ist das Verhältnis des Abstandes von einem Punkte der inneren Fokalparabel und des schrägen, parallel einer Kreisschnittebene gemessenen Abstandes von der zugehörigen Direktrix konstant, gleich Ve:Vp.

II. Für jeden Punkt des elliptischen Paraboloides ist das Verhältnis des Quadrates des Abstandes von einem Punkte der äußern Fokalparabel und des Rechteckes aus den senkrechten Abständen von den zwei durch die zugehörige Direktrix gelegten Kreisschnittebenen konstant, gleich p:p-e.

Der erste Satz enthält die Muc Cullaghsche, der zweite die Amiotsche Fokaleigenschaft. 16) Die Voraussetzung:

$$0 > p > -\infty$$

die dem rechten elliptischen Paraboloid entspricht, gibt dieselben Sätze wieder.

### 7. Das hyperbolische Paraboloid. Unter der Voraussetzung:

folgt mit:

$$l^2 = 1$$
,  $m^2 = \frac{e}{p}$ ;  $m^2 - l^2 = \frac{e - p}{p}$ ,  $m^2 > l^2$ ,

aus § 126, (10):

$$(x-x_1)^2 + \frac{e}{p}(y-y_1)^2 = s^2$$

und mit:

$$l^2 = 1$$
,  $n^2 = \frac{e}{e - p}$ ;  $n^2 - l^2 = \frac{p}{e - p}$ ,  $n^2 > l^2$ ,

aus § 126, (14):

$$(x-x_1)^2 + \frac{e}{e-p}(s-s_1)^2 = s^2.$$

Daher gelten nach (13) und (13') die Identitäten:

(23) 
$$\left\{ \begin{array}{l} (p-e)\left\{\frac{y^2}{p} - \frac{z^2}{e-p} + 2x - p\right\} = r^2 - s^2, \\ p\left\{\frac{y^2}{p} - \frac{z^2}{e-p} + 2x - p\right\} = r^2 - s^2, \end{array} \right.$$

wo r den Abstand des laufenden Punktes P = x, y, z von einem festen Punkte  $P_0 = x_0, y_0, 0$  der linken, bezüglich  $P_0 = x_0, 0, z_0$  der rechten Fokalparabel und s den schrägen Abstand des Punktes P von der Direktrix des Punktes  $P_0$ , parallel den Ebenen:

$$\frac{y^2}{p} - \frac{z^2}{e - p} = 0$$

gemessen, bedeuten.

Die Ebenen (24) sind nach § 62, (13) die durch den Scheitelpunkt gehenden Ebenen der geradlinigen Schnitte, die Asymptotenebenen (§ 62, 3).

Für jeden Punkt des hyperbolischen Paraboloids ist daher der Abstand von einem Brennpunkt gleich dem schrägen, parallel den Ebenen der geradlinigen Schnitte gemessenen Abstand von der zugehörigen Direktrix.

Es ist die Mac Cullaghsche Fokaleigenschaft der Fläche.

Wählt man als Punkt  $P_0$  den Scheitelpunkt der rechten Fokalparabel F in (17), so liegt die entsprechende Direktrix (18) in der xy-Ebene, parallel der y-Achse. Für die Punkte P des Hauptschnittes z=0 liegt dann r=FP auch in der Ebene s=0 und geht der schräge Abstand s, da er dem Ebenenpaar (24) parallel sein soll, der x-Achse parallel werdend, in den senkrechten Abstand über. In dem Mac Cullaghschen Satze ist daher die Fokaleigenschaft der Parabel § 2, (7) enthalten.

8. Ebene Schnitte durch Brennpunkt und Direktrix. Wie in § 127, 10; 12 ergibt sich: 185)

Ist  $P_0$  für das elliptische oder für das hyperbolische Paraboloid ein Punkt einer der beiden Fokalparabeln, so schneidet die in  $P_0$  errichtete Normalebene der Fokalparabel die Fläche in einem Kegelschnitt, für den  $P_0$  ein Brennpunkt ist.

9. Brennstrahl-Direktrixebenen-Eigenschaft des Kegels. Für den elliptischen Kegel:

(25) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - d^2} + \frac{z^2}{a^2 - e^2} = 0, \quad e^2 > a^2 > d^2,$$

haben die beiden Brennlinien nach § 54, (11) die Gleichungen:

(26) 
$$x: y: z = \frac{d}{\epsilon}: 0: \frac{\epsilon \sqrt{\overline{e^2} - d^2}}{\epsilon}, \quad \epsilon = \pm 1.$$

Ihre Polarebenen, welche die Direktrixebenen<sup>14</sup>) des Kegels heißen mögen, sind nach § 84, (3) öder (7) in der Hesseschen Normalform:

(27) 
$$\frac{d(a^2 - e^2)x + \epsilon a^2 \sqrt{e^2 - d^2}z}{e\sqrt{a^2(a^2 - d^2) + (e^2 - a^2)d^2}} = 0.$$

Das Quadrat des Abstandes  $\varrho$  eines beliebigen Raumpunktes P=x,y,z vom Brennstrahl (26) ist (I § 43, (20)):

(28) 
$$\varrho^2 = \frac{e^2 - d^2}{e^2} y^2 + \left( \frac{s \sqrt{e^2 - d^2}}{e} x - \frac{d}{e} s \right)^2 + \frac{d^2}{e^2} y^2,$$

und das Quadrat des Abstandes δ von der zugehörigen Direktrixebene:

(29) 
$$\delta^{2} = \frac{\left\{d(a^{2} - e^{2})x + s a^{2} \sqrt{e^{2}} - d^{2}z\right\}^{2}}{e^{2} \left\{a^{2}(a^{2} - d^{2}) + (e^{2} - a^{2})d^{2}\right\}}.$$

Setzt man nun zur Abkürzung:

(30) 
$$n^2 = \frac{a^2(a^2 - d^2) + (e^2 - a^2)d^2}{a^2(e^2 - a^2)},$$

so wird:

$$\varrho^{2} - \kappa^{2} \delta^{2} = \left\{ y^{2} + \frac{e^{2} - d^{2}}{e^{2}} x^{2} + \frac{d^{2}}{e^{2}} z^{2} \right\} - \left\{ \frac{(e^{2} - a^{2})d^{2}}{a^{2}e^{2}} x^{2} + \frac{a^{2}(e^{2} - d^{2})}{e^{2}(e^{2} - a^{2})} z^{2} \right\}.$$

Daher besteht identisch in x, y, z die Gleichung:  $^{21}$ )

(31) 
$$(a^2-d^2)\left\{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2-d^2}+\frac{z^2}{a^2-e^2}\right\}=\varrho^2-x^2\delta^2$$

oder mit der Bezeichnung § 53, (13):

(32) 
$$b^{2}\left\{\frac{x^{2}}{a^{3}}+\frac{y^{2}}{b^{3}}-\frac{z^{2}}{c^{2}}\right\}=\varrho^{2}-\varkappa^{2}\delta^{2}, \quad a^{2}>b^{2},$$

wo nunmehr:

(33) 
$$x^2 = \frac{a^2 b^2 + (a^2 - b^2) c^2}{a^2 c^2}.$$

Der elliptische Kegel ist der Ort eines Punktes, dessen Entfernungen von dem Brennstrahl und der zugehörigen Leitebene das konstante Verhältnis x haben. 16)

Für den Kegel  $a^2 = c^2$  in § 54, 8 wird nach (33)  $x^2 = 1$ .

### § 129. Das Ivorysche Theorem und die Jacobischen Fokaleigenschaften.

1. Die Identität des Ivoryschen Theorems für die Mittelpunktsflächen. Wenn die beiden Mittelpunktsflächen:

(1) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$
, (2)  $\frac{x^2}{a'^2} + \frac{y^2}{b'^2} + \frac{z^2}{c'^2} = 1$ ,

konfokal sind und:

(3) 
$$a^2 - a'^2 = b^2 - b'^2 = c^2 - c'^2 = h^2$$

gesetzt wird, so besteht nach § 127, (4) identisch in x, y, z und  $x_0', y_0', z_0'$  die Gleichung:

$$(4) h^{2} \left\{ \left( \frac{x^{2}}{a^{2}} + \frac{y^{2}}{b^{2}} + \frac{z^{2}}{c^{2}} - 1 \right) - \left( \frac{x_{0}^{'2}}{a^{'2}} + \frac{y_{0}^{'2}}{b^{'2}} + \frac{z_{0}^{'2}}{c^{'2}} - 1 \right) \right\}$$

$$= \left\{ (x - x_{0}^{'})^{2} + (y - y_{0}^{'})^{2} + (z - z_{0}^{'})^{2} \right\}$$

$$- \left\{ \left( \frac{a^{'}}{a} x - \frac{a}{a^{'}} x_{0}^{'} \right)^{2} + \left( \frac{b^{'}}{b} y - \frac{b}{b^{'}} y_{0}^{'} \right)^{2} + \left( \frac{c^{'}}{c} z - \frac{c}{c^{'}} z_{0}^{'} \right)^{2} \right\}$$

Wir setzen jetzt voraus, daß die beiden Flächen (1) und (2) gleichartige, also beide Ellipsoide oder, mit Umkehr der Vorzeichen von  $c^2$  und  $c'^2$ , beide einschalige Hyperboloide oder, mit Umkehr der Vorzeichen von  $b^2$ ,  $c^2$  und  $b'^2$ ,  $c'^2$ , beide zweischalige Hyperboloide seien.

Wir nehmen nun zwischen den Punkten des Raumes die affine Verwandtschaft:

(5) 
$$\frac{x}{a} = \frac{x'}{a'}, \quad \frac{y}{b} = \frac{y'}{b'}, \quad \frac{z}{c} = \frac{z'}{c'}$$

an, vermöge welcher jedem reellen Punkte P = x, y, s ein reeller P' = x', y', s' entspricht, da auch bei Umkehr der Vorzeichen von  $b^2$  und  $b'^2$  oder  $c^2$  und  $c'^2$  die Formeln (5) reell bleiben.

Hiernach kann aber der Inhalt der Gleichung (4) in folgender Weise gefaßt werden:

I. Sind P = x, y, z, P' = x', y', z' und  $P_0 = x_0$ ,  $y_0$ ,  $s_0$ ,  $P_0' = x_0'$ ,  $y_0'$ ,  $s_0'$  swei Paare entsprechender Punkte in der Affinität (5), so besteht identisch in x, y, z und  $x_0'$ ,  $y_0'$ ,  $z_0'$  die Gleichung:

(6) 
$$h^{2}\left\{\left(\frac{x^{2}}{a^{2}} + \frac{y^{3}}{b^{2}} + \frac{z^{2}}{c^{2}} - 1\right) - \left(\frac{x_{0}'^{2}}{a'^{2}} + \frac{y_{0}'^{2}}{b'^{2}} + \frac{z_{0}'^{2}}{c'^{2}} - 1\right)\right\} = \left\{(x - x_{0}')^{2} + (y - y_{0}')^{2} + (z - z_{0}')^{2}\right\} - \left\{(x' - x_{0})^{2} + (y' - y_{0})^{2} + (z' - z_{0})^{2}\right\}.$$

2. Das Ivorysche Theorem für die Mittelpunktsflächen. Für zwei entsprechende Punkte P und P' folgt aus (5):

(7) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = \frac{x'^2}{a'^2} + \frac{y'^2}{b'^2} + \frac{z'^2}{c'^2} - 1.$$

Liegt daher P auf der Fläche (1), so liegt P' auf der Fläche (2) und umgekehrt.

II. Vermöge der Affinität (5) entspricht jedem Punkte der einen der beiden Flächen (1) und (2) ein Punkt der andern.

Ist nun P = x, y, z irgendein Punkt der Fläche (1) und  $P_0' = x_0'$ ,  $y_0'$ ,  $z_0'$  irgendein Punkt der Fläche (2), so daß auf der linken Seite von (6) die beiden runden Klammern verschwinden, so bleibt:

(8) 
$$0 = \{(x - x_0')^2 + (y - y_0')^2 + (z - z_0')^2\} \\ - \{(x' - x_0)^2 + (y' - y_0)^2 + (z' - z_0)^2\}$$

oder:

$$(9) PP_0' = P'P_0.$$



III. Die Entfernung irgend sweier Punkte P und  $P_0$ ' der beiden gleichartigen konfokalen Mittelpunktsplace plächen (1) und (2) ist gleich der Entfernung der beiden entsprechenden Punkte P' und  $P_0$  der jedesmal andern Fläche (Fig. 191). 104)

3. Die Identität des Ivoryschen Theorems für die Paraboloide. Wenn die beiden Paraboloide:

(10) 
$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} + 2x - b^2 = 0$$
, (11)  $\frac{y^2}{b'^2} + \frac{z^2}{c'^2} + 2x - b'^2 = 0$ 

konfokal sind und:

$$(12) b^2 - b'^2 = c^2 - c'^2 = h^2$$

gesetzt wird, so besteht nach § 128, (4) identisch in x, y, s und  $x_0'$ ,  $y_0'$ ,  $s_0'$  die Gleichung:

(13) 
$$h^{2} \left\{ \left( \frac{y^{2}}{b^{2}} + \frac{z^{2}}{c^{2}} + 2x - b^{2} \right) - \left( \frac{y_{0}^{'2}}{b^{'2}} + \frac{z_{0}^{'2}}{c^{'2}} + 2x_{0}^{'} - b^{'2} \right) \right\}$$

$$= \left\{ (x - x_{0}^{'})^{2} + (y - y_{0}^{'})^{2} + (z - z_{0}^{'})^{2} \right\}$$

$$- \left\{ (x - x_{0}^{'} - h^{2})^{2} + \left( \frac{b^{'}}{b^{'}} y - \frac{b}{b^{'}} y_{0}^{'} \right)^{2} + \left( \frac{c^{'}}{c^{'}} z - \frac{c^{'}}{c^{'}} s_{0}^{'} \right)^{2} \right\}$$

Wir setzen voraus, daß die beiden Paraboloide (10) und (11) gleichartige, also beide linke elliptische, beide hyperbolische oder beide rechte elliptische sind.

Wir nehmen alsdann zwischen den Punkten des Raumes die affine Verwandtschaft:

(14) 
$$x = x' + \frac{h^2}{2}, \quad \frac{y}{h} = \frac{y'}{h'}, \quad \frac{z}{c} = \frac{s'}{c'}$$

an, vermöge welcher jedem reellen Punkte P = x, y, z ein reeller Punkt P' = x', y', z' entspricht.

Hiermit aber ergibt sich aus (13):

I'. Sind P = x, y, z, P' = x', y', z' und  $P_0 = x_0, y_0, s_0, P_0' = x_0', y_0', z_0'$  swei Paare entsprechender Punkte in der Affinität (14), so besteht identisch in x, y, z und x', y', z' die Gleichung:

(15) 
$$h^{2}\left\{\left(\frac{y^{2}}{b^{2}} + \frac{z^{2}}{c^{2}} + 2x - b^{2}\right) - \left(\frac{y_{0}^{'2}}{b^{'2}} + \frac{z_{0}^{'2}}{c^{'2}} + 2x_{0}^{'} - b^{'2}\right)\right\}$$

$$=\left\{(x - x_{0}^{'})^{2} + (y - y_{0}^{'})^{2} + (z - z_{0}^{'})^{2}\right\} - \left\{(x^{'} - x_{0})^{2} + (y^{'} - y_{0})^{2} + (z^{'} - z_{0}^{'})^{2}\right\}.$$

4. Das Ivorysche Theorem für die Paraboloide. Für zwei entsprechende Punkte P und P' folgt aus (14) und (12):

(16) 
$$\frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} + 2x - b^2 = \frac{y'^2}{b'^2} + \frac{z'^2}{c'^2} + 2x' - b'^2.$$

Liegt daher P auf (10), so liegt P' auf (11) und umgekehrt.

II'. Vermöge der Affinität (14) entspricht jedem Punkte der einen der beiden Flächen (10) und (11) ein Punkt der andern.

Ist nun P=x,y,z irgendein Punkt des Paraboloides (10) und  $P_0'=x_0',y_0',z_0'$  irgendein Punkt des Paraboloides (11), so daß auf der linken Seite von (15) die beiden runden Klammern verschwinden, so bleibt die Gleichung (8) oder die gleichbedeutende (9).

III'. Die Entfernung irgend sweier Punkte Pund  $P_0$ ' der beiden gleichartigen konfokalen Paraboloide (10) und (11) ist gleich der Entfernung der beiden entsprechenden Punkte P' und  $P_0$  der jedesmal andern Fläche.

5. Feste Längen auf den Erzeugenden beim einschaligen Hyperboloid. Wir denken uns in (1) und (2)  $c^2$  und  $c'^2$  negativ, so daß wir zwei konfokale einschalige Hyperboloide vor uns haben. Zwei Punkte  $P_1 = x_1, y_1, z_1$  und  $P_2 = x_2, y_2, z_2$  einer Erzeugenden der Fläche (1) sind nach § 82, (14); (15) durch die Gleichung verbunden:

$$(17) \quad \frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} + \frac{z_1^2}{c^2} = 1, \quad \frac{x_1 x_2}{a^2} + \frac{y_1 y_2}{b^2} + \frac{z_1 z_2}{c^2} = 1, \quad \frac{x_2^2}{a^2} + \frac{y_2^2}{b^2} + \frac{z_2^2}{c^2} = 1.$$

Sind nun  $P_1' = x_1', y_1', z_1'$  und  $P_2' = x_2', y_2', z_2'$  die nach 2, II entsprechenden Punkte der Fläche (2), so geht nach (5) aus (17) hervor:

(18) 
$$\frac{x_1^{'2}}{a'^2} + \frac{y_1^{'2}}{b'^2} + \frac{z_1^{'2}}{c'^2} = 1$$
,  $\frac{x_1^{'}x_2^{'}}{a'^2} + \frac{y_1^{'}y_2^{'}}{b'^2} + \frac{z_1^{'}z_2^{'}}{c'^2} = 1$ ,  $\frac{x_2^{'2}}{a'^2} + \frac{y_2^{'2}}{b'^2} + \frac{z_2^{'2}}{c'^2} = 1$ , also:

IV. Zwei Punkten  $P_1, P_2$  einer Erzeugenden der einen Fläche (1) entsprechen stets zwei Punkte  $P_1', P_2'$  einer Erzeugenden der andern Fläche (2).

Multipliziert man nun die aus (17) folgende Gleichung:

$$\left(\frac{x_1}{a} - \frac{x_2}{a}\right)^2 + \left(\frac{y_1}{b} - \frac{y_2}{b}\right)^2 + \left(\frac{z_1}{c} - \frac{z_2}{c}\right)^2 = 0$$

mit h2, so folgt mit Rücksicht auf (3):

$$(a^2 - a'^2) \left(\frac{x_1}{a} - \frac{x_2}{a}\right)^2 + (b^2 - b'^2) \left(\frac{y_1}{b} - \frac{y_2}{b}\right)^2 + (c^2 - c'^2) \left(\frac{z_1}{c} - \frac{z_2}{c}\right)^2 = 0$$
 oder:

$$a^{2} \left(\frac{x_{1}}{a} - \frac{x_{2}}{a}\right)^{2} + b^{2} \left(\frac{y_{1}}{b} - \frac{y_{2}}{b}\right)^{2} + c^{2} \left(\frac{z_{1}}{c} - \frac{z_{2}}{c}\right)^{2}$$

$$= a^{2} \left(\frac{x_{1}}{a} - \frac{x_{2}}{a}\right)^{2} + b^{2} \left(\frac{y_{1}}{b} - \frac{y_{2}}{b}\right)^{2} + c^{2} \left(\frac{z_{1}}{c} - \frac{z_{2}}{c}\right)^{2}$$

oder endlich, wenn man rechts nach (5) die Koordinaten von  $P_1'$ ,  $P_2'$  einführt und mit  $a^2$ ,  $b^3$ ,  $c^3$ ,  $a'^2$ ,  $b'^2$ ,  $c'^2$  kürzt:

$$(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2=(x_1'-x_2')^2+(y_1'-y_2')^2+(z_1'-z_1')^2,$$
 also:

(19) 
$$P_1 P_2 = \overline{P_1' P_2'}$$

V. Die Länge einer Strecke  $P_1P_2$  auf einer Erzeugenden der einen von zwei konfokalen Hyperboloiden ist gleich der Länge der entsprechenden Strecke  $P_1'P_2'$  auf einer Erzeugenden der andern (§ 63, 11; 12).

VI. Jedes aus Erzeugenden gebildete Vierseit des einen Hyperboloides überträgt sich mit unveränderten Seitenlängen auf das andere, also überhaupt auf jedes konfokale Hyperboloid. 160)

6. Feste Längen auf den Erzeugenden beim hyperbolischen Paraboloid. Wir denken uns in (10) und (11)  $c^2$  und  $c'^2$  negativ, so daß wir zwei konfokale hyperbolische Paraboloide vor uns haben. Zwei Punkte  $P_1 = x_1, y_1, z_1$  und  $P_2 = x_2, y_2, z_2$  einer Erzeugenden der Fläche (10) sind nach § 83, (13); (14) durch die Gleichungen verbunden:

(20) 
$$\frac{y_1^2}{b^2} + \frac{z_1^2}{c^2} + 2x_1 - b^2 = 0, \quad \frac{y_1 y_2}{b^2} + \frac{z_1 z_2}{c^2} + x_1 + x_2 - b^2 = 0,$$
$$\frac{y_2^2}{b^2} + \frac{z_2^2}{c^2} + 2x_2 - b^2 = 0.$$

Sind nun  $P_1'=x_1'$ ,  $y_1'$ ,  $z_1'$  und  $P_2'=x_2'$ ,  $y_2'$ ,  $z_2'$  die nach 4, II' entsprechenden Punkte der Fläche (11), so geht nach (14) aus (20) hervor:

$$(21) \quad \frac{y_1^{'2}}{b^{'2}} + \frac{z_1^{'2}}{c^{'2}} + 2x_1^{'} - b^{'2} = 0, \quad \frac{y_1^{'}y_2^{'}}{b^{'2}} + \frac{z_1^{'}z_2^{'}}{c^{'2}} + x_1^{'} + x_2^{'} - b^{'2} = 0,$$

$$\frac{y_2^{'2}}{b^{'2}} + \frac{z_2^{'2}}{c^{'2}} + 2x_2^{'} - b^{'2} = 0,$$

so daß Satz 5, IV auch für das hyperbolische Paraboloid gilt.

Multipliziert man nun die aus (20) folgende Gleichung:

$$\left(\frac{y_1}{b} - \frac{y_2}{b}\right)^2 + \left(\frac{z_1}{c} - \frac{z_2}{c}\right)^2 = 0$$

mit h2, so geht mit Rücksicht auf (12) hervor:

$$(b^2-b'^2)\left(\frac{y_1}{b}-\frac{y_2}{b}\right)^2+(c^2-c'^2)\left(\frac{z_1}{c}-\frac{z_2}{c}\right)^2=0$$

oder:

$$(x_1 - x_2)^2 + b^2 \left(\frac{y_1}{b} - \frac{y_2}{b}\right)^2 + c^2 \left(\frac{z_1}{c} - \frac{z_2}{c}\right)^2$$

$$= (x_1 - x_2)^2 + b'^2 \left(\frac{y_1}{b} - \frac{y_2}{b}\right)^2 + c'^2 \left(\frac{z_1}{c} - \frac{z_2}{c}\right)^2$$

oder endlich, wenn man rechts nach (14) die Koordinaten von  $P_1'$ ,  $P_2'$  einführt:

$$(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 = (x_1' - x_2')^2 + (y_1' - y_2')^2 + (z_1' - z_2')^2$$
, also die Beziehung (19).

Die Sätze 5, V und VI gelten also auch für das hyperbolische Paraboloid ( $\S$  65, 14).

7. Lage entsprechender Punkte bei den Ellipsoiden und Hyperboloiden. Geht man für die Flächen (1) und (2) zur Bezeichnung von § 120, (1) über und setzt unter Ännahme zweier Ellipsoide: (22)  $a^2 = \alpha - \lambda$ ,  $b^2 = \beta - \lambda$ ,  $c^2 = \gamma - \lambda$ ;  $a'^2 = \alpha - \lambda'$ ,  $b'^2 = \beta - \lambda'$ ,  $c'^2 = \gamma - \lambda'$ , so lauten die quadrierten Gleichungen (5) in den elliptischen Koordinaten  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  und  $\lambda'$ ,  $\mu'$ ,  $\nu'$  der beiden Punkte P und P' nach § 120, (13):

$$(\alpha-\mu)(\alpha-\nu)=(\alpha-\mu')(\alpha-\nu'), \quad (\beta-\mu)(\beta-\nu)=(\beta-\mu')(\beta-\nu'), \\ (\gamma-\mu)(\gamma-\nu)=(\gamma-\mu')(\gamma-\nu'),$$

woraus  $\mu + \nu = \mu' + \nu'$ ,  $\mu \nu = \mu' \nu'$  und mit Rücksicht auf die Ungleichungen § 120, (8); (9):  $\mu = \mu'$ ,  $\nu = \nu'$  folgt.

Entsprechende Punkte zweier konfokaler Ellipsoide  $\lambda$  und  $\lambda'$  haben gleiche elliptische Koordinaten  $\mu$  und  $\nu$ ; oder

Entsprechende Punkte zweier konfokaler Ellipsoide werden von den Schnittkurven der konfokalen ein- und zweischaligen Hyperboloide ausgeschnitten, den orthogonalen Trajektorien der konfokalen Ellipsoide.

Zur vollständigen Bestimmung (§ 121, 1) ist nur zu beachten, daß sie nach (5) in gleichen Oktanten liegen.

Das Analoge gilt von entsprechenden Punkten zweier konfokaler Hyperboloide der einen oder andern Art.

8. Lage entsprechender Punkte bei den Paraboloiden. Geht man für die Flächen (10) und (11) zur Bezeichnung § 123, (1) über und setzt unter Annahme zweier linker elliptischer Paraboloide nach § 123, (2'):

(23) 
$$b^2 = \beta - \lambda$$
,  $c^2 = \gamma - \lambda$ ,  $x = x + \frac{\beta}{2}$ ;  $b'^2 = \beta - \lambda'$ ,  $c'^2 = \gamma - \lambda'$ ,  $x = x + \frac{\beta}{2}$ ,

so geben die Gleichungen (14), nach § 123, (13), in den parabolischen Koordinaten  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  und  $\lambda'$ ,  $\mu'$ ,  $\nu'$  der beiden Punkte P und P' dargestellt, da nach (12) und (23)  $h^2 = \lambda' - \lambda$  wird:

$$\frac{\beta+\gamma-\lambda-\mu-\nu}{2}=\frac{\beta+\gamma-\lambda'-\mu'-\nu'}{2}+\frac{\lambda'-\lambda}{2},$$
 
$$(\beta-\mu)(\beta-\nu)=(\beta-\mu')(\beta-\nu'), \quad (\gamma-\mu)(\gamma-\nu)=(\gamma-\mu')(\gamma-\nu')$$
 und damit  $\mu=\mu', \ \nu=\nu'.$ 

Entsprechende Punkte zweier konfokaler linker elliptischer Paraboloide werden von den Schnittkurven der konfokalen hyperbolischen und rechten elliptischen Paraboloide, den orthogonalen Trajektorien der konfokalen linken elliptischen Paraboloide, ausgeschnitten.

Sie liegen überdies nach (12) in demselben Quadranten des von der xy- und xz-Ebene geteilten Raumes.

Das Analoge gilt von entsprechenden Punkten zweier konfokaler hyperbolischer oder zweier rechter elliptischer Paraboloide.

9. Die Jacobische Fokaleigenschaft. Wählt man als Fläche (1) ein beliebiges Ellipsoid  $\lambda$  des konfokalen Systems und als Fläche (2) das in das Innere der Fokalellipse zusammengeklappte Ellipsoid  $\lambda = \gamma$  (§ 120, 4), so entspricht nach 7, in elliptischen Koordinaten angegeben, einem beliebigen Punkte  $P = \lambda, \mu, \nu$  des ersteren ein bestimmter Punkt  $P' = \gamma, \mu, \nu$  des letzteren, ferner entsprechen drei Punkten  $A_1 = \lambda, \gamma, \nu_1, A_2 = \lambda, \gamma, \nu_2, A_3 = \lambda, \gamma, \nu_3$  des ersten Hauptschnittes der Fläche  $\lambda$  (§ 121, 2) drei Punkte  $F_1 = \gamma, \gamma, \nu_1, F_2 = \gamma, \gamma, \nu_2, F_3 = \gamma, \gamma, \nu_3$  der Fokalellipse. Nach (9) ist dann:

(24) 
$$PF_1 = \overline{P'A_1}, PF_2 = P'\overline{A_2}, PF_3 = P'\overline{A_3}.$$

I. Die Abstände eines Punktes P des Ellipsoides von drei festen Punkten  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_3$  der Fokalellipse (drei Brennpunkten) sind gleich den Abständen des entsprechenden Punktes P' im Inneren der Fokalellipse von drei festen, den Punkten  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_3$  entsprechenden Punkten  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  des ersten Hauptschnittes des Ellipsoides (drei Scheitelpunkten) (§ 36, 6, I).

Da ein Punkt P' der ersten Hauptebene schon durch seine Abstände von zwei festen Punkten  $A_2$  und  $A_3$  dieser Ebene zweideutig als Schnittpunkt zweier Kreise bestimmt ist, so ist der Abstand von einem dritten Punkte  $A_1$  derselben Ebene durch eine bestimmte Relation mit jenen beiden Abständen verbunden. Die Abstände eines Raumpunktes P von drei festen Punkten  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_3$  sind im allgemeinen unabhängig voneinander und bestimmen den Punkt P zweideutig als Schnittpunkt dreier Kugeln. Ist aber P ein Punkt des

Ellipsoides  $\lambda$ , so sind die drei Abstände  $PF_1$ ,  $PF_2$ ,  $PF_3$  nach (24) derjenigen Relation unterworfen, durch die  $P'A_1$ ,  $P'A_2$ ,  $P'A_3$  verbunden sind. Daher spricht man den vorigen Satz auch so aus:

II. Das Ellipsoid ist der Ort eines Punktes P, dessen Entfernungen von drei festen Punkten F<sub>1</sub>, F<sub>2</sub>, F<sub>3</sub> der Fokalellipse durch dieselbe Relation verbunden sind, welche die Entfernungen eines Punktes P' der Ebene der Fokalellipse von den drei entsprechenden festen Punkten A<sub>1</sub>, A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub> des ersten Hauptschnittes verbindet (§ 36, 6, II).<sup>105</sup>)

Denkt man sich die Entfernungen irgendeines Punktes P' im Innern der Fokalellipse von den Punkten  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  als feste Stangen, die um P' drehbar sind, so hat man diese nur mit ihren Endpunkten  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  nach  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_3$  zu verstellen, um den zugehörigen Punkt P im Raum zu erhalten.

Dieselbe Eigenschaft gilt, wie für das Ellipsoid & und den gleichartigen Fokalkegelschnitt  $\lambda = \gamma$  (§ 120, 4), in analoger Weise für Hyperboloide und Paraboloide.

10. Allgemeine Darstellung der Jacobischen Fokaleigenschaft. Das Volumen V eines Tetraeders drückt sich durch die Längen e, der sechs Kanten in der Weise aus (§ 36, (24)):105)

Indem man die eine Ecke in die gegenüberliegende Seitenebene fallen läßt, gehen die sechs Kanten in die sechs gegenseitigen Entfernungen von vier Punkten der Ebene über. Die Bedingung V=0 ist also die zwischen diesen sechs Entfernungen bestehende Relation. Sie lautet, wenn man in an die Bezeichnung (24) setzt Anlehnung (Fig. 192):

entwickelt:

(26) 
$$\begin{cases} e_{23} = \overline{A_2 A_3} = a, & e_{31} = \overline{A_3 A_1} = b, & e_{12} = \overline{A_1 A_2} = c, \\ e_{14} = \overline{A_1 P'} = r_1, & e_{24} = \overline{A_2 P'} = r_2, & e_{34} = \overline{A_3 P'} = r_3, \end{cases}$$

$$(27) \quad a^{2}(r_{1}^{2}-r_{2}^{2})(r_{1}^{2}-r_{3}^{2})+b^{2}(r_{2}^{2}-r_{3}^{2})(r_{3}^{2}-r_{1}^{2})+c^{2}(r_{3}^{2}-r_{1}^{2})(r_{3}^{2}-r_{2}^{2})\\ -a^{2}(b^{2}+c^{2}-a^{2})r_{1}^{2}-b^{2}(c^{2}+a^{2}-b^{2})r_{2}^{2}-c^{2}(a^{2}+b^{2}-c^{2})r_{2}^{2}+a^{2}b^{2}c^{2}=0.$$

I. Dies ist also die Relation, welche die Entfernungen  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_3$  eines Punktes P' der Ebene von drei festen Punkten  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$  dieser Ebene verbindet.

Unterwirft man nun die Entfernungen eines Raumpunktes P=x,y,z von drei festen Raumpunkten  $F_1=x_1,y_1,z_1, F_2=x_2,y_2,z_2, F_3=x_3,y_3,z_3$  dieser Relation, setzt also:

(28) 
$$r_i^2 = x^2 + y^2 + z^2 - 2x_i x - 2y_i y - 2z_i z + x_i^2 + y_i^2 + z_i^2$$
,  $i = 1, 2, 3$ , so erhält man in (27) eine Gleichung zweiten Grades in  $x, y, z$ . Somit folgt (§ 36, 7, II):

II. Der Ort eines Punktes P im Raume, dessen Entfernungen von drei festen Punkten  $F_1$ ,  $F_2$ ,  $F_3$  durch dieselbe Relation verbunden sind, welche die Entfernungen der Ecken eines Dreiecks  $A_1A_2A_3$  von einem Punkte P' ihrer Ebene verbindet, ist eine Fläche sweiter Ordnung.

## § 130. Die Brennlinieneigenschaft des Kegels zweiter Ordnung.

1. Definition eines Ortes im Strahlbündel oder auf der Kugel. In einem Strahlbündel mit dem Mittelpunkt O soll der Ort eines laufenden Strahles p untersucht werden, dessen Winkel  $\varrho$  und  $\varrho'$  gegen swei feste Strahlen f und f' eine unveränderliche Summe oder Differens vom Werte  $\pm 2\alpha$  haben.

Um die Bedeutung der Winkel  $\varrho = fp$ ,  $\varrho' = f'p$  (Fig. 193) festzulegen, geben wir den Strahlen f, f', p bestimmte Pfeilspitzen, worauf

wir (I § 32, 1):

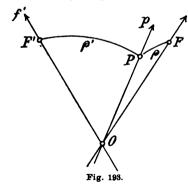

(1)  $0 < \varrho < \pi$ ,  $0 < \varrho' < \pi$ nehmen. Dann ist für die Summe und den absoluten Wert der Differenz:

(2)  $0 < \varrho + \varrho' < 2\pi$ ,  $0 < |\varrho - \varrho'| < \pi$ . Ist daher  $\alpha$  ein spitzer Winkel:

(3) 
$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$$
,  $\frac{\pi}{2} < \pi - \alpha < \pi$ , so kann für  $\varrho + \varrho'$  der Wert  $2\alpha$  oder  $2\pi - 2\alpha$ , für  $\varrho - \varrho'$  der Wert  $2\alpha$  oder

 $-2\alpha$  gefordert werden.

Die vier Möglichkeiten:

(4) 
$$\varrho + \varrho' = 2\alpha$$
,  $\varrho + \varrho' = 2\pi - 2\alpha$ ,  $\varrho - \varrho' = \pm 2\alpha$  sind aber auch durch die Gleichungen:

$$\sin \frac{\varrho + \varrho'}{2} = \pm \sin \alpha, \quad \sin \frac{\varrho - \varrho'}{2} = \pm \sin \alpha$$

dargestellt, die, von Vielfachen von 2π abgesehen, zunächst auf:

$$\frac{\varrho + \varrho'}{2} = \pm \frac{\varrho}{\alpha}, \quad \pi \mp \alpha, \quad \frac{\varrho - \varrho'}{2} = \pm \alpha', \quad \pi \mp \alpha$$

und daher mit Rücksicht auf (2), (3) wieder auf (4) zurückkommen. Der gesuchte Ort ist daher schließlich durch die Gleichung:

(5) 
$$\left(\sin\frac{\varrho+\varrho'}{2} + \sin\alpha\right) \left(\sin\frac{\varrho+\varrho'}{2} - \sin\alpha\right) \left(\sin\frac{\varrho-\varrho'}{2} + \sin\alpha\right) \left(\sin\frac{\varrho-\varrho'}{2} - \sin\alpha\right) = 0$$
 bezeichnet (§ 1, (4)).

Nennt man die Schnittpunkte der positiven Halbstrahlen f, f', p mit der um O beschriebenen Einheitskugel (I § 49, 9) F, F', P, so entspricht der Bewegung des Strahles p eine solche des Punktes P auf der Kugel (Fig. 193). Summe oder Differenz der auf größten Kreisen gemessenen (kürzesten) Abstände  $\varrho$  und  $\varrho'$  des Punktes P von zwei festen Punkten F und F' bleibt dabei unveränderlich.

2. Einführung eines Koordinatensystems. Wir nehmen O als Anfangspunkt eines rechtwinkligen Koordinatensystems Oxyz, dessen zx-Ebene die Ebene der Geraden f, f' ist, und dessen positive z-Achse den Winkel  $2\varepsilon$  von f und f' halbiert (Fig. 194).

Die Richtungskosinus der Strahlen f, f' (I § 33, 2) sind dann:

(6) 
$$f: \sin \varepsilon$$
, 0,  $\cos \varepsilon$ ;  $f': -\sin \varepsilon$ , 0,  $\cos \varepsilon$ ;  $0 < \varepsilon < \frac{\pi}{2}$ 

Zur Deutung der Konstanten  $\alpha$  in (3) nehmen wir in der sx-Ebene zwei weitere gerichtete Strahlen g, g' (OA, OA', Fig. 194) an, die mit der s-Achse je den Winkel  $\alpha$  bilden und die Richtungskosinus haben:

(7) 
$$g: \sin \alpha, 0, \cos \alpha;$$
  
 $g': -\sin \alpha, 0, \cos \alpha.$ 

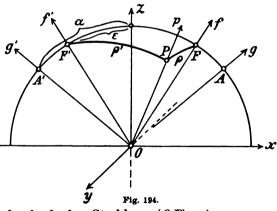

Die Richtungskosinus des laufenden Strahles p(OP) seien:

(8) 
$$p: \lambda, \mu, \nu; \lambda^2 + \mu^2 + \nu^2 = 1.$$

An Stelle der Winkel  $\alpha$  und  $\varepsilon$  führen wir durch die Gleichungen:

(9) 
$$\sin \alpha = \frac{a}{e}; \quad \sin \varepsilon = \frac{d}{e}$$

die Verhältnisse von drei neuen positiven Konstanten a, d, e ein, die den Bedingungen entsprechen sollen:

$$(10) 0 < a < e; 0 < d < e.$$

Für die Winkel  $\varrho$  und  $\varrho'$  des Strahles p gegen f und f' ist nach (8) und (6) (I § 35, (1)):

 $\cos \varrho = \sin \varepsilon \cdot \lambda + \cos \varepsilon \cdot \nu, \quad \cos \varrho' = -\sin \varepsilon \cdot \lambda + \cos \varepsilon \cdot \nu$  und damit:

$$\frac{\cos\varrho - \cos\varrho'}{2} = \sin\varepsilon \cdot \lambda, \quad \cos\varrho \cos\varrho' = -\sin^2\varepsilon \cdot \lambda^2 + \cos^2\varepsilon \cdot \nu^2$$

oder nach (9):

(11) 
$$\frac{\cos\varrho - \cos\varrho'}{2} = \frac{d}{e}\lambda, \quad \cos\varrho \cos\varrho' = -\frac{d^2}{e^2}\lambda^2 + \frac{e^2 - d^2}{e^2}\nu^2.$$

3. Eine identische Gleichung. Der die linke Seite von (5) bildende Ausdruck:

(12) 
$$S = \left(\sin^2\frac{\varrho + \varrho'}{2} - \sin^2\alpha\right) \left(\sin^2\frac{\varrho - \varrho'}{2} - \sin^2\alpha\right)$$

oder:

$$S = \sin^2 \frac{\varrho + \varrho'}{2} \sin^2 \frac{\varrho - \varrho'}{2} - \left(\sin^2 \frac{\varrho + \varrho'}{2} + \sin^2 \frac{\varrho - \varrho'}{2}\right) \sin^2 \alpha + \sin^4 \alpha$$

nimmt infolge der trigonometrischen Formeln:

$$\sin\frac{\varrho+\varrho'}{2}\sin\frac{\varrho-\varrho'}{2}=-\frac{\cos\varrho-\cos\varrho'}{2},$$

$$\sin^2\frac{\varrho+\varrho'}{2}+\sin^2\frac{\varrho-\varrho'}{2}=\frac{1-\cos\left(\varrho+\varrho'\right)}{2}+\frac{1-\cos\left(\varrho-\varrho'\right)}{2}$$

$$=1-\frac{\cos{(\varrho+\varrho')}+\cos{(\varrho-\varrho')}}{2}=1-\cos{\varrho}\cos{\varrho'}$$

die Form an:

$$S = \left(\frac{\cos \varrho - \cos \varrho'}{2}\right)^2 - \left(1 - \cos \varrho \cos \varrho'\right) \sin^2 \alpha + \sin^4 \alpha.$$

Daraus aber wird nach (11) und (9):

$$S = \frac{d^2}{e^2} \lambda^2 - \left(1 + \frac{d^2}{e^2} \lambda^2 - \frac{e^2 - d^2}{e^2} \nu^2\right) \frac{a^2}{e^2} + \frac{a^4}{e^4}$$

und nach (8):

$$\begin{aligned} e^{A}S &= -d^{2}(a^{2}-e^{2})\lambda^{2} + a^{2}(e^{2}-d^{2})\nu^{2} + a^{2}(a^{2}-e^{2})(\lambda^{2} + \mu^{2} + \nu^{2}) \\ &= (a^{2}-d^{2})(a^{2}-e^{2})\lambda^{2} + a^{2}(a^{2}-e^{2})\mu^{2} + a^{2}(a^{2}-d^{2})\nu^{2}. \end{aligned}$$

Sind daher  $\varrho$  und  $\varrho'$  die Winkel, die ein laufender Strahl  $p=\lambda, \mu, \nu$  des Bündels (Fig. 194) mit den beiden festen Strahlen f und f' einschlie $\beta t$ , so ist mit den Beziehungen (9) identisch:

(13) 
$$\begin{cases} a^{2}(a^{2}-d^{2})(a^{2}-e^{2})\left(\frac{\lambda^{2}}{a^{2}}+\frac{\mu^{2}}{a^{2}-d^{2}}+\frac{\nu^{2}}{a^{2}-e^{2}}\right) \\ = e^{4}\left(\sin^{2}\frac{\varrho+\varrho'}{2}-\sin^{2}\alpha\right)\left(\sin^{2}\frac{\varrho-\varrho'}{2}-\sin^{2}\alpha\right). \end{cases}$$

Sind x, y, z die Koordinaten und r der Leitstrahl eines Punktes auf dem Strahle  $\lambda, \mu, \nu$ , so ist (I § 33, (14)):

$$x = r\lambda$$
,  $y = r\mu$ ,  $z = r\nu$ ;  $r^2 = x^2 + y^2 + s^2$ .

Demnach gilt für jeden Punkt x, y, s des laufenden Strahles p die Identität:  $^4$ )

(14) 
$$\begin{cases} a^{2}(a^{2}-d^{2})(a^{2}-e^{2})\left(\frac{x^{2}}{a^{2}}+\frac{y^{2}}{a^{2}-d^{2}}+\frac{z^{2}}{a^{2}-e^{2}}\right) \\ = e^{4}(x^{2}+y^{2}+z^{2})\left(\sin^{2}\alpha-\sin^{2}\frac{\varrho+\varrho'}{2}\right)\left(\sin^{3}\alpha-\sin^{2}\frac{\varrho-\varrho'}{2}\right). \end{cases}$$

4. Fokaleigenschaft des elliptischen Kegels und des sphärischen Kegelschnittes. Die beiden festen Strahlen f und f' haben nach (6) in laufenden Punktkoordinaten die Gleichungen:

(15) 
$$x: y: z = \pm \sin \varepsilon: 0: \cos \varepsilon$$

oder nach (9):

(16) 
$$\frac{x^2}{d^2} - \frac{z^2}{e^2 - d^2} = 0, \quad y = 0.$$

Infolge der Identität (14) ergibt sich nun (Fig. 194), daß die Gleichung (5) und die Gleichung:

(17) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - d^2} + \frac{z^2}{a^2 - e^2} = 0$$

sich gegenseitig bedingen. Dabei können x, y, z (I § 49, 6) sowohl Koordinaten des Strahles im Bündel als des Punktes im Raume bedeuten. Mit Rücksicht auf § 54, (1); (11) folgt daher:

Der Ort eines Strahles p im Bündel, für den die Summe oder Differens der Winkel, die er mit zwei festen Strahlen f und f' bildet, den festen Wert  $\pm 2\alpha$  behält, ist ein elliptischer Kegel mit den Brennstrahlen f und f'.

Bei jedem elliptischen Kegel ist die Summe oder Differenz der Winkel der laufenden Erzeugenden gegen die beiden Brennlinien unveränderlich.<sup>3</sup>)

Für den Durchschnitt des Kegels (17) mit der Einheitskugel:

$$(18) x^2 + y^2 + z^2 = 1,$$

unter x, y, s Punktkoordinaten im Raume gedacht, lauten dieselben Sätze:

Der Ort eines Punktes P der Kugel, für den die Summe oder Differens der sphärischen Entfernungen von swei festen Punkten F, F'

(Fig. 194) konstant bleibt, ist ein sphärischer Kegelschnitt (eine sphärische Ellipse).

Bei jeder sphärischen Ellipse ist die Summe oder Differenz der sphärischen Entfernungen des laufenden Punktes von den Brennpunkten konstant.<sup>5</sup>)

5. Verschiedene Lage des Kegels gegen das Achsensystem. Bei festem Winkel  $\varepsilon \left(0 < \varepsilon < \frac{\pi}{2} \text{ nach } (6)\right)$  kann über den Winkel  $\alpha \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \text{ nach } (3)\right)$  auf doppelte Weise verfügt werden, nämlich entweder (vgl. (9)):

(19) 
$$\frac{\pi}{2} > \alpha > \varepsilon; \sin \alpha > \sin \varepsilon; e^2 > a^2 > d^2$$
 oder:

(19') 
$$\varepsilon > \alpha > 0; \sin \varepsilon > \sin \alpha; d^2 > a^2 > 0.$$

Dementsprechend ist der Kegel (17) nach § 54, 4 ein aufrechter Kegel mit oberem und unterem Mantel oder ein liegender mit rechtem und linkem Mantel.

6. Verteilung der Brennpunktseigenschaften auf die beiden Kegel. Der sphärische Kegelschnitt k, in dem der Kegel (17); (19) die Einheitskugel (18) schneidet, besteht, den beiden Mänteln des Kegels entsprechend, aus einem oberen ABA'B' und einem unteren Zweig  $A_1B_1A_1'B_1'$ , die beide durch die xy-Ebene getrennt sind (§ 54, Fig. 127); der sphärische Kegelschnitt (17); (19') ebenso aus einem rechten  $ACA_1'C'$  und einem linken Zweig  $A_1C_1A'C_1'$ , die beide durch die yz-Ebene getrennt sind (§ 54, Fig. 128).

Da die größten Kreisbogen  $2\varepsilon = FF'$ ,  $\varrho = FP$ ,  $\varrho' = F'P$ ,  $\pi - \varrho = F_1P$ ,  $\pi - \varrho' = F_1'P$  je  $<\pi$  und kürzeste Entfernungen ihrer Endpunkte auf der Kugel sind, so ist in den Dreiecken FPF' und  $F_1PF_1'$  (Fig. 128 und Fig. 194):

$$2\varepsilon < \varrho + \varrho'$$
,  $2\varepsilon < (\pi - \varrho) + (\pi - \varrho')$ ;  $\varrho' < 2\varepsilon + \varrho$ ,  $\varrho < 2\varepsilon + \varrho'$  oder:

(20) 
$$2\varepsilon < \varrho + \varrho' < 2\pi - 2\varepsilon;$$
  $(20')$   $0 < |\varrho - \varrho'| < 2\varepsilon.$ 

Ist nun mit (19):  $2\varepsilon < 2\alpha < \pi$ , so ist nach (20'):  $|\varrho - \varrho'| = 2\alpha$  unmöglich. Ist aber mit (19'):  $0 < 2\alpha < 2\varepsilon$  und  $2\pi - 2\varepsilon < 2\pi - 2\alpha$ , so ist nach (20):  $\varrho + \varrho' = 2\alpha$  und  $2\pi - 2\alpha$  unmöglich (§ 1, 4).

Von den vier Möglichkeiten (4), von denen nach der Identität (14) wenigstens eine statthaben muß, bleiben daher für den Kegel (17); (19) und (17); (19') bezüglich nur übrig:

(21) 
$$\varrho + \varrho' = 2\alpha$$
 oder  $2\pi - 2\alpha$ , (21')  $\varrho - \varrho' = 2\alpha$  oder  $-2\alpha$ .

Für den größten Wert  $\frac{\pi}{2}$  von  $\alpha$  (vgl. (19)), a=e nach (9), fallen von dem Kegelschnitt (17), (18), (19) der obere und untere Zweig in den größten Kreis der xy-Ebene hinein, und zugleich vereinigen sich die beiden Möglichkeiten (21) in die eine:

$$\varrho + \varrho' = \pi,$$

die somit für diesen Kreis gelten muß. Bei abnehmendem  $\alpha$  fällt daher die erste Möglichkeit (21) dem oberen, die zweite dem unteren Zweige zu.

Da andererseits für Punkte P links von der yz-Ebene  $\varrho' < \varrho$  und rechts  $\varrho' > \varrho$  ist, so kommt dem linken Zweig des Kegelschnittes (17), (18), (19') die erste Möglichkeit (21'), dem rechten die zweite zu. Die vier Möglichkeiten (4):

(23) 
$$\varrho + \varrho' = 2\alpha$$
,  $\varrho + \varrho' = 2\pi - 2\alpha$ ;  $\varrho - \varrho' = 2\alpha$ ,  $\varrho' - \varrho = 2\alpha$ ,

die sich auf die sphärischen Abstände  $\varrho$  und  $\varrho'$  des laufenden Punktes P von dem rechten und linken oberen Brennpunkt F und F' beziehen, kommen also bezüglich dem oberen und unteren Zweig des sphärischen Kegelschnittes (19) und dem linken und rechten Zweig von (19') zu.

Bezeichnen indessen (§ 54, Fig. 127):

$$\varrho_1 = \pi - \varrho, \quad {\varrho_1}' = \pi - \varrho'$$

die Abstände des Punktes P von dem unteren linken und rechten Brennpunkt  $F_1$  und  $F_1$ , so können die vier Eigenschaften (23) alle in der Summenform, und zwar:

(24) 
$$\varrho + \varrho' = 2\alpha$$
,  $\varrho_1 + \varrho_1' = 2\alpha$ ;  $\varrho_1 + \varrho' = \pi - 2\alpha$ ,  $\varrho + \varrho_1' = \pi - 2\alpha$  geschrieben werden.

Jeder Zweig eines sphärischen Kegelschnittes hat daher die Eigenschaft, daß die Summe der sphärischen Abstände seines laufenden Punktes von seinen beiden inneren Brennpunkten gleich seinem größten sphärischen Durchmesser ist. Er kann somit, wie die Ellipse in der Ebene, mittels eines in den Brennpunkten befestigten und auf der Kugel gespannten Fadens beschrieben werden. 11)

### III. Kapitel.

Die Theorie der gebrochenen Fokaldistanzen.

§ 131. Fokaleigenschaften konjugierter Fokalkegelschnitte.

1. Die konjugierten Fokalkegelschnitte. Die in der Ebene s = 0 liegende Ellipse:

(1) 
$$\frac{x^2}{e^2} + \frac{y^2}{f^2} = 1$$

und die in der Ebene y = 0 liegende Hyperbel:

$$\frac{x^2}{d^2} - \frac{z^2}{f^2} = 1$$

haben, wenn zwischen ihren Konstanten die Beziehung:

$$d^2 - e^2 + f^2 = 0$$

besteht, die Eigenschaft, daß die Scheitelpunkte  $C_0$ ,  $C_0$ ' der Ellipse (Fig. 195) die Brennpunkte der Hyperbel und die Scheitelpunkte  $B_0$ ,  $B_0$ ' der Hyperbel die Brennpunkte der Ellipse sind.

Der eine der beiden "konjugierten Kegelschnitte" ist durch den andern bestimmt. 188)

Sie sind zugleich die Fokalkegelschnitte § 55, (9) der Mittelpunktsfläche § 55, (1), die Fokalellipse und Fokalhyperbel.

2. Entferning zweier Punkte der konjugierten Fokalkegelschnitte. Sind  $C = x_0$ ,  $y_0$ , 0 und  $B = x_1$ , 0,  $z_1$  zwei Punkte der Kegelschnitte (1) und (2), also:

(4) 
$$\frac{x_0^2}{e^2} + \frac{y_0^2}{f^2} = 1, \quad \frac{x_1^2}{d^2} - \frac{z_1^2}{f^2} = 1,$$

so ist für ihre Entfernung  $\varrho$  mit Rücksicht auf (3):

$$\begin{split} \varrho^{2} &= \overline{BC}^{2} = (x_{1} - x_{0})^{2} + y_{0}^{2} + z_{1}^{2} = (x_{1} - x_{0})^{2} + f^{2} - \frac{f^{2}}{e^{2}} x_{0}^{2} + \frac{f^{2}}{d^{2}} x_{1}^{2} - f^{2} \\ &= \frac{e^{2} - f^{2}}{e^{2}} x_{0}^{2} + \frac{d^{2} + f^{2}}{d^{2}} x_{1}^{2} - 2x_{0} x_{1} = \frac{d^{2} x_{0}^{2}}{e^{2}} + \frac{e^{2} x_{1}^{2}}{d^{2}} - 2x_{0} x_{1} \\ &= \left(\frac{d x_{0}}{e} - \frac{e x_{1}}{d}\right)^{2} \end{split}$$

und somit:

(5) 
$$\varrho = \overline{BC} = \pm \left(\frac{dx_0}{e} - \frac{ex_1}{d}\right).$$

Nach (3) und (4) ist:

(6) 
$$d < e, |x_0| \le e, |x_1| \ge d$$

und daher:

$$\left| d \frac{x_0}{e} \right| < d < e < \left| e \frac{x_1}{d} \right|.$$

Somit gilt in (5) das positive oder negative Zeichen, je nachdem  $x_1 < 0$  oder > 0.

Die absolute Entfernung eines Punktes  $C=x_0$ ,  $y_0$ , 0 der Ellipse und eines Punktes  $B=x_1$ , 0,  $z_1$  der Hyperbel ist: 22)

(8) 
$$\varrho = \overline{BC} = \frac{ex_1}{d} - \frac{dx_0}{e}$$
 oder  $\varrho = BC = -\frac{ex_1}{d} + \frac{dx_0}{e}$ ,

je nachdem B auf dem rechten (Fig. 195) oder auf dem linken Zweig der Hyperbel liegt (vgl. § 4, (35)).

3. Winkel der Strecke CB gegen die Tangente der Ellipse. Die Richtungskosinus der Strecke CB (Fig. 195) sind (I § 34, (7)):

$$\frac{x_1-x_0}{\varrho}$$
,  $-\frac{y_0}{\varrho}$ ,  $\frac{z_1}{\varrho}$ 

und die der Tangente der Ellipse (1) im Punkte C nach § 13, (5); (6):

(9) 
$$-q \frac{y_0}{f^2}, \quad q \frac{x_0}{e^2}, \quad 0; \quad q = 1: \sqrt{\frac{x_0^2}{e^4} + \frac{y_0^2}{f^4}},$$

wobei die Tangente so gerichtet ist, daß sie den Punkt O zur Linken läßt (I § 17, (5)).

Daher ist für den Winkel  $\gamma$  zwischen der Strecke CB und der Tangente (I § 35, (1)):

$$\cos \gamma = -\frac{q \, y_0}{\varrho} \left( \frac{x_1 - x_0}{f^2} + \frac{x_0}{e^2} \right) = -\frac{q \, y_0}{f^2 \, \varrho} \left( x_1 - \frac{d^2}{e^2} \, x_0 \right) = -\frac{d}{e} \frac{q \, y_0}{f^2 \, \varrho} \left( \frac{e}{d} \, x_1 - \frac{d}{e} \, x_0 \right)$$
 und nach (8):

(10) 
$$\cos \gamma = -\frac{d}{e} \frac{q y_0}{f^2} \quad \text{oder} \quad \cos \gamma = \frac{d}{e} \frac{q y_0}{f^2},$$

je nachdem B auf dem rechten (Fig. 195, wo  $y_0 < 0$ , also  $\gamma$  spitz) oder auf dem linken Zweig der Hyperbel liegt. Da die Ausdrücke (10)  $x_1$ ,  $z_1$  nicht enthalten, folgt:

Der Winkel  $\gamma$ , den die Strecke CB (Fig. 195) mit der Tangente der Ellipse im Punkte C bildet, ist von der Lage des Punktes B auf demselben Hyperbelsweig unabhängig und geht nur in  $\pi - \gamma$  über, wenn B auf den anderen Hyperbelsweig übergeht; oder, was dasselbe ist:

Der von einem beliebigen Punkte C der Ellipse über der konjugierten Hyperbel errichtete



Kegel ist ein Rotationskegel, dessen Rotationsachse die Tangente der Ellipse in C ist; die beiden Zweige der Hyperbel gehören verschiedenen Münteln des Kegels an (§ 122, 8, III).

4. Winkel der Strecke BC gegen die Tangente der Hyperbel. Die Richtungskosinus der Strecke BC (Fig. 195) sind:

$$\frac{x_0-x_1}{\varrho}$$
,  $\frac{y_0}{\varrho}$ ,  $-\frac{z_1}{\varrho}$ 

und die der Tangente der Hyperbel (2) im Punkte B nach § 13, (5); (6):

(11) 
$$-\varepsilon p \frac{z_1}{f^2}$$
, 0,  $-\varepsilon p \frac{x_1}{d^2}$ ;  $p=1:\sqrt{\frac{x_1^2}{d^4}+\frac{z_1^2}{f^4}}$ ;  $\varepsilon = \text{sign.} x_1$ ,

wobei die Tangente nach abwärts gerichtet  $\left(-\epsilon p \frac{x_1}{d^2} < 0\right)$  ist.

Daher ist für den Winkel  $\beta$  zwischen der Strecke BC und der Tangente:

$$\cos \beta = -\frac{\epsilon p z_1}{\varrho} \left( \frac{x_0 - x_1}{f^2} - \frac{x_1}{d^2} \right) = -\frac{\epsilon p z_1}{f^2 \varrho} \left( x_0 - \frac{e^2}{d^2} x_1 \right) = \epsilon \frac{e}{d} \frac{p z_1}{f^2 \varrho} \left( \frac{e}{d} x_1 - \frac{d}{e} x_0 \right)$$

und nach (8), wo für  $\varepsilon=1$  die erste, für  $\varepsilon=-1$  die zweite Formel gilt:

(12) 
$$\cos \beta = \frac{e}{d} \frac{p z_1}{f^2}$$

(Fig. 195, wo mit  $z_1 > 0$   $\beta$  spitz ist). Da der Ausdruck (12) die Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$  nicht enthält, folgt:

Der Winkel  $\beta$ , den die Strecke BC (Fig. 195) mit der Tangente der Hyperbel im Punkte B bildet, ist von der Lage des Punktes C auf

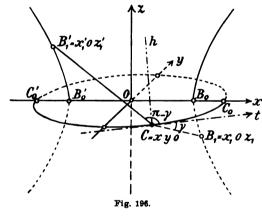

der Ellipse unabhängig; oder, was dasselbe ist:

Der von einem beliebigen Punkte B der Hyperbel über der konjugierten Ellipse errichtete Kegel ist ein Rotationskegel, dessen Rotationsachse die Tangente der Hyperbel in B ist; die Ellipse gehört dem einen Mantel des Kegels an.

5. Fokaleigenschaft der Ellipse in bezug auf zwei ungleichseitige Punkte der

**Hyperbel.** Sind (Fig. 196)  $B_1 = x_1$ , 0,  $z_1$  und  $B_1' = x_1'$ , 0,  $z_1'$  zwei feste Punkte der Hyperbel, bezüglich auf dem rechten und linken Zweig (ungleichseitig) gelegen, und C = x, y, 0 ein laufender Punkt der Ellipse, so ist nach (8):

$$\overline{B_1C} = \frac{ex_1}{d} - \frac{dx}{e}, \quad \overline{B_1'C} = -\frac{ex_1'}{d} + \frac{dx}{e}$$

und danach:

(13) 
$$\overline{B_1C} + \overline{B_1'C} = \frac{e(x_1 - x_1')}{d}$$

unabhängig von x, y.

I. Die Summe der Entfernungen des laufenden Punktes C der Ellipse von swei festen ungleichseitigen Punkten  $B_1$  und  $B_1'$  der Hyperbel (Fig. 196) ist unveränderlich. 188)

Die Winkel der Strecken  $CB_1$  und  $CB_1'$  gegen die Tangente der Ellipse in C haben nach (10) entgegengesetzte Kosinus; ist der eine  $\gamma$ , so ist der andere  $\pi - \gamma$ .

Man kann dies noch anders ausdrücken. Sind  $a_1$ ,  $b_1$ ,  $c_1$  und  $a_2$ ,  $b_2$ ,  $c_2$  die Richtungskosinus der beiden Strecken und  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  die der Tangente, so ist nach (10):

$$a_1 \lambda + b_1 \mu + c_1 \nu = -(a_2 \lambda + b_2 \mu + c_2 \nu),$$

woraus folgt (I § 35, (9)):

I'. Die innere Halbierungslinie h des Winkels der Strecken  $CB_1$  und  $CB_1'$  steht auf der Tangente t der Ellipse in C senkrecht (Fig. 196).

Mit  $x_1 = d$ ,  $x_1' = -d$  geht aus (13) die Fokaleigenschaft der Ellipse § 1, (9):

(13') 
$$\overline{B_0}\overline{C} + \overline{B_0'}C = 2e$$
 (Fig. 196) und aus I' die Winkelbeziehung der Brennstrahlen  $CB_0$ ,  $CB_0'$  zur Tangente § 13, 4 hervor.

6. Fokaleigenschaft der Ellipse in bezug auf zwei gleichseitige Punkte der Hyperbel. Sind (Fig. 197)  $B_1 = x_1, 0, z_1$  und  $B_2 = x_2, 0, z_2$  zwei feste Punkte auf demselben (rechten) Zweig der Hyperbel und C = x,

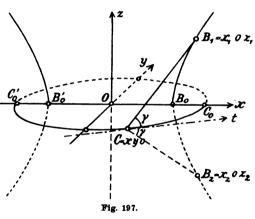

y, 0 ein laufender Punkt der Ellipse, so ist nach (8):

$$B_1C = \frac{ex_1}{d} - \frac{dx}{e}, \quad \overline{B_2C} = \frac{ex_2}{d} - \frac{dx}{e}$$

und danach:

$$\overline{B_1C} - \overline{B_2C} = \frac{e(x_1 - x_2)}{d}$$

unabhängig von x, y.

II. Die Differenz der Entfernungen des laufenden Punktes C der Ellipse von zwei festen gleichseitigen Punkten  $B_1$  und  $B_2$  der Hyperbel (Fig. 197) ist unveränderlich.

Die Strecken  $CB_1$  und  $CB_2$  bilden nach (10) mit der Tangente der Ellipse in C gleiche Winkel  $\gamma$ .

7. Fokaleigenschaft der Hyperbel in bezug auf zwei Punkte der Ellipse. Sind (Fig. 198)  $C_1 = x_1$ ,  $y_1$ , 0 und  $C_2 = x_2$ ,  $y_2$ , 0 zwei feste Punkte der Ellipse und B = x, 0, z ein laufender Punkt der

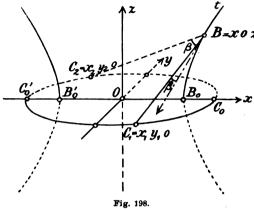

Hyperbel (des rechten Zweiges),  
so ist nach (8):  
$$\overline{C_1B} = \frac{ex}{d} - \frac{dx_1}{e},$$

$$\overline{C_2B} = \frac{ex}{d} - \frac{dx_2}{e}$$

x und somit:

(15) 
$$C_1B - C_2B = \frac{d(x_2 - x_1)}{c}$$

III. Die Differens der Entfernungen des laufenden Punktes B der Hyperbel von swei festen Punkten  $C_1$  und  $C_2$  der Ellipse (Fig. 198) ist unveränderlich.

Die Strecken  $BC_1$  und  $BC_2$  bilden nach (12) mit der Tangente der Hyperbel in B gleiche Winkel  $\beta$ .

Für  $x_1 = -e$ ,  $x_2 = e$  geht aus (15) die Fokaleigenschaft der Hyperbel § 1, (10):

$$(15') C_0' B - \overline{C_0 B} = 2d$$

hervor.

8. Gebrochene Entfernungen. Der Satz (13) kann auch in der Form ausgedrückt werden:

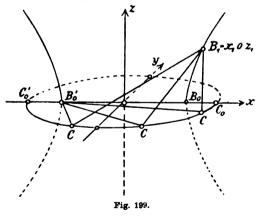

Die gebrochene Entfernung  $B_1CB_1'$  zweier ungleichseitiger  $B_r$ -x, o z, Punkte  $B_1$  und  $B_1'$  der Fokalhyperbel über die Fokalellipse ist unveränderlich (Fig. 196).

Denkt man sich Ellipse und Hyperbel aus dünnem glatten Draht hergestellt und durch ein geradliniges Drahtstück  $C_0B_0B_0'C_0'$  mit einander fest verbunden und denkt man sich die gebrochene Linie  $B_1CB_1'$  als unausdehnbaren

Faden, der in  $B_1$  und  $B_1'$  befestigt ist und in C frei über die Ellipse gleitet, so ist der Faden, da die Resultante der Spannungen der

Stücke  $CB_1$  und  $CB_1'$  nach 5, I' in die auf t senkrechte Halbierungslinie h fällt, im indifferenten Gleichgewicht, und der Gleitpunkt C längs der Ellipse verschiebbar (wenigstens auf der vorderen Hälfte der Ellipse; der Übergang auf die hintere wird durch das Drahtgestell verhindert).

Insbesondere folgt mit  $B_1' = B_0'$   $(x_1' = -d)$  aus (13):

Die gebrochene Entfernung  $B_1 C B_0'$  eines beliebigen Punktes  $B_1 = x_1$ , 0,  $z_1$   $(x_1 > 0)$  der Hyperbel von dem ungleichseitigen Scheitel  $B_0' = -d$ , 0, 0 der Hyperbel, über die Ellipse hinweg (Fig. 199), ist von unveränderlicher Länge:

$$(16) B_1 C B_0' = \frac{ex_1}{d} + e.$$

9. Zusammengesetzte Fokaleigenschaft der Ellipse und Hyperbel. Die Punkte  $B_0'$  und  $C_0$  haben die Koordinaten: — d, 0, 0 und e, 0, 0. Ist nun  $C = x_0$ ,  $y_0$ , 0 ein Punkt der Ellipse,  $B = x_1$ , 0,  $s_1$  ein Punkt des rechten und  $B' = x_1'$ , 0,  $s_1'$  ein Punkt des linken Hyperbelzweiges (Fig. 200 und 201), so ist nach (8):

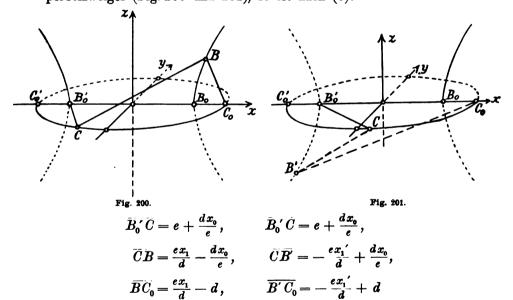

und somit unabhängig von der Lage der Punkte C, B, B' bezüglich auf der Ellipse, auf dem rechten und linken Zweige der Hyperbel:

(17) 
$$\overline{B_0'C} + \overline{CB} - \overline{BC_0} = d + e$$
,  $\overline{B_0'C} - \overline{CB'} + \overline{B'C_0} = d + e$ .  
Ebenso ist mit  $B_0$  und  $C_0'$  statt mit  $B_0'$  und  $C_0$  endigend:

(18) 
$$\overline{B_0C} + \overline{CB'} - \overline{B'C_0'} = d + e$$
,  $\overline{B_0C} - \overline{CB} + B\overline{C_0'} = d + e$ .

## § 132. Die gebrochenen Fokaldistanzen über die Fokalellipse.

1. Die beiden Fokalkegel eines Punktes. Die von einem Punkte P = x, y, s des Raumes über dem einen oder andern der beiden Fokalkegelschnitte § 131, (1); (2) errichteten Kegel zweiter Ordnung heißen nach § 122, 2 die beiden Fokalkegel des Punktes P.

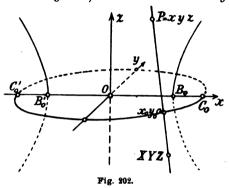

Sie können als Spezialfälle des Berührungskegels von P an eine Fläche zweiter Ordnung (§ 70, 4) betrachtet werden, da die Fokalkegelschnitte selbst nach § 120, 4 als Flächen zweiter Ordnung mit einer verschwindenden Halbachse entstehen. Indem man daher die Gleichung § 70, (22) des Berührungskegels an die Fläche § 70, (1) mit  $a^2$ ,  $b^2$ ,  $c^2 = e^2$ ,  $f^2$ , 0 und  $d^2$ , 0,

 $-f^2$  auf die Grenzflächen § 131, (1); (2) anwendet, ergibt sich:

Die Gleichungen der beiden Fokalkegel des Punktes P=x,y,s lauten in laufenden Koordinaten X,Y,Z (Fig. 202):

(1) 
$$\frac{(xZ-zX)^2}{e^2} + \frac{(yZ-zY)^2}{f^2} - (Z-z)^2 = 0,$$

(2) 
$$\frac{(xY-yX)^2}{d^2} - \frac{(zY-yZ)}{f^2} - (Y-y)^2 = 0.$$

2. Bedingung der Rotationskegel. Für den Kegel (1) ist in der Bezeichnung von § 100, 3:

(3) 
$$\begin{cases} a_{11} = \frac{z^2}{e^z}, & a_{22} = \frac{z^2}{f^2}, & a_{33} = \frac{x^2}{e^z} + \frac{y^2}{f^2} - 1, \\ a_{23} = -\frac{yz}{f^2}, & a_{31} = -\frac{zx}{e^z}, & a_{12} = 0. \end{cases}$$

Sieht man also von dem Falle z = 0 ab, wo der Kegel in die Doppelebene  $Z^2 = 0$  zerfällt, ist er nach § 100, (7) ein Rotationskegel immer dann und nur dann, wenn entweder:

(4) 
$$x = 0$$
,  $\left(\frac{z^2}{e^2} - \frac{z^2}{f^2}\right) \left(\frac{z^2}{e^2} - \frac{y^2}{f^2} + 1\right) - \frac{y^2 z^2}{f^4} = -\frac{d^2 z^2}{e^2 f^2} \left(\frac{y^2}{d^2} + \frac{z^2}{e^2} + 1\right) = 0$ , oder:

(5) 
$$y = 0$$
,  $\left(\frac{z^2}{f^2} - \frac{x^2}{e^2} + 1\right) \left(\frac{z^2}{f^2} - \frac{z^2}{e^2}\right) - \frac{z^2 x^2}{e^4} = -\frac{d^2 z^2}{e^2 f^2} \left(\frac{x^2}{d^2} - \frac{z^2}{f^2} - 1\right) = 0$ .

Der Kegel über der Fokalellipse § 131, (1) ist daher ein Rotationskegel, wenn der Punkt P=x,y,s auf der Fokalhyperbel § 131, (2) oder auf der imaginären Fokalellipse der ys-Ebene § 120, (21) liegt. 144)

Entsprechendes gilt für den Kegel (2). Indem wir die imaginäre Fokalellipse ausscheiden, heben wir nur hervor, wie schon § 122, 8, III und § 131, 3; 4 bewiesen wurde:

Der von einem Punkte der Fokalhyperbel über der Fokalellipse und der von einem Punkte der Fokalellipse über der Fokalhyperbel errichtete Kegel ist ein Rotationskegel.

3. Die Fokallinien. Eine gemeinsame Transversale (Trefflinie) der beiden Fokalkegelschnitte § 131, (1), (2), wie BC in Fig. 195, soll ein Fokalstrahl oder eine Fokallinie genannt werden.

Durch einen Punkt P des Raumes gehen im allgemeinen vier Fokallinien, nämlich die nach § 122, 5 stets reellen Schnittlinien der beiden Fokalkegel des Punktes.

Liegt jedoch der Punkt P selbst auf einem Fokalkegelschnitt, so gehen durch ihn ausnahmsweise  $\infty^1$  Fokallinien, seine Verbindungs-

linien mit dem andern Fokalkegelschnitt, die nach 2 einen Rotationskegel bilden.

Im allgemeinen Falle (Fig. 203) seien die Schnittpunkte der vier Fokallinien  $f_1, f_2, f_3, f_4$  des Punktes P mit der Fokalellipse  $C_1, C_2, C_3, C_4$  und mit der Fokalhyperbel  $B_1, B_2, B_3, B_4$ .

4. Gebrochene Entfernungen über die Fokalellipse. Die gebrochene Entfernung  $B'CB_0$  oder (Fig. 199)  $BCB_0$  eines Punktes B'

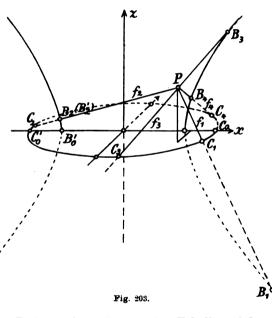

des linken oder eines Punktes B des rechten Zweiges der Fokalhyperbel von dem ungleichseitigen Brennpunkt  $B_0$  oder  $B_0'$  der Fokalellipse, über diese hinweg, ist nach § 131,8 für alle Lagen des Knickpunktes C dieselbe. Sie ist die indifferente Gleichgewichtslage eines in C über die Ellipse gleitenden und in den Endpunkten  $B'B_0$  oder  $BB_0'$  festgehaltenen Fadens.

Die gebrochene Entfernung:

(6) 
$$r = PCB_0$$
 oder  $r' = PCB'_0$ 

eines beliebigen Punktes P = x, y, s des Raumes von einem Brennpunkte:



 $B_0 = d$ , 0, 0 oder  $B'_0 = -d$ , 0, 0 (Fig. 204) der Fokalellipse § 131,(1), there diese hinweg, wird im all-

gemeinen von dem Knickpunkt  $C = x_0, y_0, 0$  abhängig sein.

In Formeln drückt sich diese

Abhängigkeit in folgender Weise aus:

(7) 
$$r = \overline{PC} + \overline{C}B_0 = \varrho + \tau$$
,  $r' = \overline{PC} + \overline{C}\overline{B}_0' = \varrho + \tau'$ , wobei:

(8) 
$$\varrho = P\bar{C} = \sqrt{(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 + z^2}$$

(9) 
$$\tau = CB_0 = \sqrt{(x_0 - d)^2 + y_0^2}, \quad \tau' = CB_0' = \sqrt{(x_0 + d)^2 + y_0^2},$$

während gleichzeitig:

(10) 
$$\frac{x_0^2}{e^2} + \frac{y_0^2}{f^2} = 1;$$
 (11)  $d^2 - e^2 + f^2 = 0.$ 

Nach § 4, (35) ist auch:

(12) 
$$\tau = e - \frac{d}{e} x_0, \qquad \tau' = e + \frac{d}{e} x_0.$$

Dabei sind die beiden voneinander unabhängigen Knickpunkte von r und r' in der Bezeichnung  $C=x_0,\,y_0,\,0$  nicht besonders unterschieden.

5. Größte und kleinste Werte der gebrochenen Entfernung. Während der Knickpunkt C die ganze Ellipse (10) durchläuft, bleibt die gebrochene Entfernung r in (7), die Summe der absoluten Entfernungen  $\varrho$  und  $\tau$  immer endlich und größer als Null. Sie muß also wenigstens einmal einen kleinsten und einmal einen größten Wert erhalten.

Die gebrochene Entfernung  $r = PCB_0$  und ebenso  $r' = PCB_0'$  hat je wenigstens ein Minimum und ein Maximum.

6. Notwendige und hinreichende Bedingungen der Minima und Maxima. Um die extremen Werte zu bestimmen, betrachten wir r als Funktion der unabhängigen Veränderlichen  $x_0$ , während wir  $y_0$  durch (10) von  $x_0$  abhängig gemacht denken. Dann ist der erste und zweite Differentialquotient von  $y_0$  nach  $x_0$ :

(13) 
$$\frac{dy_1}{dz_1} = -\frac{r^2}{r^2} \frac{z_1}{y_1}, \qquad \frac{d^2y_1}{dz_2^2} = -\frac{r^2}{r^2} \frac{1}{y_1}.$$

und zugleich mit Räcksicht auf 10 und 11

(14) 
$$1 - \left(\frac{dy_1}{dz_1}\right)^2 - y_1 \frac{d^2y_1}{dz_1^2} = \frac{d^2}{c^2}$$

Ferner ist mach 🦖 für den ersten und zweiten Differentialquotienten von e nach z.:

(15) 
$$\rho \frac{de}{dx_0} = (x_0 - x) + y_0 - y \frac{dy_0}{dx_1} = (x_0 - x) - \frac{f^2}{e^2} \frac{x_0}{y_0} (y_0 - y),$$

$$\rho \frac{d^2e}{dx_0^2} + \left(\frac{de}{dx_0}\right)^2 = 1 + \left(\frac{dy_0}{dx_0}\right)^2 + (y_0 - y) \frac{d^2y_0}{dx_0^2},$$

oder mit Rücksicht auf (14) und (13)

(16) 
$$\varrho \frac{d^2 \varrho}{dx_a^2} = -\left(\frac{d\varrho}{dx_a}\right)^2 + \frac{d^2}{e^2} + \frac{f^4}{e^2} \frac{g}{g_a^2}.$$

Der erste und zweite Differentialquotient von r nach z, wird nach (7) mit Benutzung der Darstellung (12) von τ und der Formel (15):

(17) 
$$\frac{dr}{dx_0} = \frac{d\varrho}{dx_0} - \frac{d}{\varrho} = \frac{x_0 - x}{\varrho} - \frac{f^2}{e^2} \frac{x_0}{y_0} \frac{y_0 - y}{\varrho} - \frac{d}{\varrho},$$

$$\frac{d^2r}{dx_0^2} = \frac{d^2\varrho}{dx_0^2}.$$

$$\frac{d^2r}{dx_*^2} = \frac{d^2\varrho}{dx_*^2}.$$

Mit Benutzung der Darstellung (9) von r und der Formel (15) kann man den ersteren auch in der Form annehmen:

(19) 
$$\frac{dr}{dx_0} = \left(\frac{x_0 - x}{\varrho} + \frac{x_0 - d}{\tau}\right) - \frac{f^2}{\varrho^2} \frac{x_0}{y_0} \left(\frac{y_0 - y}{\varrho} + \frac{y_0}{\tau}\right).$$

Die Werte von  $x_0$ , für die ein extremer Wert von r eintritt, müssen nun der Gleichung:

$$\frac{dr}{dx_{\bullet}} = 0$$

Für einen solchen Wert von  $x_0$  ist aber nach (17): genügen.

$$\frac{d\varrho}{dx_0} = \frac{d}{e}$$

und daher nach (18) und (16):

(20) 
$$\frac{d^2r}{dx_0^2} = \frac{1}{\varrho} \frac{f^4}{e^2 y_0^2} \cdot \frac{y}{y_0}.$$

Hiernach tritt bei reellen  $x_0, y_0$  im allgemeinen  $(y + 0, y_0 + 0)$  auch wirklich ein Minimum oder Maximum ein und zwar jenes oder dieses, jenachdem  $y_0$  und y gleiches oder verschiedenes Vorzeichen haben.

Die entsprechenden Formeln für r' gehen nach (9) und (12) durch Umkehr des Vorzeichens von d hervor.

Die gebrochene Entfernung r oder r' in (6), (7) hat immer dann

und nur dann einen extremen Wert, wenn der Knickpunkt  $C = x_0, y_0, 0$  neben (10) der Bedingung genügt:

(21) 
$$\frac{d\mathbf{r}}{dx_0} = 0 \qquad oder \qquad (21') \quad \frac{d\mathbf{r}'}{dx_0} = 0,$$

und zwar ist sie dann ein Minimum oder ein Maximum, jenachdem C in bezug auf die zx-Ebene mit P gleichseitig oder ungleichseitig liegt.

7. Geometrische Bedeutung der Bedingung (21). Die Bedingung (21) wird mit Einsetzung von (19):

$$(22) \qquad -\frac{y_0}{f^2} \left( \frac{x - x_0}{\varrho} + \frac{d - x_0}{\tau} \right) + \frac{x_0}{\varrho^2} \left( \frac{y - y_0}{\varrho} + \frac{0 - y_0}{\tau} \right) = 0.$$

Da nun nach § 131, (9):

$$-q\frac{y_0}{f^2}, q\frac{x_0}{e^2}, 0; \frac{x-x_0}{e}, \frac{y-y_0}{e}, \frac{z}{e}; \frac{d-x_0}{\tau}, \frac{0-y_0}{\tau}, 0$$

bezüglich die Richtungskosinus der Tangente der Ellipse § 131, (1) in  $C = x_0$ ,  $y_0$ , 0 und der Strecken CP und  $CB_0$  (I § 34, (7)) sind, so bedeutet die Gleichung (22) (I § 35, (9)):

Die gebrochene Entfernung r oder r' in (6) hat für solche Lagen des Knickpunktes C auf der Fokalellipse einen extremen Wert, wo die innere Halbierungslinie der Strecken CP und  $CB_0$  oder  $CB_0'$  auf der Tangente der Ellipse in C senkrecht steht oder, was dasselbe ist, die Winkel der beiden Strecken gegen die gerichtete Tangente sich zu  $\pi$  ergänzen (Fig. 196).

Die gebrochene Entfernung bildet dann zugleich die Gleichgewichtslage eines Fadens, der in C über die Ellipse gleitet und in P und  $B_0$  oder  $B_0$  festgehalten wird, und zwar eine stabile für ein Minimum und eine labile für ein Maximum (eine indifferente für den in A, 1. Absatz, erwähnten Ausnahmefall P = B' bei r und P = B bei r').

8. Die Anfangsstücke der Maxima und Minima als Fokallinien. Bildet die Strecke  $CB_0$  eines extremen Wertes der gebrochenen Entfernung  $r=PCB_0$  mit der gerichteten Tangente der Fokalellipse in C einen Winkel  $\gamma$ , so bildet nach 7 die Strecke CP mit dieser Tangente den Winkel  $\pi-\gamma$ .

Da aber die erstere Strecke den Punkt  $B_0$  enthält, gehört sie nach 2 dem einen Mantel des von C über der Fokalhyperbel errichteten Drehungskegels an. Dieser Mantel ist daher der Ort aller von C ausgehenden Halbstrahlen, die den Winkel  $\gamma$  mit der Tangente bilden, während der andere Mantel ebenso der Ort aller Halbstrahlen mit dem Winkel  $\pi-\gamma$  ist. Somit gehört die Strecke CP diesem andern Mantel an, die unbegrenzte Gerade PC aber überhaupt dem

von C über der Fokalhyperbel errichteten Drehungskegel. Sie ist daher nach 3 eine Fokallinie des Punktes P.

Die gebrochene Entfernung  $r = PCB_0$  oder  $r' = PCB_0'$  ist ein Maximum oder Minimum, wenn ihr Anfangsstück PC in eine der vier Fokallinien des Punktes P fällt und die Strecken CP und  $CB_0$  oder  $CB_0'$  verschiedenen Mänteln des von C über der Fokalhyperbel errichteten Drehungskegels angehören.

9. Das zu einer Fokallinie gehörige Maximum oder Minimum. Umgekehrt gibt jede der vier Fokallinien des Punktes P immer entweder ein Maximum oder ein Minimum von r oder von r'. Denn ist C ihr Schnittpunkt mit der Fokalellipse, so gehört die Strecke CP nach 3 dem einen Mantel des von C über der Fokalhyperbel errichteten Kegels an, dessen erzeugende Halbstrahlen etwa den Winkel  $\gamma$  mit der Tangente der Ellipse in C bilden mögen. Die Strecken  $CB_0$  und  $CB_0'$  gehören verschiedenen Mänteln desselben Kegels an, so daß die eine den Winkel  $\gamma$ , die andere den Winkel  $\pi - \gamma$  mit der Tangente bildet. Eine von beiden gibt also, an PC angesetzt, eine gebrochene Entfernung, die der Bedingung (22) entspricht. Also:

Zu jeder der vier Fokallinien des Punktes P gehört entweder ein Maximum oder ein Minimum der gebrochenen Entfernung r oder r' in (6).

10. Die vier gebrochenen Fokaldistanzen eines Punktes. Da aber nach 5 r und r' wenigstens je ein Maximum und ein Minimum haben, so muß zu jeder der vier Fokallinien je ein solches gehören, und kann es nicht mehr als je eines für r und für r' geben.

Jede der beiden gebrochenen Entfernungen  $r = PCB_0$  und  $r' = PCB_0'$  des Punktes P von einem Brennpunkt  $B_0$  oder  $B_0'$  der Fokalellipse über diese hinweg (Fig. 204) hat ein Minimum  $r_1$  und  $r_1'$  und ein Maximum  $r_2$  und  $r_2'$ , und swar ist (Fig. 205):

(23) 
$$r_1 = PC_1B_0$$
,  $r_2 = PC_2B_0$ ;  $r_1' = PC_3B_0'$ ,  $r_2' = PC_4B_0'$ ,

wo  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$ ,  $C_4$  die Schnittpunkte der vier Fokallinien des Punktes P mit der Fokalellipse in bestimmter Anordnung (vgl. 11) bedeuten.

Wir nennen  $r_1, r_2, r_1', r_2'$  die vier gebrochenen Fokaldistanzen des Punktes P über die Fokalellipse.  $^{8}$ 

11. Lage der Punkte  $B_i$ ,  $C_i$  auf der Fokallinie  $f_i$ . Nach 6 liegen in bezug auf die Ebene der Fokalhyperbel  $C_1$  und  $C_3$ , die Knickpunkte der Minima, mit P gleichseitig, dagegen  $C_2$  und  $C_4$ , die Knickpunkte der Maxima, ungleichseitig. Da aber der Schnittpunkt einer Fokallinie mit der zx-Ebene zugleich ihr Schnittpunkt mit der

Fokalhyperbel sein muß, so folgt: Ist  $B_i$  (i = 1, 2, 3, 4) der Schnittpunkt der Fokallinie  $PC_i$  mit der Fokalhyperbel, so liegen  $B_1$  und  $B_3$  außerhalb der Strecken  $PC_1$  und  $PC_3$ , dagegen  $B_2$  und  $B_4$  inner-



halb der Strecken  $PC_2$  und  $PC_4$  (Fig. 205).

Die beiden Strecken  $C_1P$  und  $C_1B_0$  von  $r_1$  gehören nach 8 verschiedenen Mänteln des von  $C_1$  über der Fokalhyperbel errichteten Kegels an, die eine dem linken, auf dem der linke Hyperbelzweig liegt, die andere dem rechten. Dasselbe gilt von den beiden Strecken  $C_2P$  und  $C_3B_0$ ,  $C_3P$  und  $C_3B_0$ ,  $C_4P$  und  $C_4B_0$ .

 $B_1$  liegt außerhalb der Strecke  $PC_1$ , so daß die

Folge der drei Punkte  $PC_1B_1$  (Fig. 205) oder  $B_1PC_1$  ist. Da nun  $C_1B_0$  dem rechten Mantel des von  $C_1$  über der Fokalhyperbel errichteten Kegels angehört, gehört  $C_1P$  dem linken an. Daher muß  $B_1$  bei der Folge  $PC_1B_1$  auf dem rechten, bei der Folge  $B_1PC_1$  auf dem linken Hyperbelzweig liegen.

 $B_2$  liegt innerhalb der Strecke  $PC_2$ . Da nun  $C_2B_0$  in  $B_0$  den rechten Hyperbelzweig trifft, muß  $B_2$  auf dem linken liegen.

Entsprechendes gilt für  $B_3$  und  $B_4$ . Bezeichnen wir daher allgemein Punkte des rechten Hyperbelzweiges mit B, des linken mit B', so ergibt sich:

Die Lage der Schnittpunkte der vier Fokallinien des Punktes P mit der Fokalellipse und Fokalhyperbel ist durch die Folgen bezeichnet (Fig. 203):

(24) 
$$\begin{cases} f_1 = PC_1B_1 \text{ oder } B_1'PC_1, & f_2 = PB_2'C_2, \\ f_3 = PC_3B_3' \text{ oder } B_3PC_3, & f_4 = PB_4C_4. \end{cases}$$

Dadurch ist auch die Benennung der vier Fokallinien mit  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$ ,  $f_4$  und die Verteilung der Minima und Maxima (23) auf sie bestimmt.

12. Ungleichung für die gebrochenen Fokaldistanzen. Infolge

der in 10 eingeführten Bezeichnung der größten und kleinsten Werte ist zunächst:

(25) 
$$r_2 > r_1, \quad r_2' > r_1'.$$

Ferner ist in dem räumlichen Viereck  $C_1 P C_3 B_0' C_1$  (Fig. 205) die Summe von drei Seiten größer als die vierte (in Fig. 205 nicht ausdrücklich gezeichnete), also:

$$\overline{C_1P} + \overline{PC_2} + \overline{C_2B_0'} > \overline{C_1B_0'}$$

Addiert man zu dieser Ungleichung die aus der Fokaleigenschaft der Ellipse § 1, (9) folgende Gleichung:

$$\overline{C_1B_0} + C_1\overline{B_0'} = 2e,$$

so ergibt sich mit Weghebung von  $C_1B_0$ :

$$\overline{PC_1} + \overline{C_1}B_0 + \overline{PC_3} + \overline{C_3}\overline{B_0'} > 2e$$

oder nach (23):

$$r_1 + r_1' > 2e$$
.

Schreibt man diese Ungleichung in der Form:

$$2(r_1 + r_1') - 4e > 0$$

und addiert beiderseits  $r_2 + r_2' - r_1 - r_1'$ , so folgt:

$$(26) r_2 + r_2' + r_1 + r_1' - 4e > r_2 + r_2' - r_1 - r_1'.$$

Endlich ist die Summe der beiden nach (25) positiven Größen  $r_2 - r_1$  und  $r_2' - r_1'$  größer als der absolute Wert ihrer Differenz:

$$(27) (r_2-r_1)+(r_2'-r_1')>|(r_2-r_1)-(r_2'-r_1')|.$$

Durch Verbindung von (26) und (27) folgt daher:

Zwischen den vier gebrochenen Fokaldistanzen (23) eines beliebigen Punktes P bestehen die Ungleichungen:

(28)  $r_2 + r_2' + r_1 + r_1' - 4e > r_2 + r_2' - r_1 - r_1' > |r_2 - r_2' - r_1 + r_1'|$ , wo der Einschluß des dritten Ausdruckes in Vertikalstriche dessen absoluten Wert bezeichnet.

### § 133. Gebrochene Distanzen über Fokalellipse und Fokalhyperbel.

1. Distanzdifferenzen über die Fokalellipse. Wenn man statt der extremen Werte der Summen § 132, (7) die extremen Werte der Differenzen:

(1) 
$$m = -\overline{PC} + \overline{CB_0} = -\varrho + \tau$$
,  $m' = -\overline{PC} + \overline{CB_0}' = -\varrho + \tau'$  sucht, so hat man die Entwicklungen § 132, 6—10 im wesentlichen zu wiederholen, nur mit umgekehrtem Vorzeichen von  $\varrho$ .

Die Gleichung § 132, (22) gibt mit dieser Änderung den Satz (I § 35, (9)):

Die Differenz m oder m' hat für solche Lagen des Knickpunktes C auf der Fokalellipse einen extremen Wert, wo die äußere Halbierungslinie der Strecken CP und  $CB_0$  oder  $CB_0'$  auf der Tangente in C senkrecht steht oder, was dasselbe ist, die Winkel der beiden Strecken gegen die gerichtete Tangente gleich sind (§ 132, 7).

Hieran schließt sich, wie § 132, 8 die weitere Folgerung:

Die Differenz m oder m' ist ein Maximum oder Minimum, wenn das Anfangsstück PC in eine der vier Fokallinien des Punktes P fällt und die Strecken CP und  $CB_0$  oder  $CB_0'$  demselben Mantel des von C über der Fokalhyperbel errichteten Drehungskegels angehören.

Die Differenz m hat daher, wie in § 132, 9—10, ein Minimum  $m_1$  und ein Maximum  $m_2$  und die Differenz m' ein Minimum  $m_1'$  und ein Maximum  $m_2'$ , und zu jeder Fokallinie gehört einer der extremen Werte  $m_1$ ,  $m_2$ ,  $m_1'$ ,  $m_2'$ .

2. Beziehung swischen den extremen Werten der Differens und der Summe. Für alle Punkte C der Fokalellipse § 131, (1) ist nach § 1, (9):

$$(2) C\overline{B_0} + \overline{CB_0}' = 2e$$

und daher auch bei beliebigem P:

(3) 
$$\begin{cases} (\overline{PC} + CB_0) + (-\overline{PC} + \overline{CB_0}) = r + m' = 2e, \\ (P\overline{C} + \overline{CB_0}) + (-PC + C\overline{B_0}) = r' + m = 2e. \end{cases}$$

Für einen Punkt C, für den r oder r' (vgl. § 132, (7)) ein Minimum ist, ist daher m' oder m ein Maximum und umgekehrt. Während daher nach § 132, (23):

(4) 
$$\begin{cases} r_1 = \overline{P}C_1 + \overline{C_1}\overline{B_0}, & r_2 = \overline{P}C_2 + \overline{C_2}B_0, \\ r_1' = \overline{P}C_3 + \overline{C_3}\overline{B_0'}, & r_2' = \overline{P}C_4 + \overline{C_4}\overline{B_0'}, \end{cases}$$

ist gegenwärtig (Fig. 205):

(5) 
$$\begin{cases} m_1 = -PC_4 + C_4B_0, & m_2 = -\overline{PC_3} + C_3B_0, \\ m_1' = -PC_2 + C_2B_0', & m_2' = -\overline{PC_1} + \overline{C_1B_0'}. \end{cases}$$

Ferner stehen die extremen Werte der Summen und die der Differenzen in der Beziehung:

(6) 
$$r_1 + m_2' = r_2 + m_1' = r_1' + m_2 = r_2' + m_1 = 2e.$$

3. Distanzsummen und Distanzdifferenzen über die Fokalhyperbel. Für die Summen § 132, (7) und die Differenzen § 133, (1)

war der Anfangspunkt P ein beliebiger fester Punkt des Raumes, der Endpunkt  $B_0$ ,  $B_0$  ein Brennpunkt der Fokalellipse und der Knickpunkt C ein laufender Punkt der Fokalellipse.

Wir betrachten jetzt die Summen:

(7) 
$$s = \overline{PB} + \overline{BC_0}, \quad s' = \overline{PB} + \overline{BC_0}'$$

und die Differenzen:

(8) 
$$n = -\overline{PB} + \overline{BC_0}, \quad n' = -\overline{PB} + \overline{BC_0}',$$

wo der Anfangspunkt P derselbe feste Punkt wie vorhin, der Endpunkt  $C_0$ ,  $C_0$  ein Brennpunkt der Fokalhyperbel und der Knickpunkt B ein laufender Punkt der Fokalhyperbel ist, und suchen wieder die Maxima und Minima der vier Größen (7) und (8).

Wir haben dann in den Entwicklungen § 132, 6—10 e und d, y und z,  $f^2$  und  $-f^2$  zu vertauschen (§ 131, (1); (2)) und erhalten als Bedeutung der danach veränderten Gleichung § 132, (22) entsprechend § 132, 8 und § 133, 1:

Die Summe s(s') und die Differens n(n') ist ein Maximum oder Minimum, wenn das Anfangsstück PB in eine der vier Fokallinien des Punktes P fällt, und die Strecken BP und  $BC_0(BC_0')$  für die Summe verschiedenen Mänteln, für die Differens demselben Mantel des von B über der Fokalellipse errichteten Drehungskegels angehören.

4. Anzahl und Verteilung der extremen Werte. Die Summen r, r' und die Differenzen m, m' mit auf der Fokalellipse laufendem Knickpunkt C hatten im Ganzen acht extreme Werte (4); (5), von denen zu jeder Fokallinie je ein extremer Summenwert und ein extremer Differenzwert gehörte.

Auch die Summen s, s und die Differenzen n, n mit auf der Fokalhyperbel laufendem Knickpunkt B haben im Ganzen acht extreme Werte, da jede der vier Fokallinien, in die die Anfangsstücke PB der extremen Werte fallen müssen (§ 132, Fig. 203), von B nach  $C_0$  oder  $C_0$  fortgesetzt werden kann, und jede solche Fortsetzung einen extremen Wert entweder von s, s oder n, n ergibt.

Es wird sich nun zeigen, daß hier, anders wie bei der Ellipse, zu zwei Fokallinien je zwei extreme Summenwerte und zu den zwei andern Fokallinien je zwei extreme Differenzwerte gehören.

Der Grund für diesen Unterschied liegt in der Verschiedenheit der Fokaleigenschaft der Ellipse, die in der Formel (2) ausgesprochen ist, und der der Hyperbel, die in die Formeln (§ 1, 8):

(9) 
$$\overline{BC_0} - \overline{BC_0} = 2d$$
,  $\overline{B'C_0} - \overline{B'C_0'} = 2d$ 

zerfällt, wenn B den laufenden Punkt des rechten und B' den des linken Hyperbelzweiges bezeichnet. Infolge hiervon ist bei beliebigem P:

(10) 
$$\begin{cases} (\overline{P}B + B\overline{C_0}') - (\overline{PB} + \overline{BC_0}) = 2d, \\ (\overline{P}B' + B'\overline{C_0}) - (\overline{PB'} + \overline{B'}\overline{C_0}') = 2d, \end{cases}$$

$$\begin{cases} (-PB + \overline{BC_0}') - (-PB + \overline{BC_0}) = 2d, \\ (-PB' + \overline{B'C_0}) - (-\overline{PB'} + \overline{B'C_0}') = 2d. \end{cases}$$

5. Minima der Distanssummen über die Fokalhyperbel. Je zwei der vier Summen auf den linken Seiten von (10) haben also gleichzeitig kleiuste und gleichzeitig größte Werte. Sie können aber solche nur haben, wenn (Fig. 203) die Anfangsstücke in eine der beiden Fokallinien  $f_2 = PB_2'C_2$  oder  $f_4 = PB_4C_4$  fallen, da dann die Strecken  $B_2'P$  und  $B_2'C_0$  oder  $B_2'C_0'$ , bezüglich  $B_4P$  und  $B_4C_0$  oder  $B_4C_0'$  verschiedenen Mänteln des von  $B_2'$ , bezüglich  $B_4$  über der Fokalellipse errichteten Drehungskegels angehören, während Entsprechendes bei  $f_1$  und  $f_3$  (§ 132, (24)) nicht der Fall ist. Da überdies (§ 132, (24)) P und  $P_2'$ , wie P und  $P_2'$ , auf gleicher Seite der  $P_2'$  were gleicher Seite der  $P_2'$  bene liegen, so handelt es sich nach § 132, 6 (in Formel (20) daselbst  $P_2'$  und  $P_2'$  vertauscht) um Minima.

Es gibt daher in:

(12) 
$$\begin{cases} s_1 = PB_4 + B_4C_0, & s_2 = \overline{PB_2'} + \overline{B_2'}C_0, \\ s_1' = PB_2' + \overline{B_2'}C_0', & s_2' = P\overline{B_4} + B_4C_0' \end{cases}$$

(Fig. 203) bezüglich ein Minimum der gebrochenen Entsernung des Punktes P von dem rechten und linken Brennpunkt der Hyperbel, je entweder über den gleichnamigen  $(s_1, s_1')$  oder über den ungleichnamigen Zweig  $(s_2, s_2')$  derselben hinweg. Zugleich ist:

(13) 
$$s_2 - s_1' = s_2' - s_1 = 2d.$$

6. Maxima und Minima der Distanzdifferenzen über die Fokalhyperbel. Je zwei der vier Differenzen in (11) haben ebenfalls gleichzeitig kleinste und gleichzeitig größte Werte. Ihre Anfangsstücke fallen alsdann in die beiden noch übrigen Fokallinien  $f_1$  und  $f_3$ . Da Formel § 132, (20) hier mit Vertauschung von e und d, y und z,  $f^2$  und  $f^2$  und mit umgekehrtem Vorzeichen von  $\varrho$  anzuwenden ist, findet ein Minimum oder ein Maximum statt, je nachdem der Knickpunkt  $B_1(B_1')$  oder  $B_3(B_3')$  in bezug auf die xy-Ebene mit P ungleichseitig oder gleichseitig liegt.

Daher sind für  $f_1 = PC_1B_1$  (§ 132, (24)) die Differenzen  $-PB_1 + B_1C_0$  und  $-PB_1 + \overline{B_1C_0}$  und für  $f_3 = PC_3B_3$  die Differenzen

§ 138, 6. 741

 $P\overline{B_3'} + B_3'C_0$  und  $-\overline{PB_3'} + \overline{B_3'C_0'}$  sämtlich Minima; für  $f_1 = B_1'PC_1'$  le Differenzen  $-\overline{PB_1'} + \overline{B_1'C_0}$  und  $-\overline{PB_1'} + \overline{B_1'C_0'}$  und für  $f_3 = B_3PC_3$  die Differenzen  $-\overline{PB_3} + \overline{B_3C_0'}$  und  $-\overline{PB_3} + \overline{B_3C_0'}$  sämtlich Maxima.

Um nun eine für alle Fälle gültige Abzählung der Maxima und Minima von n und n' zu erreichen, ersetzen wir die Definitionen (8) durch die Doppeldefinitionen:

(14) 
$$n = \begin{cases} \overline{PB} - \overline{BC_0}, & n' - \begin{cases} \overline{PB'} - B'C_0', \\ -\overline{PB'} + \overline{B'C_0}, \end{cases} \quad n' - \begin{cases} \overline{PB'} - B'C_0', \\ -\overline{PB} + \overline{BC_0'}, \end{cases}$$

Geht nämlich der Knickpunkt B durch das Unendliche hindurch von einem Hyperbelzweig auf den andern über, so wechselt die Differenz n in (8) ihr Vorzeichen. Denn entfernt sich (Fig. 206, gezeichnet in

der Ebene der beiden durch P und  $C_0$  zu der betreffenden Asymptote der Fokalhyperbel gezogenen Parallelen) B auf dem rechten Zweige als  $B_{\infty}$  unendlich weit nach oben, so werden die Strecken PB und  $BC_0$  parallel und wird die Differenz  $-\overline{PB_{\infty}} + \overline{B_{\infty}} \overline{C_0} = \overline{C_0} \overline{Q}$ , wenn Q der Fußpunkt des von P auf die zweite Strecke gefällten Perpendikels ist. Erscheint dagegen B auf dem linken Zweig unten als  $B_{\infty}'$ ,

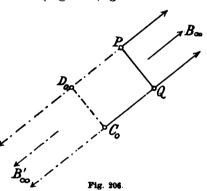

so wird  $-\overline{PB'_{o}} + \overline{B'_{o}C_{0}} = -\overline{PD_{0}} = -\overline{C_{0}Q}$ , wenn  $D_{0}$  der Fußpunkt des von  $C_{0}$  auf die erste Strecke gefällten Perpendikels ist. Beim Übergang des Knickpunktes von dem rechten Zweig (B) auf den linken (B') geht also die Differenz  $\overline{PB} - \overline{BC_{0}}$  stetig in  $-\overline{PB'} + \overline{B'C_{0}}$  über. Die durch die Doppelformeln (14) definierten Differenzen n und n' bleiben daher, während B, B' die ganse Fokalhyperbel durchläuft, immer endlich und stetig und haben daher je ein Minimum  $n_{1}$  und  $n_{1}'$  und je ein Maximum  $n_{2}$  und  $n_{3}'$ .

Diese Minima und Maxima sind aber nach der eben gegebenen Bestimmung der Minima und Maxima von (8) die folgenden:

Danach gehört zu  $f_1$  stets das Minimum von n' und das Maximum von n, zu  $f_3$  stets das Minimum von n und das Maximum von n'.

Dabei ist mit Rücksicht auf (11) immer:

(16) 
$$n_1 + n_2' = n_1' + n_2 = 2d.$$

7. Beziehung der gebrochenen Distanzen über die Hyperbel zu denen über die Ellipse. Zwischen den Strecken auf den einzelnen Fokallinien gelten mit Rücksicht auf § 132, (24) die Beziehungen:

(17) 
$$\begin{cases} \text{für } f_{1} = PC_{1}B_{1} \colon \overline{B_{1}C_{1}} = \overline{PB_{1}} - \overline{PC_{1}}, \\ \text{für } f_{1} = B_{1}'PC_{1} \colon \overline{B_{1}'C_{1}} = \overline{PB_{1}'} + \overline{PC_{1}}; \\ \text{für } f_{2} = PB_{2}'C_{2} \colon \overline{B_{2}'C_{2}} = \overline{PC_{2}} - \overline{PB_{2}'}; \end{cases}$$

(18) 
$$\begin{cases} \operatorname{für} \ f_{3} = PC_{3}B_{3}' \colon \overline{B_{3}'C_{3}} = P\overline{B_{3}'} - \overline{PC_{3}}, \\ \operatorname{für} \ f_{3} = B_{3}PC_{3} \colon \overline{B_{3}C_{3}} = \overline{PB_{3}} + \overline{PC_{3}}; \\ \operatorname{für} \ f_{4} = PB_{4}C_{4} \colon \overline{B_{4}C_{4}} = \overline{PC_{4}} - \overline{PB_{4}}. \end{cases}$$

Setzt man nun für  $\overrightarrow{BC}$  und  $\overrightarrow{BC}$  in § 131, (18) die Werte (17) und in § 131, (17) die Werte (18) hier, so ergibt sich:

$$B_{0}C_{1} - PB_{1} + PC_{1} + \overline{B_{1}}C_{0}' = d + e, \quad B_{0}C_{1} + \overline{PB_{1}'} + \overline{PC_{1}} - \overline{B_{1}'C_{0}'} = d + e;$$

$$B_{0}C_{2} + \overline{PC_{2}} - \overline{PB_{2}'} - \overline{B_{2}'C_{0}'} = d + e;$$

$$\overline{B_0'C_3} - P\overline{B_3'} + \overline{P}C_3 + \overline{B_3'C_0} = d + e, \quad \overline{B_0'C_3} + \overline{P}\overline{B_3} + \overline{P}\overline{C_3} - \overline{B_3}\overline{C_0} = d + e; 
\overline{B_0'C_4} + \overline{P}\overline{C_4} - P\overline{B_4} - \overline{B_4}\overline{C_0} = d + e.$$

Hieraus folgt aber mit den Bezeichnungen (4), (12), (15):

Die gebrochenen Distanzen  $r_1, r_2, r_1', r_2'$  über die Fokalellipse stehen zu den gebrochenen Distanzen  $s_1, s_1', n_1, n_1'$  über die Fokalhyperbel in der Beziehung:

(19) 
$$r_1 + n_1' = r_2 - s_1' = r_1' + n_1 = r_2' - s_1 = d + e.$$

Zuzüglich der Formeln (6), (13), (16) sind damit alle sechzehn extremen Werte gebrochener Distanzen über Ellipse und Hyperbel auf  $r_1, r_2, r_1', r_2'$  zurückgeführt. Man kann die Beziehungen folgendermaßen zusammenfassen:

(20) 
$$\begin{cases} \text{auf } f_1 \colon r_1 - e = e - m_2' = d - n_1' = n_2 - d; \\ \text{auf } f_2 \colon r_2 - e = e - m_1' = d + s_1' = s_2 - d; \\ \text{auf } f_3 \colon e - r_1' = m_2 - e = n_1 - d = d - n_2'; \\ \text{auf } f_4 \colon e - r_2' = m_1 - e = -d - s_1 = d - s_2'. \end{cases}$$

8. Die vier gebrochenen Haupt-Fokaldistanzen eines Punktes. Unter den vier gebrochenen Fokaldistanzen in bezug auf die Fokal-

ellipse (§ 132, (23)) sind  $r_1$  und  $r_1'$  Minima und  $r_2$  und  $r_2'$  Maxima. Die letzteren kann man nach (19) durch die Formeln:

(21) 
$$r_2 = s_1' + d + e, \quad r_2' = s_1 + d + e$$

auf zwei gebrochene Fokaldistanzen in bezug auf die Fokalhyperbel zurückführen, die nach (12) ebenfalls Minima sind.

Es sind dann (Fig. 207):

$$(22) r_1 = PC_1B_0 und r_1' = PC_3B_0'$$

die kürzesten Entfernungen des Punktes P von dem rechten und linken Brennpunkt der Fokalellipse über die Fokalellipse und:

(23) 
$$s_1 = PB_4C_0$$
 and  $s_1' = PB_2'C_0'$ 

die kürsesten Entfernungen von dem rechten und linken Brennpunkt der Fokalhyperbel je über den gleichnamigen Zweig der Fokalhyperbel.

Sie sind alle vier stabile Gleichgewichtslagen eines Fadens, der in dem betreffenden Brennpunkt befestigt ist, über den

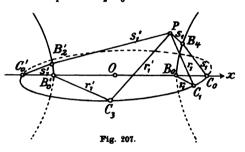

entsprechenden Fokalkegelschnitt frei gleitet und im Punkte P gespannt gehalten wird. Sie heißen Hauptfokaldistanzen.

9. Symmetrie in bezug auf die yz-Ebene. Aus der Symmetrie der Fokalkegelschnitte in bezug auf die yz-Ebene folgt: Ist von zwei Punkten, P=x,y,z und P=-x,y,z, der eine das Spiegelbild des andern in bezug auf die yz-Ebene, so sind die in  $B_0$  und  $C_0$  endigenden Hauptfokaldistanzen der einen auch die Spiegelbilder der in  $B_0$  und  $C_0$  endigenden der andern, also auch entsprechend gleich groß.

Für einen Punkt der ys-Ebene selbst ist:

$$(24) r_1 = r_1' s_1 = s_1'.$$

Liegt P rechts von der yz-Ebene, so ist die kürzeste Entfernung  $r_1$  von dem näheren Brennpunkt  $B_0$  kleiner als die kürzeste Entfernung  $r_1$  von dem ferneren  $B_0$ , ebenso  $s_1 < s_1$ . Allgemein ist daher:

(25) 
$$r_1 < r_1', s_1 < s_1'$$
 oder  $r_1 > r_1', s_1 > s_1',$ 

beziehungsweise nach (21):

(26) 
$$r_1 < r_1', r_2' < r_2$$
 oder  $r_1 > r_1', r_2' > r_2$ 

jenachdem P rechts oder links von der yz-Ebene liegt.

# § 134. Die Fokaleigenschaften der Mittelpunktsflächen.

1. Gleichungen der Knickpunkte der gebrochenen Fokaldistanzen. Die Bestimmung der vier Fokallinien eines Punktes P führt algebraisch auf eine biquadratische Gleichung. Denn entweder hat man die vier Schnittlinien zweier Kegel zweiter Ordnung (§ 132, (1), (2)) zu ermitteln oder die vier Schnittpunkte zweier Kegelschnitte, nämlich die Schnittpunkte  $B_i$  der Fokalhyperbel mit der Zentralprojektion der Fokalellipse von P auf die sx-Ebene oder die Schnittpunkte  $C_i$  der Fokalellipse mit der Zentralprojektion der Fokalhyperbel von P auf die xy-Ebene (Fig. 203). 186)

Die Punkte  $C_i = x_0$ ,  $y_0$ , 0 sind nach § 132, 10 zugleich die Knickpunkte der vier gebrochenen Fokaldistanzen  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_1'$ ,  $r_2'$  über die Fokalellipse, also diejenigen, für welche die gebrochenen Entfernungen (§ 132, (7); (12); (8)):

(1) 
$$r = \varrho + e - \frac{dx_0}{e}$$
 oder (1')  $r' = \varrho + e + \frac{dx_0}{e}$ 

mit:

(2) 
$$\varrho = \sqrt{(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 + s^2}$$

einen extremen Wert erhalten. Nach § 132, (10); (21), (21') und (17) genügen diese Knickpunkte den Bedingungen:

(3) 
$$\frac{x_0^2}{e^2} + \frac{y_0^2}{f^2} = 1$$
 oder  $x_0^2 - \frac{d^2}{e^2} x_0^2 + y_0^2 = f^2$ 

und:

(4) 
$$-e^{2}y_{0}(x_{0}-x)+f^{2}x_{0}(y_{0}-y)+dey_{0}\varrho=0,$$

(4') 
$$-e^{2}y_{0}(x_{0}-x)+f^{2}x_{0}(y_{0}-y)-dey_{0}\varrho=0.$$

Macht man die Gleichungen (4) und (4') durch Multiplikation rational und setzt den Wert (2) für  $\rho^3$  ein, so vereinigen sie sich zu:

 $\{-e^2y_0(x_0-x)+f^2x_0(y_0-y)\}^2-d^2e^2y_0^2\{(x_0-x)^2+(y_0-y)^2+s^2\}=0$ , eine Gleichung, die sich unter Benutzung von (3) und § 132, (11) auf die Form bringen läßt:

$$e^{\mathbf{z}}f^{\mathbf{z}}\{y_0(x_0-x)-x_0(y_0-y)\}^2-d^2e^{\mathbf{z}}f^2(y_0-y)^2-d^2e^{\mathbf{z}}y_0^2s^2=0$$
 oder:

(5) 
$$\frac{(xy_0 - yx_0)^2}{d^2} - \frac{z^2y_0^2}{f^2} - (y_0 - y)^2 = 0.$$

Diese Gleichung, die mit  $X = x_0$ ,  $Y = y_0$ , Z = 0 aus § 132, (2) hervorgeht, stellt daher in der Tat die Zentralprojektion der Fokalhyperbel von P = x, y, z auf die Ebene der Fokalellipse in laufenden Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$  dar. Aus (3) und (5) wären die vier Punkte  $C_i = x_0$ ,  $y_0$ , 0 zu bestimmen.

Die Gleichungen sind überdies vom Vorzeichen von  $\varrho$  upabhängig, wie denn die Maxima und Minima der *Differenzen m, m'* in § 133, (1) dieselben Knickpunkte haben, wie die *Summen r, r'*.

2. Gleichung der gebrochenen Fokaldistansen. Mit der Bestimmung der vier Punkte  $C_i = x_0$ ,  $y_0$ , 0 sind auch die entsprechenden Werte von r und r', also  $r_1$ ,  $r_2$  und  $r'_1$ ,  $r'_2$  in § 132, (23) bestimmt. Man hat nur die Werte  $x_0$ ,  $y_0$ , jenachdem sie der Gleichung (4) oder (4') genügen, in (1) oder (1') einzusetzen. Es sind ferner auch die vier Fokallinien  $f_i = PC_i$  und deren Schnittpunkte  $B_i$  mit der Ebene y = 0 durch die Punkte  $C_i$  bestimmt.

Statt indessen auf diese Weise alle unbekannten Bestandteile der gebrochenen Fokaldistanzen auf die biquadratische Gleichung der Schnittpunkte der Kegelschnitte (3) und (5) zurückzuführen, wollen wir unmittelbar eine Gleichung für r,  $r_2$ ,  $r_1'$ ,  $r_2'$  selbst herstellen und auf diese die übrigen Unbekannten zurückführen. Die herzustellende Gleichung ist ebenfalls vom vierten Grade. Wir nennen sie die biquadratische Gleichung der gebrochenen Fokaldistanzen. Um sie zu erhalten, eliminieren wir  $x_0$ ,  $y_0$  aus (1), (3), (4) und aus (1'), (3), (4').

3. Ableitung der biquadratischen Gleichung der gebrochenen Fokaldistanzen. Nach § 132, (11) kann man die Gleichungen (4) in der Form schreiben:

(6) 
$$e^2 y_0 x - f^2 x_0 y - d^2 x_0 y_0 + de y_0 \varrho = 0,$$

(6') 
$$e^2y_0x - f^2x_0y - d^2x_0y_0 - dey_0\varrho = 0.$$

Durch Elimination von  $\varrho$  aus (1) und (6) folgt nun:

$$e^2y_0x - f^2x_0y - d^2x_0y_0 + dey_0(r - e + \frac{dx_0}{e}) = 0$$
,

$$e^{2}y_{0}x - f^{2}x_{0}y - d^{2}x_{0}y_{0} - dey_{0}\left(r' - e - \frac{dx_{0}}{e}\right) = 0,$$

oder:

(7) 
$$\{d(r-e)+ex\}\frac{y_0}{f}-fy\frac{x_0}{e}=0, (7') \{d(e-r')+ex\}\frac{y_0}{f}-fy\frac{x_0}{e}=0.$$

Führt man jetzt für r-e und e-r' die gemeinsame Bezeichnung 4t ein:

$$(8) t = \frac{r-e}{4}, \frac{e-r'}{4},$$

so laufen die Gleichungen (7) und (7') in die eine zusammen:

(9) 
$$(4dt + ex) \frac{y_0}{f} - fy \frac{x_0}{f} = 0,$$

während (1) und (1') die Form erhalten:

(10) 
$$4t + \frac{dx_0}{e} - \varrho = 0$$
,  $(10')$   $4t + \frac{dx_0}{e} + \varrho = 0$ ,

oder zusammengefaßt und mit Einsetzung des Wertes (2):

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+s^2-\left(4t+\frac{dx_0}{e}\right)^2=0.$$

Die Entwicklung dieser Gleichung gibt mit Rücksicht auf (3):

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2xx_0 - 2yy_0 + f^2 - 16t^2 - 8\frac{dtx_0}{e} = 0$$
.

Mit Hinzunahme von (9) hat man daher zwei lineare Gleichungen für  $x_0$  und  $y_0$ :

für 
$$x_0$$
 und  $y_0$ :
$$\begin{cases}
(4dt + ex)\frac{x_0}{e} + fy\frac{y_0}{f} = \frac{x^2 + y^2 + s^2 + f^2}{2} - 8t^2, \\
fy\frac{x_0}{e} - (4dt + ex)\frac{y_0}{f} = 0,
\end{cases}$$

deren Auflösungen nach  $x_0$  und  $y_0$  werden:

$$(12) \left\{ \left\{ (4dt + ex)^2 + f^2y^2 \right\} \frac{x_0}{e} = (4dt + ex) \left\{ \frac{x^2 + y^2 + z^2 + f^2}{2} - 8t^2 \right\}, \\ \left\{ (4dt + ex)^2 + f^2y^2 \right\} \frac{y_0}{f} = fy \left\{ \frac{x^2 + y^2 + z^2 + f^2}{2} - 8t^2 \right\}.$$

Durch Quadrieren und Addieren geht hieraus hervor mit Rücksicht auf (3):

$$(4dt + ex)^{2} + f^{2}y^{2} = \left\{\frac{x^{2} + y^{2} + z^{2} + f^{2}}{2} - 8t^{2}\right\}^{2}$$

oder:

$$64t^4 - 8(x^2 + y^2 + z^2 + f^2 + 2d^2)t^2 - 8dext + \frac{1}{4}\{(x^2 + y^2 + z^2 + f^2)^2 - 4e^2x^2 - 4f^2y^2\} = 0.$$

Mit Hinblick auf (8) folgt daher:

Sind  $r_1, r_2, r_1', r_2'$  die vier gebrochenen Fokaldistanzen eines Punktes P = x, y, z über die Fokalellipse, so genügen die Differenzen:

(13) 
$$t_1 = \frac{r_1 - e}{4}, \quad t_2 = \frac{r_2 - e}{4}, \quad t_1' = \frac{e - r_1'}{4}, \quad t_2' = \frac{e - r_2'}{4}$$

der "biquadratischen Gleichung der gebrochenen Fokaldistanzen":

(14) 
$$t^{4} - \frac{1}{8}(x^{2} + y^{2} + z^{2} + d^{2} + e^{z})t^{2} - \frac{1}{8}dext + \frac{1}{256}\{(x^{2} + y^{2} + z^{2} + f^{2})^{2} - 4e^{z}x^{2} - 4f^{2}y^{2}\} = 0.$$

4. Andere Wurzeln der Gleichung (14). Da die Gleichungen (10) und (10') zusammengefaßt wurden, hängt die Gleichung (14) nicht vom Vorzeichen von  $\varrho$  ab, wie ihr denn auch nach § 133, (20) die Differenzen:

$$\frac{m_1-e}{4}$$
,  $\frac{m_2-e}{4}$ ,  $\frac{e-m_1'}{4}$ ,  $\frac{e-m_2'}{4}$ 

genügen.

Die Gleichung (14) bleibt ungeändert bei Vertauschung von d und e, y und z,  $f^2$  und  $-f^2$ . Sie gehört also in gleicher Weise zur

Fokalhyperbel wie zur Fokalellipse § 131, (1); (2). In der Tat genügen ihr nach § 133, (20) auch die mit den gebrochenen Fokaldistanzen über die Fokalhyperbel gebildeten Differenzen:

$$-\frac{d+s_1}{4} = \frac{d-s_2'}{4}, \ \frac{d+s_1'}{4} = \frac{s_2-d}{4}, \ \frac{d-n_1'}{4} = \frac{n_2-d}{4}, \ \frac{n_1-d}{4} = \frac{d-n_2'}{4}.$$

5. Summen je sweier gebrochenen Fokaldistanzen. Da in der Gleichung (14) das Glied  $t^3$  fehlt, ist die Summe der vier Wurzeln Null, also nach (13):

Zwischen den vier gebrochenen Fokaldistanzen eines Punktes über die Fokalellipse besteht stets die Beziehung:

(15) 
$$r_1 + r_2 - r_1' - r_2' = 0.$$

6. Die Resolvente der biquadratischen Gleichung (14). Die Resolvente der biquadratischen Gleichung:

$$t^4 + lt^2 + mt + n = 0$$

ist die Gleichung sechsten Grades: 189)

$$T^6 + 8lT^4 + 16(l^2 - 4n)T^2 - 64m^2 = 0$$

und die sechs Wurzeln:  $\pm T_1$ ,  $\pm T_2$ ,  $\pm T_3$  dieser stehen mit den vier Wurzeln  $t_1$ ,  $t_2$ ,  $t_1'$ ,  $t_2'$  jener in der Beziehung:

(16) 
$$T_1 = t_1 + t_2 - t_1' - t_2', T_2 = -t_1 + t_2 + t_1' - t_2', T_3 = -t_1 + t_2 - t_1' + t_2'.$$

Nimmt man, um diesen Satz auf die Gleichung (14) anzuwenden:

$$\begin{split} l &= -\frac{1}{8}(x^2 + y^2 + z^2 + d^2 + e^2), \quad m = -\frac{1}{8}dex, \\ n &= \frac{1}{256}\{(x^2 + y^2 + s^2 + f^2)^2 - 4e^2x^2 - 4f^2y^2\}, \end{split}$$

so erhält man als Resolvente der Gleichung (14) mit Benutzung von § 132, (11):

$$T^6 - (x^2 + y^2 + z^2 + d^2 + e^2) T^4 + \{(d^2 + e^2)x^2 + e^2y^2 + d^2z^2 + d^2e^2\} T^2 - d^2e^2x^2 = 0$$
 oder such:

$$\begin{split} &-(T^2-d^2)(T^2-e^2)x^2-T^2(T^2-e^2)y^2-T^2(T^2-d^2)z^2\\ &+T^2(T^2-d^2)(T^2-e^2)=0. \end{split}$$

Indem wir die Unbekannte T mit a bezeichnen und die Summen (16) mittels (13) ausdrücken, ergibt sich:

Die biquadratische Gleichung der gebrochenen Fokaldistanzen  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_1'$ ,  $r_2'$  irgendeines Punktes P=x, y, z über die Fokalellipse hat als Resolvente sechsten Grades mit den Wurzeln:

$$(17) \pm \frac{r_2 + r_3' + r_1 + r_1' - 4e}{4}, \quad \pm \frac{r_2 + r_3' - r_1 - r_1'}{4}, \quad \pm \frac{r_2 - r_2' - r_1 + r_1'}{4}$$

die folgende Gleichung:

(18) 
$$-a^2(a^2-d^2)(a^2-e^3)\left\{\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2-d^2}+\frac{z^2}{a^2-e^2}-1\right\}=0.$$

Es besteht daher die in a, sowie in x, y, z identische Gleichung (§ 1, (6)):<sup>4</sup>)

(19) 
$$\begin{cases} -a^{2}(a^{2}-d^{2})(a^{2}-e^{2})\left\{\frac{x^{2}}{a^{2}}+\frac{y^{2}}{a^{2}-d^{2}}+\frac{z^{2}}{a^{2}-e^{2}}-1\right\} \\ =\left(a+\frac{r_{3}+r_{2}'+r_{1}+r_{1}'-4e}{4}\right)\left(a-\frac{r_{3}+r_{2}'+r_{1}+r_{1}'-4e}{4}\right) \\ \times\left(a+\frac{r_{3}+r_{2}'-r_{1}-r_{1}'}{4}\right)\left(a-\frac{r_{2}+r_{2}'-r_{1}-r_{1}'}{4}\right) \\ \times\left(a+\frac{r_{2}-r_{2}'-r_{1}+r_{1}'}{4}\right)\left(a-\frac{r_{3}-r_{2}'-r_{1}+r_{1}'}{4}\right) \\ \cdot \times\left(a+\frac{r_{2}-r_{2}'-r_{1}+r_{1}'}{4}\right)\left(a-\frac{r_{3}-r_{2}'-r_{1}+r_{1}'}{4}\right) \\ \cdot \left(a+\frac{r_{3}-r_{2}'-r_{1}+r_{1}'}{4}\right)\left(a-\frac{r_{3}-r_{2}'-r_{1}+r_{1}'}{4}\right) \\ \cdot \left(a+\frac{r_{3}-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}+r_{1}'}{4}\right)\left(a-\frac{r_{3}-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}+r_{1}'}{4}\right) \\ \cdot \left(a+\frac{r_{3}-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}+r_{1}'}{4}\right)\left(a-\frac{r_{3}-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}+r_{1}'}{4}\right) \\ \cdot \left(a+\frac{r_{3}-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}'-r_{1}$$

7. Realität der sechs Wurzeln der Resolvente. Da für die Funktion:

$$f(a^2) = -(a^2 - d^2)(a^2 - e^2)x^2 - a^2(a^2 - e^2)y^2 - a^2(a^2 - d^2)z^2 + a^2(a^2 - d^2)(a^2 - e^2)$$

der Veränderlichen a<sup>2</sup>, wie § 120, 5:

$$f(0) = -d^2e^2x^2$$
,  $f(d^2) = d^2(e^2 - d^2)y^2$ ,  $f(e^2) = -e^2(e^2 - d^2)z^2$ ,  $f(+\infty) = +\infty$ , und nach § 132, (11)  $e^2 > d^2$ , so folgt:

Die in  $a^2$  kubische Gleichung (18) hat drei positive reelle Wurseln  $a_1^2$ ,  $a_2^2$ ,  $a_3^2$ , die zwischen den Grenzen liegen:

$$(20) 0 < a_3^2 < d^2 < a_2^2 < e^2 < a_1^2 < + \infty,$$

wobei die Grenzen selbst zulässig sind.

Bezeichnen wir die positiven Werte der Quadratwurzeln aus  $a_1^2$ ,  $a_2^2$ ,  $a_3^2$  mit  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$ , so ist ebenfalls:

$$(21) 0 < a_3 < d < a_2 < e < a_1 < + \infty,$$

und  $\pm a_1$ ,  $\pm a_2$ ,  $\pm a_3$  sind die sechs reellen Wurzeln der Resolvente (18).

8. Realität der vier gebrochenen Fokaldistanzen. Da aber dieselben sechs Wurzeln durch die Ausdrücke (17) vorgestellt werden, und da diese letzteren, mit dem +-Zeichen genommen, den Ungleichungen § 132, (28) entsprechen, so müssen die beiderlei Bezeichnungen in der Beziehung stehen:

nungen in der Beziehung stehen: (22) 
$$\frac{r_2+r_2'+r_1+r_1'-4e}{4}=a_1$$
,  $\frac{r_3+r_2'-r_1-r_1'}{4}=a_3$ ,  $\frac{r_2-r_2'-r_1+r_1'}{4}=\epsilon a_3$ ,

wo nach § 133, (26)  $\varepsilon = +1$  oder -1 ist, je nachdem P rechts oder links von der yz-Ebene liegt. Dazu kommt die Gleichung (15).

Die vier gebrochenen Fokaldistanzen  $r_1, r_2, r_1', r_2'$  eines Punktes P = x, y, z über die Fokalellipse drücken sich daher durch die drei positiven reellen Wurzeln  $a_1$ ,  $a_2$ ,  $a_3$  der Resolvente (18) in der Weise aus:

(23) 
$$\begin{cases} r_1 = a_1 - a_2 - \varepsilon a_3 + e, \\ r_2 = a_1 + a_2 + \varepsilon a_3 + e, \\ r_1' = a_1 - a_2 + \varepsilon a_3 + e, \\ r_2' = a_1 + a_2 - \varepsilon a_2 + e, \end{cases}$$

und genügen den Ungleichungen:

$$(24) 0 < \left| \frac{r_2 - r_2' - r_1 + r_1'}{4} \right| < d < \frac{r_2 + r_2' - r_1 - r_1'}{4} < e < \frac{r_2 + r_2' + r_1 + r_1' - 4e}{4} < + \infty.$$

Die vier gebrochenenen Fokaldistanzen sind daher stets reell.

In der Bezeichnung § 120, (2') sind die Wurzeln  $a_1^2$ ,  $a_2^2$ ,  $a_3^2$  der Gleichung (18) in Rücksicht auf (20) mit  $\alpha-\lambda$ ,  $\alpha-\mu$ ,  $\alpha-\nu$  gleichbedeutend, wo  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  die Wurzeln der Gleichung § 120, (10) sind. Daher folgt (§ 133, (21)) neben (23):<sup>103</sup>)

Durch die elliptischen Koordinaten  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  des Punktes P drücken sich die vier gebrochenen Hauptfokaldistanzen in folgender Weise aus (§ 33, (10)):

(23') 
$$\begin{cases} r_{1} = \sqrt{\alpha - \lambda} - \sqrt{\alpha - \mu} - \varepsilon \sqrt{\alpha - \nu} + \sqrt{\alpha - \gamma}, \\ s_{1}' = \sqrt{\alpha - \lambda} + \sqrt{\alpha - \mu} + \varepsilon \sqrt{\alpha - \nu} - \sqrt{\alpha - \beta}, \\ r_{1}' = \sqrt{\alpha - \lambda} - \sqrt{\alpha - \mu} + \varepsilon \sqrt{\alpha - \nu} + \sqrt{\alpha - \gamma}, \\ s_{1} = \sqrt{\alpha - \lambda} + \sqrt{\alpha - \mu} - \varepsilon \sqrt{\alpha - \nu} - \sqrt{\alpha - \beta}. \end{cases}$$

- 9. Bestimmung der Knickpunkte. Zu jeder der vier gebrochenen Fokaldistanzen  $r_1$ ,  $r_2$ ,  $r_1'$ ,  $r_2'$ , beziehungsweise dem nach (13) entsprechenden Werte von t, geben die Gleichungen (12) den zugehörigen Knickpunkt  $C_i = x_0$ ,  $y_0$ , 0 (i = 1, 2, 3, 4). Daher sind auch die vier Punkte  $C_i$  und damit die vier Fokallinien  $f_i$  des Punktes P, sowie deren Schnittpunkte  $B_i$  mit der xx-Ebene sämtlich reell (§ 132, 3).
- 10. Die Identität der Fokaleigenschaften. Die Identität (19) gilt in a einerseits und in P = x, y, s andererseits identisch, wobei  $r_1, r_2, r_1', r_2'$  die gebrochenen Fokaldistanzen des Punktes P über die Fokalellipse sind. Bei fest gedachtem a ist daher die Bedingung, daß der Punkt P auf der Fläche:

(25) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - d^2} + \frac{z^2}{a^2 - e^2} = 1$$

liegt, vollkommen gleichbedeutend mit der Bedingung, daß seine gebrochenen Fokaldistanzen mit a in der Beziehung stehen (§ 1, (4)):

$$(26) \left(a + \frac{r_1 + r_2' + r_1 + r_1' - 4e}{4}\right) \left(a - \frac{r_2 + r_2' + r_1 + r_1' - 4e}{4}\right) \left(a + \frac{r_2 + r_2' - r_1 - r_1'}{4}\right) \\ \times \left(a - \frac{r_2 + r_2' - r_1 - r_1'}{4}\right) \left(a + \frac{r_2 - r_2' - r_1 + r_1'}{4}\right) \left(a - \frac{r_2 - r_2' - r_1 + r_1'}{4}\right) = 0.$$

Die in der Gleichung (26) ausgesprochene Eigenschaft kommt also jedem Punkte der Fläche (25) und keinem anderen Punkte des Raumes su.

11. Verteilung auf die einzelnen Flächen. Ist nun  $+\infty > a > e$ , so ist die Fläche (25) ein Ellipsoid (§ 55, (3)) und von den sechs Faktoren (26) kann nach (24) nur der zweite verschwinden. Ist die Fläche (25) mit e > a > d ein einschaliges Hyperboloid, so kann nach (24) nur der vierte, und ist sie mit d > a > 0 ein zweischaliges Hyperboloid, so können nach (24) nur die beiden letzten Faktoren (26) verschwinden (§ 1, 4).

Daher hat die Fläche (25), je nachdem sie ein Ellipsoid oder ein einschaliges Hyperboloid oder ein zweischaliges Hyperboloid ist, beziehungsweise die Fokaleigenschaft:

(27) 
$$r_2 + r_2' + r_1 + r_1' = 4a + 4e,$$

(28) 
$$r_2 + r_2' - r_1 - r_1' = 4a,$$

(29) 
$$r_2 - r_2' - r_1 + r_1' = 4 \varepsilon a,$$

wo in (29)  $\varepsilon = +1$  für die rechte und  $\varepsilon = -1$  für die linke Schale des zweischaligen Hyperboloides gilt.

12. Einführung der Hauptfokaldistanzen. Vermöge der Gleichung (15) kann jede der Gleichungen (27)—(29) in je zwei kürzeren Formen geschrieben werden (§ 1, (9); (10)):

(30) 
$$r_2 + r_1 = 2a + 2e, \quad r_2' + r_1' = 2a + 2e;$$

(31) 
$$r_2 - r_1' = 2a, r_2' - r_1 = 2a;$$
  
(32)  $r_2 - r_2' = 2\varepsilon a, r_1' - r_1 = 2\varepsilon a$ 

(32) 
$$r_2 - r_2' = 2 \varepsilon a, \qquad r_1' - r_1 = 2 \varepsilon a,$$

oder mit Einführung der vier Hauptfokaldistanzen nach § 133, (21):

(33) 
$$r_1 + s_1' = s_1 + r_1' = 2a + e - d,$$

(34) 
$$s_1' - r_1' = s_1 - r_1 = 2a - e - d,$$

(35) 
$$s_1' - s_1 = r_1' - r_1 = 2 \varepsilon a.$$

Nennt man also die über die Fokalellipse laufenden Hauptfokaldistanzen  $r_1, r_1'$  ungleichnamig mit denen über die Fokalhyperbel  $s_1, s_1'$ und die in den rechten Hauptbrennpunkten endigenden  $r_1$ ,  $s_1$  ungleichseitig mit den in den linken Hauptbrennpunkten endigenden  $r_1'$ ,  $s_1'$ , so lauten die erhaltenen Sätze (Fig. 207):

I. Für jeden Punkt des Ellipsoides ist die Summe zweier ungleichseitiger ungleichnamiger gebrochener Hauptfokaldistanzen gleich der großen Hauptachsenlänge, vermehrt um die halbe Differenz der beiden Hauptbrennweiten.

II. Für jeden Punkt des einschaligen Hyperboloides ist die Differenz zweier gleichseitiger ungleichnamiger gebrochener Hauptfokaldistanzen gleich der großen Hauptachsenlänge, vermindert um die halbe Summe der beiden Hauptbrennweiten.

III. Für jeden Punkt des zweischaligen Hyperboloides ist die Differenz zweier ungleichseitiger gleichnamiger gebrochener Hauptfokaldistanzen gleich der reellen Hauptachsenlänge.<sup>3</sup>)

- 13. Die Halbierungslinien der Winkel. Die Anfangsstücke der vier gebrochenen Hauptfokaldistanzen  $r_1$ ,  $s_1'$ ,  $r_1'$ ,  $s_1$  eines Punktes P=x, y, z (Fig. 207) fallen nach § 133, 8 bezüglich in die vier Fokallinien f1, f2, f3, f4 des Punktes hinein (Fig. 203). Die Winkel dieser Fokallinien werden aber nach § 122, 4; 5 von den Normalen der drei durch den Punkt P gehenden Flächen des konfokalen Systems halbiert, welches die Gleichung (25) bei veränderlichem a<sup>2</sup> darstellt (§ 120, (1'); 5, I). Diese drei Flächen sind ein Ellipsoid, ein einund ein zweischaliges Hyperboloid. Die Normale des Ellipsoides halbiert, wenn wir die Fokallinien im Sinne PC, (umgekehrt, wie § 122, 4) richten (Fig. 203), den Innenwinkel sowohl von  $f_1$  und  $f_2$ als auch von f3 und f4; die Normale des einschaligen Hyperboloides den Außenwinkel sowohl von  $f_2$  und  $f_3$  als auch von  $f_1$  und  $f_4$ ; die Normale des zweischaligen Hyperboloides den Außenwinkel sowohl von  $f_3$  und  $f_1$  als auch von  $f_2$  und  $f_4$ . Daher treten zu den Sätzen 12, I—III die folgenden Zusätze im Sinne von § 13, 4:64)
- I'. In jedem Punkte des Ellipsoides halbiert die Normale den Innenwinkel je zweier ungleichseitiger ungleichnamiger gebrochener Hauptfokaldistanzen.
- II'. In jedem Punkte des einschaligen Hyperboloides halbiert die Normale den Auβenwinkel je zweier gleichseitiger ungleichnamiger gebrochener Hauptfokaldistanzen.
- III'. In jedem Punkte des zweischaligen Hyperboloides halbiert die Normale den Außenwinkel je zweier ungleichseitiger gleichnamiger gebrochener Hauptfokaldistanzen.
- 14. Die Fadenkonstruktion des Ellipsoides. Seien die beiden Fokalkegelschnitte, wie § 131, 8 von dünnem glatten Draht gebildet und durch ein geradliniges Drahtstück  $C_0'B_0'B_0C_0$  (Fig. 207) miteinander fest verbunden. Man befestige dann einen Faden von der Länge 2a + e d mit seinen beiden Enden in den beiden ungleichseitigen

ungleichnamigen Brennpunkten  $B_0$  und  $C_0$  und bringe ihn in die Lage  $B_0'C_3PB_4C_0$  (Fig. 207) derart, daß der Punkt P in dem Raumquadranten oberhalb der xy-Ebene und vor der xx-Ebene liegt, der Faden bei  $C_3$  unter der Fokalellipse und bei  $B_4$  hinter der Fokalhyperbel und bei P über ein mit der Hand gehaltenes Häkchen, überall frei gleitend, hinwegläuft. Alsdann beschreibt der Punkt P, indem das Häkchen, den Faden beständig spannend, bewegt wird, infolge von 12, I und 13, I' den in dem genannten Quadranten liegenden Teil der Oberfläche des Ellipsoides (25). (25).

Kommt insbesondere P in die xy-Ebene zu liegen, so legt sich das Fadenstück  $C_0B_4$  in  $C_0B_0=e-d$  von selbst fest,  $r_1$  wird bei  $C_3$  gestreckt, und man erhält den Hauptschnitt des Ellipsoides mit den Brennpunkten  $B_0$ ,  $B_0$  mittels der noch beweglichen Fadenlänge 2a auf Grund von  $\S$  1, 9. Kommt P in die sx-Ebene zu liegen, so legt sich das Fadenstück  $B_0$   $C_3$  in  $C_0$   $C_0$  =  $C_0$  dest,  $C_0$  wird in  $C_0$  gestreckt, und man erhält den zweiten Hauptschnitt des Ellipsoides mit den Brennpunkten  $C_0$ ,  $C_0$  mittels der noch beweglichen Fadenlänge  $C_0$  auf Grund von  $C_0$   $C_0$  mittels der noch beweglichen Fadenlänge  $C_0$  auf Grund von  $C_0$   $C_0$ 

Die Fadenkonstruktion des Ellipsoides schließt also die der Ellipse als besonderen Fall in sich ein.

#### § 135. Fokaleigenschaften konjugierter Fokalparabeln.

1. Die konjugierten Fokalparabeln. Die in der Ebene s=0 liegende nach links offene (linke) Parabel:

$$(1) y^2 + 2ex - e^2 = 0$$

und die in der Ebene y = 0 liegende nach rechts offene (rechte) Parabel:

$$(2) z^2 - 2ex = 0$$

haben die Eigenschaft, daß der Scheitel C<sub>0</sub> der linken (Fig. 208) der Brennpunkt der rechten und der Scheitel O der rechten der Brennpunkt der linken ist

Die eine der beiden "konjugierten Parabeln" ist durch die andere bestimmt. Sie sind zugleich die *Fokalparabeln* § 56, (7) des Paraboloides § 56, (1).<sup>188</sup>)

2. Entfernung zweier Punkte der konjugierten Fokalparabeln. Sind  $C = x_0$ ,  $y_0$ , 0 und  $B = x_1$ , 0,  $z_1$  zwei Punkte der Kegelschnitte (1) und (2), also:

(3) 
$$y_0^2 + 2ex_0 - e^2 = 0$$
,  $z_1^2 - 2ex_1 = 0$ ,

so ist für ihre Entfernung o:

$$\begin{split} \mathbf{Q^2} &= \overline{BC}^2 = (x_1 - x_0)^2 + y_0^2 + z_1^2 = (x_1 - x_0)^2 - 2ex_0 + e^2 + 2ex_1 \\ &= (x_1 - x_0 + e)^2 \,. \end{split}$$
 Da aber nach (3): 
$$\frac{e}{2} - x_0 > 0 \,, \quad x_1 > 0 \,,$$
 folgt:

$$\frac{e}{2} - x_0 > 0$$
,  $x_1 > 0$ 

so folgt:

Die absolute Entfernung eines Punktes  $C = x_0, y_0, 0$  der linken und eines Punktes  $B = x_1$ , 0,  $z_1$  der rechten Parabel (Fig 208) ist:

(4) 
$$\varrho = \overline{BC} = x_1 - x_0 + e$$
.

3. Winkel der Strecke CBgegen die Tangente der Parabel in C oder B. Die Richtungskosinus der Strecke CB (Fig. 208) sind (I § 34, (7)):

$$\frac{x_1-x_0}{\varrho}, \quad -\frac{y_0}{\varrho}, \quad \frac{z_1}{\varrho},$$

die Gleichungen der Tangenten der Parabeln (1) und (2) in C und Bnach § 13, (35):

$$ex + y_0y - e(e - x_0) = 0$$
,  $-ex + z_1z - ex_1 = 0$ ,

C-x, y, 0

also ihre Richtungskosinus:

(5)  $-qy_0$ , qe, 0;  $q=1: \sqrt{e^2+y_0^2}$ ,  $-ps_1$ , 0, -pe;  $p=1: \sqrt{e^2+s_1^2}$ . Daher ist für die Winkel  $\gamma$  der Strecke CB gegen die Tangente in C und  $\beta$  der Strecke BC gegen die Tangente in B:

$$\cos \gamma = -\frac{q y_0}{\varrho} (x_1 - x_0 + e), \quad \cos \beta = \frac{p z_1}{\varrho} (x_1 - x_0 + e),$$

und nach (4):

: -

(6) 
$$\cos \gamma = -qy_0, \quad \cos \beta = pz_1.$$

Diese Werte sind bezüglich von  $x_1$ ,  $z_1$  und von  $x_0$ ,  $y_0$  unabhängig, also:

Der Winkel  $\gamma$ , den die Strecke CB (Fig. 208) mit der Tangente der linken Parabel im Punkte C bildet, ist von der Lage des Punktes B auf der rechten Parabel, der Winkel \u03b3, den die Strecke BC mit der Tangente der rechten Parabel im Punkte B bildet, ist von der Lage des Punktes C auf der linken Parabel unabhängig; oder, was dasselbe ist:

Der von einem beliebigen Punkte der einen Purabel über der an-

deren errichtete Kegel ist ein Rotationskegel, dessen Rotationsachse die Tangente der ersteren in dem Punkte ist.

4. Fokaleigenschaft der einen Parabel in besug auf swei Punkte der andern. Sind (Fig. 209)  $B_1 = x_1$ , 0,  $s_1$  und  $B_2 = x_2$ , 0,  $s_3$  zwei feste Punkte der rechten und C = x, y, 0 ein laufender Punkt der linken Parabel, so ist nach (4):

$$\overline{B_1C} = x_1 - x + e, \quad \overline{B_2C} = x_2 - x + e.$$

Daher ist:

$$\overline{B_1C} - \overline{B_2C} = x_1 - x_2$$

unabhängig von C = x, y, 0. Somit folgt mit gleichzeitiger Rücksicht auf (6):

- I. Die Differenz der Entfernungen des laufenden Punktes C der linken von zwei festen Punkten  $B_1$  und  $B_2$  der rechten Parabel (Fig. 209) ist unveränderlich. <sup>188</sup>)
- I'. Die Strecken  $CB_1$  und  $CB_2$  bilden mit der Tangente der linken Parabel in C gleiche Winkel  $\gamma$ .

Der entsprechende Satz gilt für einen laufenden Punkt B der rechten und zwei feste Punkt der linken Parabel.

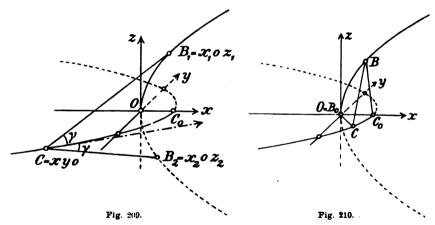

5. Zusammengesetzte Fokaleigenschaft beider Parabeln. Die Brennpunkte  $B_0$  und  $C_0$  der beiden Parabeln haben die Koordinaten 0, 0, 0 und  $\frac{e}{2}$ , 0, 0. Sind nun  $C=x_0$ ,  $y_0$ , 0 und  $B=x_1$ , 0,  $z_1$  zwei beliebige Punkte der linken und rechten Parabel (Fig. 210), so ist nach (4):

(7') 
$$\overline{B_0C} = -x_0 + e$$
,  $\overline{CB} = x_1 - x_0 + e$ ,  $\overline{BC_0} = x_1 + \frac{e}{2}$ ,

und somit unabhängig von der Lage der Punkte B und C auf der rechten und linken Parabel:

(8) 
$$\overline{B_0C} - \overline{CB} + \overline{BC_0} = \frac{e}{2}.$$

- § 136. Die gebrochenen Fokaldistanzen über die Fokalparabeln.
- 1. Die beiden Fokalkegel eines Punktes. Die von einem Punkte P=x, y, s des Raumes über der einen oder anderen der beiden Fokalparabeln § 135, (1); (2) errichteten Kegel zweiter Ordnung heißen nach § 125, 1 die beiden Fokalkegel des Punktes P. Wie § 132, 1 erhält man die Gleichungen der beiden Kegel aus § 70, (40) mit  $b^2$ ,  $c^2$ , a=e, 0, -e oder 0, e, 0(-x für x):

Die Gleichungen der beiden Fokalkegel des Punktes P = x, y, z lauten in laufenden Koordinaten X, Y, Z:

(1) 
$$(yZ - sY)^2 + 2e(xZ - sX)(Z - z) - e^2(Z - z)^2 = 0,$$

(2) 
$$(zY-yZ)^2-2e(xY-yX)(Y-y)=0$$
.

2. Bedingungen der Rotationskegel. Für den Kegel (1) ist in der Bezeichnung von § 100, 3:

$$a_{11} = 0$$
,  $a_{22} = s^2$ ,  $a_{33} = y^2 + 2ex - e^3$ ,  $a_{23} = -ys$ ,  $a_{31} = -es$ ,  $a_{12} = 0$ .

Sieht man also von dem Falle s = 0 ab, wo der Kegel in die Doppelebene  $Z^2 = 0$  zerfällt, ist er nach § 100, (7) ein Rotationskegel immer dann und nur dann, wenn:

(3) 
$$y = 0$$
,  $(s^2 - 2ex + e^2)s^2 - e^2s^2 = s^2(s^2 - 2ex) = 0$ .  
Ehenso ist der Kegel (2) vom Falle  $y = 0$  abgesehen ein Ro

Ebenso ist der Kegel (2), vom Falle y = 0 abgesehen, ein Rotationskegel für:

(4) 
$$s = 0$$
,  $y^2(y^2 + 2ex) - e^2y^2 = y^2(y^2 + 2ex - e^2) = 0$ .

Der von einem Punkte der einen Fokalparabel über der andern errichte Kegel ist ein Rotationskegel (§ 135, 3). 144)

3. Die Fokallinien. Eine gemeinsame Transversale der beiden Fokalparabeln  $\S$  135, (1); (2), wie BC in Fig. 208, soll ein Fokalstrahl oder eine Fokallinie genannt werden ( $\S$  125, 2).

Die durch einen Punkt P des Raumes gehenden Fokallinien sind die vier gemeinsamen Erzeugenden der beiden konzentrischen Kegel zweiter Ordnung (1) und (2).

Da aber die beiden Fokalparabeln § 135, (1); (2) den unendlich fernen Punkt der x-Achse gemein haben, so ist die eine der vier

s herromene kutterungen über die Inde Fredriche.

one marrows have his and her lattices. The life time here

one provide the control of the lattices have

one provided the lattices are lattices. The lattices have

one provided the lattices have been also been lattices.

One provided the lattices have been also been lattices have been also been lattices.

 $m = -P\ell + \ell B_{\phi}$ getten, welche jedoch in dem besonderen Falle, daß P ein Punkt B der rechten Pa-

rubel § 135, (2) ist, nach § 135, 4 von dem Knickpunkt C unabhängig ist.
Wir setzen:

(i)  $\tau = PC + CB_0 = -\varrho + \tau$ , while  $PC + CB_0 = -\varrho + \tau$ , while

(8) 
$$\varrho = PC = \sqrt{(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 + s^2},$$
(9) 
$$\tau = \overline{CB_0} = \sqrt{x_0^2 + y_0^2},$$

während gleichzeitig:

(10) 
$$y_0^2 + 2ex_0 - e^2 = 0.$$

Nach § 135, (7') ist auch:

$$\tau = e - x_0.$$

Dabei sind die beiden voneinander unabhängigen Knickpunkte von r und m in der Bezeichnung  $C = x_0$ ,  $y_0$ , 0 nicht besonders unterschieden.

5. Größte und kleinste Werte der gebrochenen Entfernungen. Während der Knickpunkt C die ganze linke Parabel durchläuft, bleibt die gebrochene Entfernung (5) immer größer als Null und wird bei unendlich fernem C unendlich groß. Sie wird daher wenigstens einmal einen kleinsten Wert erhalten. Dagegen bleibt die positive oder negative Differenz (6) immer endlich; bei unendlich fernem C fällt die Strecke  $CB_0$  in die x-Achse und die Strecke PC wird der x-Achse parallel, so daß m = -x wird. Die Differenz wird daher im allgemeinen wenigstens einmal einen kleinsten und einmal einen größten Wert annehmen.

Die gebrochene Entfermung r hat wenigstens ein Minimum, die gebrochene Entfernung m wenigstens ein Minimum und ein Maximum.

6. Notwendige und hinreichende Bedingungen der Maxima und Minima. Um die extremen Werte zu bestimmen, betrachten wir r und m als Funktionen der unabhängigen Veränderlichen  $x_0$ , während wir  $y_0$  durch (10) von  $x_0$  abhängig gemacht denken. ist der erste und zweite Differentialquotient von  $y_0$  nach  $x_0$ :

(12) 
$$\frac{dy_0}{dx_0} = -\frac{e}{y_0}, \quad \frac{d^2y_0}{dx_0^2} = -\frac{e^2}{y_0^3},$$

und zugleich:

(13) 
$$\left(\frac{dy_0}{dx_0}\right)^2 + y_0 \frac{d^2y_0}{dx_0^2} = 0.$$

Ferner ist nach (8) für den ersten und zweiten Differentialquotienten von  $\varrho$  nach  $x_0$ :

$$\begin{aligned}
& \left( \frac{d \varrho}{d x_0} = (x_0 - x) + (y_0 - y) \frac{d y_0}{d x_0} = (x_0 - x) - \frac{e}{y_0} (y_0 - y), \\
& \varrho \frac{d^2 \varrho}{d x_0^2} + \left( \frac{d \varrho}{d x_0} \right)^2 = 1 + \left( \frac{d y_0}{d x_0} \right)^2 + (y_0 - y) \frac{d^2 y_0}{d x_0^2},
\end{aligned}$$

oder mit Rücksicht auf (13) und (12):

(15) 
$$\varrho \, \frac{d^{2} \varrho}{dx_{0}^{2}} = -\left(\frac{d \, \varrho}{dx_{0}}\right)^{2} + 1 + \frac{e^{2} y}{y_{0}^{3}}.$$

Staude, Flächen zweiter Orde

Der erste und zweite Differentialquotient von r nach  $x_0$  wird nun nach (7) mit Benutzung der Darstellung (11) von τ:

(16) 
$$\frac{dr}{dx_0} = \frac{d\varrho}{dx_0} - 1 = \frac{x_0 - x}{\varrho} - \frac{e}{y_0} \frac{y_0 - y}{\varrho} - 1,$$
(17) 
$$\frac{d^2r}{dx_0^2} = \frac{d^2\varrho}{dx_0^2}.$$

$$\frac{d^2r}{dx_a^2} = \frac{d^2\varrho}{dx_a^2}.$$

Mit Benutzung der Darstellung (9) von τ und der Formel (14) kann man den ersteren auch in der Form annehmen:

(18) 
$$\frac{dr}{dx_0} = \left(\frac{x_0 - x}{\varrho} + \frac{x_0}{\tau}\right) - \frac{e}{y_0} \left(\frac{y_0 - y}{\varrho} + \frac{y_0}{\tau}\right).$$

Die Werte von  $x_0$ , für die ein extremer Wert von r eintritt, müssen nun der Gleichung:

$$\frac{dr}{dx_0} = 0$$

genügen. Für einen solchen Wert von  $x_0$  ist aber nach (16):

$$\frac{d\varrho}{dx_0} = 1$$

und daher nach (17) und (15):

(19) 
$$\frac{d^2r}{dx_0^2} = \frac{1}{\varrho} \frac{e^2}{y_0^2} \frac{y}{y_0}.$$

Hiernach tritt bei reellen  $x_0$ ,  $y_0$  im allgemeinen  $(y + 0, y_0 + 0)$ auch wirklich ein Minimum oder Maximum ein, und zwar jenes oder dieses, je nachdem yo und y gleiches oder verschiedenes Vorzeichen haben.

Durch Umkehr des Vorzeichens von ρ erhält man die entsprechenden Formeln für m:

(16') 
$$\frac{dm}{dx_0} = -\frac{x_0 - x}{e} + \frac{e}{y_0} \frac{y_0 - y}{e} - 1,$$

(18') 
$$\frac{d m}{d x_0} = \left(-\frac{x_0 - x}{\varrho} + \frac{x_0}{\tau}\right) - \frac{c}{y_0} \left(-\frac{y_0 - y}{\varrho} + \frac{y_0}{\tau}\right),$$

(19') 
$$\frac{d^2m}{dx_0^2} = -\frac{1}{\varrho} \frac{e^2}{y_0^2} \frac{y}{y_0}.$$

Die gebrochene Entfernung r und m in (7) hat immer dann und nur dann einen extremen Wert, wenn der Knickpunkt  $C = x_0, y_0, 0$ neben (10) der Bedingung genügt:

(20) 
$$\frac{dr}{dx_0} = 0 \quad oder \quad \frac{dm}{dx_0} = 0,$$

und zwar ist r dann ein Minimum, wenn C in bezug auf die zx-Ebene . mit P gleichseitig liegt, und m ein Minimum oder ein Maximum, je nachdem C mit P ungleichseitig oder gleichseitig liegt.

7. Geometrische Bedeutung der Bedingungen (20). Die Bedingungen (20) werden mit Einsetzung von (18), (18'):

(21) 
$$-y_0 \left( \pm \frac{x-x_0}{\varrho} + \frac{0-x_0}{\tau} \right) + e \left( \pm \frac{y-y_0}{\varrho} + \frac{0-y_0}{\tau} \right) = 0,$$

wo die oberen Zeichen für r, die unteren für m gelten. Da nun nach § 135, (5):

$$-qy_0, qe, 0; \frac{x-x_0}{e}, \frac{y-y_0}{e}, \frac{s}{e}; \frac{0-x_0}{r}, \frac{0-y_0}{r}, 0$$

bezüglich die Richtungskosinus der Tangente der Parabel § 135, (1) in  $C = x_0$ ,  $y_0$ , 0 und der Strecken CP und  $CB_0$  sind, so bedeutet die Gleichung (21) (I § 35, (9)):

Die gebrochene Entfernung r, bezüglich m, hat für solche Lagen des Knickpunktes C auf der linken Fokalparabel einen extremen Wert, wo die innere, bezüglich äußere Halbierungslinie der Strecken CP und  $CB_0$  auf der Tangente der Parabel in C senkrecht steht oder, was dasselbe ist, die Winkel der beiden Strecken gegen die gerichtete Tangente sich su  $\pi$  ergänsen, bezüglich gleich sind (§ 131, 5).

Die gebrochene Entfernung r bildet, wo sie ein Minimum ist, zugleich die stabile Gleichgewichtslage eines Fadens, der in C über die Parabel gleitet und in P und  $B_0$  festgehalten wird.

8. Die Anfangsstücke der Maxima und Minima als Fokallinien. Bildet die Strecke  $CB_0$  eines extremen Wertes von r, bezüglich m, mit der Tangente der linken Fokalparabel in C einen Winkel  $\gamma$ , so bildet nach 7 die Strecke CP mit dieser Tangente den Winkel  $\pi - \gamma$ , bezüglich  $\gamma$ .

Da aber die Strecke  $CB_0$  den Punkt  $B_0$  enthält, gehört sie nach 2 dem einen Mantel des von C über der rechten Fokalparabel errichteten Drehungskegels an. Dieser Mantel ist daher der Ort aller von C ausgehenden Halbstrahlen, die den Winkel  $\gamma$  mit der Tangente bilden, während der andere Mantel ebenso der Ort aller Halbstrahlen mit dem Winkel  $\pi - \gamma$  ist. Somit gehört die Strecke CP dem letzteren, bezüglich dem ersteren Mantel an, die unbegrenzte Gerade CP aber überhaupt dem von C über der rechten Fokalparabel errichteten Drehungskegel, weshalb sie nach 3 Fokallinie sein muß.

Die gebrochene Entfernung r, bezüglich m, ist ein Maximum oder Minimum, wenn ihr Anfangsstück PC in eine der drei Fokallinien des Punktes P fällt und die Strecken CP und  $CB_0$  bei r verschiedenen Mänteln, bei m demselben Mantel des von C über der rechten Fokalparabel errichteten Drehungskegels angehören.

9. Das zu einer Fokallinie gehörige Maximum oder Minimum. Umgekehrt gibt es zu jeder der drei Fokallinien  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$  des Punktes P immer entweder ein Maximum oder Minimum von r oder von m. Denn ist C ihr Schnittpunkt mit der linken Fokalparabel, so gehört die Strecke CP nach 3 dem einen Mantel des von C über der rechten Fokalparabel errichteten Drehungskegels an, dessen Halberzeugende etwa den Winkel  $\gamma$  mit der Tangente der linken Parabel in C bilden. Die Strecke  $CB_0$  gehört demselben Kegel an und zwar demselben oder dem andern Mantel. Sie bildet also entweder den Winkel  $\pi - \gamma$  oder  $\gamma$  mit der Tangente, so daß nach 8 entweder  $\overline{PC} + \overline{CB_0}$  oder  $\overline{PC} + \overline{CB_0}$  ein Maximum oder Minimum ist.

Zu jeder der drei Fokallinien  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$  des Punktes P gehört entweder ein Maximum oder ein Minimum von r oder von m.

10. Die drei gebrochenen Fokaldistanzen eines Punktes über die linke Fokalparabel. Da aber nach 5 r wenigstens ein Minimum und m wenigstens ein Maximum und ein Minimum hat, so muß zu jeder der drei Fokallinien  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$  je ein solches gehören, und kann es nicht mehr als ein Minimum von r und ein Minimum und ein Maximum von m geben.

Die gebrochene Entfernung  $r = \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{CB_0}$  hat ein Minimum  $r_1$  und die gebrochene Entfernung  $m = -\overrightarrow{PC} + \overrightarrow{CB_0}$  ein Minimum  $m_1$  und ein Maximum  $m_2$ , und zwar ist (Fig. 213):

(22) 
$$r_1 = P\overline{C_1} + \overline{C_1}\overline{B_0}$$
,  $m_2 = -P\overline{C_2} + \overline{C_2}\overline{B_0}$ ,  $m_1 = -P\overline{C_3} + \overline{C_3}\overline{B_0}$ , wo  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_3$  die Schnittpunkte der drei Fokallinien  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$  des Punktes  $P$  mit der linken Fokalparabel in bestimmter Anordnung (vgl. 11) bedeuten.

Wir nennen  $r_1$ ,  $m_1$ ,  $m_2$  die drei gebrochenen Fokaldistanzen des Punktes P über die linke Fokalparabel.

11. Lage der Punkte  $B_i$ ,  $C_i$  auf der Fokallinie  $f_i$ . Nach 6 liegen in (22) in bezug auf die Ebene der rechten Fokalparabel  $C_1$  und  $C_2$  mit P gleichseitig und  $C_3$  mit P ungleichseitig. Da aber der Schnittpunkt einer Fokallinie mit der zx-Ebene zugleich ihr Schnittpunkt mit der rechten Fokalparabel sein muß, so folgt weiter: Ist  $B_i$  (i=1,2,3) der Schnittpunkt der Fokallinie  $PC_i$  mit der rechten Fokalparabel, so liegen  $B_1$  und  $B_2$  außerhalb der Strecken  $PC_1$  und  $PC_2$ , dagegen  $PC_3$  innerhalb der Strecke  $PC_3$  (Fig. 213.)

Bei dem Minimum von  $r_1$  gehören nach 8 die Strecken  $C_1P$   $C_1B_0$  verschiedenen Mänteln des von  $C_1$  über der rechten Parabel er-

richteten Kegels an. Da nun  $C_1B_0$  diese Parabel in  $B_0$  trifft, kann  $C_1P$  sie nicht treffen. Daher liegen auf der Fokallinie  $f_1$  die Punkte in der Reihenfolge  $PC_1B_1$  (Fig. 213).

Bei dem Maximum  $m_2$  gehören nach 8 die Strecken  $C_2P$  und  $C_2B_0$  demselben Mantel des von  $C_2$  über der rechten Parabel er-

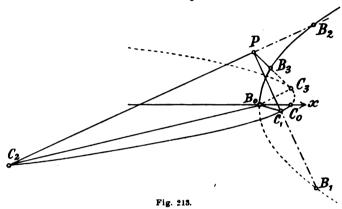

richteten Kegels an. Da nun  $C_2B_0$  diese Parabel trifft, muß  $C_2P$  sie auch treffen. Daher liegen auf  $f_2$  die Punkte in der Reihenfolge  $B_2PC_2$ .

Die Lage der Schnittpunkte der drei Fokallinien des Punktes P mit den beiden Fokalparabeln ist durch die Folgen bezeichnet (Fig. 213):

(23) 
$$f_1 = PC_1B_1, \quad f_2 = B_2PC_2, \quad f_3 = PB_3C_3.$$

Dadurch ist auch die Benennung der drei Fokallinien mit  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$  und die Verteilung der Minima und Maxima (22) auf sie bestimmt.

12. Ungleichung für die drei gebrochenen Fokaldistanzen. Bei der in 10 eingeführten Bezeichnung des größten und kleinsten Wertes von *m* ist zunächst:

$$(24) m_2 > m_1.$$

Da ferner in dem windschiefen Viereck  $C_2 P C_1 B_0 C_2$  (Fig. 213) die Summe dreier Seiten größer als die vierte ist:

$$C_2 P + P C_1 + C_1 \overline{B_0} > \overline{B_0} \overline{C_2}$$

so folgt:

$$r_1 - m_2 = (PC_1 + C_1B_0) - (-\overline{PC_2} + \overline{C_2B_0}) > 0$$

oder: (25)

$$r_1 > m_2$$
.

Beide Ungleichungen (24) und (25) sind, da zwar  $r_1$  positiv ist,  $m_1$ 

und  $m_2$  aber positiv oder negativ sein können, algebraisch zu verstehen. In diesem Sinne folgt daher:

Die drei gebrochenen Fokaldistanzen  $r_1$ ,  $m_1$ ,  $m_2$  eines Punktes P entsprechen stets den Ungleichungen:

$$(26) m_1 < m_2 < r_1$$

oder auch:

$$(27) m_2 + m_1 < m_1 + r_1 < r_1 + m_2.$$

13. Die drei gebrochenen Fokaldistanzen eines Punktes über die rechte Fokalparabel. Die Unterscheidung der drei Fokallinien  $f_i$  und die Verteilung des extremen Werte von r und m auf sie beruht auf der Reihenfolge (23) ihrer Punkte P,  $B_i$ ,  $C_i$ . Bei Vertauschung der Stellung von  $B_i$  und  $C_i$  gegen P vertauschen sich nach (23)  $f_1$  und  $f_3$ , während  $f_2$  in sich übergeht. Bei der Gleichberechtigung der beiden kongruenten Fokalparabeln folgt daher aus 10, wenn unter B der laufende Punkt der rechten Fokalparabel verstanden wird:

Die gebrochene Entfernung  $s = \overline{PB} + \overline{BC_0}$  hat ein Minimum  $s_1$  und die gebrochene Entfernung  $n = -\overline{PB} + \overline{BC_0}$  ein Minimum  $n_1$  und ein Maximum  $n_2$ , und zwar ist (Fig. 213):

(28)  $s_1 = PB_3 + B_3 C_0$ ,  $n_2 = -PB_2 + B_2 C_0$ ,  $n_1 = -PB_1 + B_1 C_0$ , wo  $B_1$ ,  $B_2$ ,  $B_3$  die Schnittpunkte der Fokallinien  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$  des Punktes P mit der rechten Fokalparabel in der durch (23) bestimmten Anordnung sind.

Wir nennen  $s_1$ ,  $n_1$ ,  $n_2$  die drei gebrochenen Fokaldistanzen des Punktes P über die rechte Fokalparabel.

14. Beziehung zwischen gebrochenen Fokaldistanzen über linke und rechte Fokalparabel. Für die drei Fokallinien  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$  ist nach (23):

 $\overline{B_1C_1} = \overline{PB_1} - \overline{PC_1}$ ,  $\overline{B_2C_2} = \overline{PB_2} + \overline{PC_2}$ ,  $\overline{B_3C_3} = \overline{PC_3} - \overline{PB_3}$ . Setzt man diese Werte in die nach § 135, (8) geltende Gleichung:

$$\overline{C_iB_0} - \overline{B_iC_i} + \overline{B_iC_0} = \frac{e}{2}$$

ein, so ergibt sich:

$$\begin{split} &(P\overline{C_1} + \overline{C_1}\overline{B_0}) + (-P\overline{B_1} + \overline{B_1}\overline{C_0}) = \frac{\epsilon}{2},\\ &(-P\overline{C_2} + \overline{C_2}\overline{B_0}) + (-P\overline{B_2} + \overline{B_2}\overline{C_0}) = \frac{\epsilon}{2},\\ &(-P\overline{C_3} + \overline{C_3}\overline{B_0}) + (P\overline{B_3} + \overline{B_3}\overline{C_0}) = \frac{\epsilon}{2}. \end{split}$$

Mit Rücksicht auf (22) und (28) folgt daher:

Die gebrochenen Fokaldistanzen  $r_1$ ,  $m_1$ ,  $m_2$  über die linke und  $s_1$ ,  $n_1$ ,  $n_2$  über die rechte Fokalparabel stehen in der Beziehung:

(29) 
$$r_1 + n_1 = m_2 + n_2 = m_1 + s_1 = \frac{e}{2},$$

oder auch:

(30) 
$$e-r_1=\frac{e}{2}+n_1$$
,  $e-m_2=\frac{e}{2}+n_2$ ,  $e-m_1=\frac{e}{2}+s_1$ .

15. Die swei gebrochenen Hauptfokaldistanzen eines Punktes. Mit Bezug auf  $r_1$  und  $s_1$ , die Hauptfokaldistanzen, ergibt sich unter Verzicht auf die Differenzen  $m_1$ ,  $m_2$ ,  $n_1$ ,  $n_2$ :

Es sind (Fig. 214):

 $r_1 = PC_1B_0 \quad \text{and} \quad s_1 = PB_3C_0$ (31)die kürsesten Entfernungen des Punktes P vom Brennpunkt der linken Fokalparabel über diese hinweg und vom Brennpunkt der rechten Fokalparabel über diese hinweg.

Sie sind stabile Gleichgewichtslagen eines Fadens, der in dem Brennpunkt  $B_0$  oder  $C_0$  befestigt ist, über die linke oder rechte

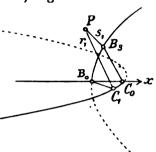

Fokalparabel gleitet und im Punkte P gespannt gehalten wird.

#### Die Fokaleigenschaften der Paraboloide.

1. Gleichungen der Knickpunkte der gebrochenen Fokaldistanzen. Die Bestimmung der vier Fokallinien eines Punktes P, von denen eine als Parallele zur x-Achse bekannt ist (§ 136, 3) führt algebraisch auf eine kubische Gleichung. Handelt es sich doch um die Bestimmung der vier Schnittpunkte zweier Kegelschnitte, die den unendlich fernen Punkt der x-Achse gemein haben, nämlich der Schnittpunkte der einen Fokalparabel mit der Zentralprojektion der . andern vom Punkte P auf die Ebene der ersteren. 186)

Die drei endlichen Schnittpunkte  $C_i = x_0, y_0, 0$  der linken Fokalparabel mit der Zentralprojektion der rechten sind nach § 136, 10 zugleich die Knickpunkte der drei gebrochenen Fokaldistanzen  $r_1$ ,  $m_1$ ,  $m_2$ über die linke Fokalparabel, also diejenigen, für welche die gebrochenen Entfernungen (§ 136, (7), (11), (8)):

(1) 
$$r = \varrho + e - x_0$$
 oder (1')  $m = -\varrho + e - x_0$  mit:

(2) 
$$\varrho = \sqrt{(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 + s^2}$$

einen extremen Wert erhalten. Nach § 136, (10), (20), (16), (16') genügen diese Knickpunkte den Bedingungen:

$$y_0^2 + 2ex_0 - e^2 = 0$$

und:

(4) 
$$(x_0 - x)y_0 - (y_0 - y)e - y_0 \varrho = 0,$$

(4') 
$$(x_0 - x)y_0 - (y_0 - y)e + y_0 \varrho = 0.$$

Macht man die Gleichungen (4) und (4') durch Multiplikation rational und setzt den Wert (2) von  $\varrho^2$  ein, so vereinigen sie sich zu:

$$\{(x_0-x)y_0-(y_0-y)e\}^2-y_0^2\{(x_0-x)^2+(y_0-y)^2+s^2\}=0\,,$$

eine Gleichung, die sich unter Benutzung von (3) auf die Form bringen läßt:

$$-2e\{(x_0-x)y_0-(y_0-y)x_0\}(y_0-y)-z^2y_0^2=0$$

oder:

(5) 
$$z^2 y_0^2 - 2e(xy_0 - yx_0)(y_0 - y) = 0.$$

Diese Gleichung, die mit  $X = x_0$ ,  $Y = y_0$ , Z = 0 aus § 136, (2) hervorgeht, stellt daher in der Tat die Zentralprojektion der rechten Fokalparabel von P = x, y, z auf die Ebene der linken Fokalparabel in laufenden Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$  dar. Aus (3) und (5) wären neben dem unendlich fernen Punkte  $y_0 = 0$ ,  $t_0 = 0$ , der ihnen bei homogener Schreibweise in  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $t_0$  genügt, die drei endlichen Punkte  $C_i = x_0$ ,  $y_0$ , 0 zu bestimmen.

2. Die kubische Gleichung der gebrochenen Fokaldistansen. Statt aber die kubische Gleichung der drei endlichen Schnittpunkte der Kegelschnitte (3) und (5) aufzustellen, wollen wir unmittelbar die kubische Gleichung für die extremen Werte  $r_1$ ,  $m_1$ ,  $m_2$  von r und m ableiten (§ 136, 5), indem wir  $x_0$ ,  $y_0$  aus (1), (3), (4) und (1'), (3), (4') eliminieren. 190)

Durch Elimination von  $\varrho$  aus (1) und (4) folgt zunächst:

$$(x_0-x)y_0-(y_0-y)e-y_0(r-e+x_0)=0,(x_0-x)y_0-(y_0-y)e-y_0(m-e+x_0)=0,$$

oder, wenn wir r als gemeinsame Bezeichnung für r und m benutzen:

(6) 
$$(r+x)y_0 - ey = 0.$$

Die Gleichungen (1) und (1'):

$$r + x_0 - e - \varrho = 0$$
,  $r + x_0 - e + \varrho = 0$ 

geben, durch Multiplikation vereinigt und unter Einsetzung des Wertes (2):

$$(x_0 - x)^2 + (y_0 - y)^2 + z^2 - (r + x_0 - e)^2 = 0$$

oder mit Rücksicht auf (3):

(7) 
$$2(r+x)x_0 + 2yy_0 = x^2 + y^2 + s^2 - r^2 + 2er.$$

Setzt man hier den Wert  $y_0$  aus (6) ein, so folgt:

(8) 
$$2(r+x)^2x_0 = (x^2+y^2+z^2-r^2+2er)(r+x)-2ey^2.$$

Durch Substitution der Werte (6) und (8) in die mit  $(r+x)^2$  multiplizierte Gleichung (3) ergibt sich endlich:

$$e^2y^2 + e(x^2 + y^2 + z^2 - r^2 + 2er)(r + x) - 2e^xy^2 - (r + x)^2e^2 = 0$$
 oder:

$$(x^2 + y^2 + z^2 - r^2 + er - ex)(r + x) - ey^2 = 0$$
.

Ordnet man die Gleichung nach r, so erhält man den Satz:

Die drei gebrochenen Fokaldistanzen  $r_1$ ,  $m_1$ ,  $m_2$  eines Punktes P = x, y, s genügen der kubischen Gleichung:

(9) 
$$r^3 - (e - x)r^3 - (x^2 + y^3 + z^2)r + e(x^2 + y^2) - (x^2 + y^2 + z^2)x = 0.$$

3. Die Summe der drei gebrochenen Fokaldistansen. Daraus geht zunächst hervor:

. Für die Summe der drei gebrochenen Fokaldistansen eines Punktes  $P=x,\,y,\,s$  ist stets:

(10) 
$$r_1 + m_1 + m_2 + x - e = 0.$$

- 4. Bestimmung der Knickpunkte durch die gebrochenen Fokaldistanzen. Nach der Ungleichung § 136, (26) läßt sich entscheiden, welche der drei gebrochenen Fokaldistanzen  $r_1$ ,  $m_1$ ,  $m_2$  jede der drei Wurzeln r der Gleichung (9) darstellt. Der zugehörige Knickpunkt  $C_i = x_0$ ,  $y_0$ , 0 ist dann jedesmal durch die Gleichungen (6) und (8) bestimmt.
- 5. Kubische Gleichung für die Summe zweier gebrochenen Fokaldistanzen. Wenn  $r=r_1$ ,  $m_1$ ,  $m_2$  überhaupt die drei Wurzeln einer gegebenen kubischen Gleichung:

$$(11) r^3 + lr^2 + mr + n = 0$$

sind, so genügen die Summen  $R=m_1+m_2$ ,  $m_2+r_1$ ,  $r_1+m_1$  der kubischen Gleichung: 189)

(12) 
$$R^3 + 2lR^2 + (l^2 + m)R + (lm - n) = 0.$$

Nimmt man, um diesen Satz auf die Gleichung (9) anzuwenden:

$$l = -(e - x), \quad m = -(x^2 + y^2 + z^2),$$

$$n = e(x^2 + y^2) - (x^2 + y^2 + z^2)x$$
,

so wird die Gleichung (12):

$$R^3 + 2(x - e)R^2 + (e^2 - 2ex - y^2 - z^2)R + ez^2 = 0$$

oder:

$$-Ry^{2}+(e-R)z^{2}-2x(e-R)R+(e-R)^{2}R=0$$

oder:

$$(e-R)(-R)\left\{\frac{y^2}{e^{-R}} + \frac{z^2}{R} + 2x - (e-R)\right\} = 0.$$

Führt man endlich statt R durch die Substitution:

$$(13) R = e - p, \quad p = e - R$$

die neue Unbekannte p ein, so erhält man mit Hinblick auf (9) den Satz:

Sind  $r_1$ ,  $m_1$ ,  $m_2$  die drei gebrochenen Fokaldistanzen eines Punktes P = x, y, s über die linke Fokalparabel, so sind:

$$(14) e - m_2 - m_1, e - m_1 - r_1, e - r_1 - m_2$$

die Wurzeln der Gleichung:

(15) 
$$-p(p-e)\left\{\frac{y^2}{p}+\frac{z^2}{p-e}+2x-p\right\}=0.$$

Es besteht daher die in p, sowie in x, y, z identische Gleichung:4)

(16) 
$$\begin{cases} -p(p-e)\left\{\frac{y^2}{p} + \frac{s^2}{p-e} + 2x - p\right\} \\ = (p-e + m_2 + m_1)(p-e + m_1 + r_1)(p-e + r_1 + m_2), \end{cases}$$

oder nach (10):

(17) 
$$\left\{ -p(p-e)\left\{\frac{y^2}{p} + \frac{z^2}{p-e} + 2x - p\right\} \right.$$

$$= (p-x-r_1)(p-x-m_1)(p-x-m_2).$$

Sie entspricht der identischen Gleichung § 2, (8), die in der Form geschrieben werden kann:

$$-p\left\{\frac{y^2}{p}+2x-p\right\}=(p-x-r)(p-x+r).$$

6. Realität der Wurzeln der kubischen Gleichung (15). Da für die Funktion:

$$f(p) = -(p-e)y^2 - pz^2 - p(p-e)(2x-p)$$

der Veränderlichen p:

$$f(-\infty)=-\infty, \quad f(0)=ey^2, \quad f(e)=-ez^2, \quad f(+\infty)=+\infty,$$
 so folgt:

Die kubische Gleichung (15) hat drei reelle Wurzeln  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$ , die zwischen den Grenzen liegen:

$$(18) -\infty < p_3 < 0 < p_2 < e < p_1 < +\infty.$$

7. Realität der drei gebrochenen Fokaldistanzen. Da die drei Wurzeln aber auch mit (14) bezeichnet sind und in dieser Bezeich-

nung den Ungleichungen § 136, (27) genügen, so müssen die beiderlei Bezeichnungen in der Beziehung stehen:

$$(19) \quad e - m_2 - m_1 = p_1, \quad e - m_1 - r_1 = p_2, \quad e - r_1 - m_2 = p_3.$$

Die drei gebrochenen Fokaldistanzen  $r_1$ ,  $m_1$ ,  $m_2$  eines Punktes P = x, y, s über die linke Fokalparabel drücken sich daher durch die drei reellen Wurseln  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$  der Gleichung (15) in der Weise aus:

$$(20) \quad r_1 = \frac{p_1 - p_2 - p_3 + e}{2}, \quad m_2 = \frac{-p_1 + p_2 - p_3 + e}{2}, \quad m_1 = \frac{-p_1 - p_2 + p_3 + e}{2}$$

und genügen den Ungleichungen:

$$(21) -\infty < e - r_1 - m_2 < 0 < e - m_1 - r_1 < e < e - m_2 - m_1 < + \infty.$$

Die drei gebrochenen Fokaldistanzen sind daher stets reell. Dasselbe gilt nach 4 von den Punkten  $C_i = x_0, y_0, 0 \ (i = 1, 2, 3)$  und damit von den drei Fokallinien  $f_i$  und deren Schnittpunkten  $B_i$  mit der Ebene y = 0.

8. Die Identität der Fokaleigenschaften. Die Gleichung (16) gilt in p einerseits und in P = x, y, s andererseits identisch, wobei  $r_1, m_1, m_2$  die drei gebrochenen Fokaldistanzen des Punktes P über die linke Fokalparabel sind. Bei fest gedachtem p ist daher die Bedingung, daß der Punkt P auf der Fläche:

(22) 
$$\frac{y^2}{p} + \frac{z^2}{p-e} + 2x - p = 0$$

liegt, vollkommen gleichbedeutend mit der Bedingung, daß seine gebrochenen Fokaldistanzen mit p in der Beziehung stehen:

(23) 
$$(p-e+m_1+m_1)(p-e+m_1+r_1)(p-e+r_1+m_2)=0.$$

Die in der Gleichung (23) ausgesprochene Eigenschaft kommt also jedem Punkte des Paraboloides (22) und keinem andern Punkte des Raumes zu.

9. Verteilung auf die einzelnen Paraboloide. Ist nun  $+\infty > p > e$ , so ist die Fläche (22) ein linkes elliptisches Paraboloid (§ 56, (2)), und von den drei Faktoren (23) kann nach (21) nur der erste verschwinden. Ist die Fläche (22) mit e > p > 0 ein hyperbolisches Paraboloid, so kann nach (21) nur der zweite, und ist sie mit  $0 > p > -\infty$  ein rechtes elliptisches Paraboloid, so kann nur der dritte Faktor (23) verschwinden.

Daher hat die Fläche (22), je nachdem sie ein linkes elliptisches oder ein hyperbolisches oder ein rechtes elliptisches Paraboloid ist, besiehungsweise die Fokaleigenschaft:

$$(24) m_2 + m_1 = e - p,$$

$$m_1 + r_1 = e - p,$$
  
 $r_1 + m_2 = e - p.$ 

10. Einführung der Hauptfokaldistanzen. Behält man unter Benutzung der Gleichungen (10) und § 136, (29) nur die beiden Hauptfokaldistanzen § 136, (31) bei, so nehmen diese Eigenschaften die Form an:

$$r_1 = p - x$$

$$r_1-s_1=\frac{e}{2}-p,$$

$$\begin{split} r_1 - s_1 &= \frac{e}{2} - p \,, \\ s_1 &= x - \left(p - \frac{e}{2}\right) \cdot \end{split}$$

11. Die Fokaleigenschaft des elliptischen Paraboloides. die Gleichungen (27) und (29) zu deuten, führen wir die Hauptdirektrixebenen des Paraboloides ein. Nach § 83, (6) ist die Polarebene eines Punktes  $x_0$ ,  $y_0$ ,  $s_0$  in bezug auf die Fläche (22):

$$\frac{y_0y}{p}+\frac{z_0z}{p-e}+x+x_0-p=0.$$

Die Polarebenen der beiden Hauptbrennpunkte  $O = B_0(0, 0, 0)$  und  $C_0(\frac{e}{2}, 0, 0)$  sind daher:<sup>14</sup>)

$$C_0(\frac{1}{2}, 0, 0)$$
 sind daner:

Wir nennen sie die beiden Hauptdirektrixebenen des Paraboloides (§ 2, (1)).

(31)

Sie liegen bei dem linken elliptischen Paraboloid  $(+\infty > p > e)$ ganz rechts, bei dem rechten  $(0>p>-\infty)$  ganz links von der



Fläche (vgl. die schematische

 $x=p-\frac{e}{2}$ 

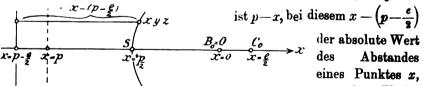

eines Punktes x,

y, z der Fläche von dieser Hauptdirektrixebene. Daher geben die beiden Gleichungen (27) und (29) dieselbe Eigenschaft des elliptischen Paraboloides, mag es ein linkes oder ein rechtes sein:

- I. Für jeden Punkt des elliptischen Paraboloides ist die gebrochene Hauptfokaldistanz von dem Brennpunkt der inneren Fokalparabel gleich dem senkrechten Abstand von der zugehörigen Hauptdirektrixebene. 16)
- 12. Die Fokaleigenschaft des hyperbolischen Paraboloides. Die Gleichung (28) gibt für das hyperbolische Paraboloid (e>p>0), dessen Scheitelpunkt  $S\left(x=\frac{p}{2}\right)$  zwischen den beiden Hauptbrennpunkten  $O=B_0(x=0)$  und  $C_0\left(x=\frac{e}{2}\right)$  liegt (Fig. 214), so daß:

(32) 
$$S\overline{C_0} - S\overline{B_0} = \left(\frac{e}{2} - \frac{p}{2}\right) - \frac{p}{2} = \frac{e}{2} - p,$$

die folgende Eigenschaft:

- II. Für jeden Punkt des hyperbolischen Paraboloids ist die Differenz der beiden gebrochenen Hauptfokaldistanzen gleich der Differenz der Entfernungen des Scheitelpunktes von den beiden Brennpunkten.<sup>3</sup>)
- 13. Die Halbierungslinien der Winkel. Die Anfangsstücke der drei gebrochenen Fokaldistanzen r1, m2 und m1 (Fig. 213) fallen nach § 136, (22) bezüglich in die drei Fokallinien  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$  des Punktes P(Fig. 211), während der senkrechte Abstand von der Direktrixebene in die der x-Achse parallele Fokallinie f4 (Fig. 211) zu liegen kommt. Die Winkel der vier Fokallinien werden aber nach § 125, 2 von den Normalen der drei durch den Punkt P gehenden Flächen des konfokalen Systems halbiert, welches die Gleichung (22) bei veränderlichem p darstellt (§ 123, (1'); 4). Diese drei Flächen sind ein linkes elliptisches, ein hyperbolisches und ein rechtes elliptisches Paraboloid. Die Normale des linken elliptischen Paraboloides halbiert, wenn die Fokallinien  $f_1, f_2, f_3$  im Sinne  $PC_4$  und  $f_4$  im Sinne der negativen x-Achse gerichtet werden (Fig. 211), den Innenwinkel sowohl von f, und f4 als von f2 und f3, und die Normale des hyperbolischen Paraboloids den Außenwinkel sowohl von  $f_1$  und  $f_3$  als von  $f_2$  und  $f_4$ . In f<sub>1</sub> und f<sub>3</sub> fallen aber nach § 136, (22); (28) die Anfangsstücke von  $r_1$  und  $s_1$ , in  $f_4$  der vom Fußpunkt nach P hin positiv gerechnete senkrechte Abstand eines Punktes P des linken elliptischen Paraboloides von seiner Hauptdirektrixebene (Fig. 215). Daher folgt: 64)
- I'. In jedem Punkte des elliptischen Paraboloides halbiert die Normale den Innenwinkel der gebrochenen Hauptfokaldistanz vom Brennpunkt der inneren Fokalparabel und des senkrechten Abstandes von der zugehörigen Hauptdirektrixebene.
- II'. In jedem Punkte des hyperbolischen Paraboloides halbiert die Normale den Außenwinkel der beiden gebrochenen Hauptfokaldistanzen.

14. Übergang auf die Parabel. Kommt beim linken elliptischen Paraboloid der Punkt P in die xy-Ebene zu liegen, so wird (Fig. 214) die gebrochene Hauptfokaldistanz  $r_1$  im Gleitpunkte  $C_1$  gestreckt, also direkt der Abstand des Punktes P vom Brennpunkt  $B_0 = 0$  des ersten Hauptschnittes, der Parabel:

$$\frac{y^2}{p} + 2x - p = 0, \quad z = 0,$$

während der Abstand von der Hauptdirektrixebene (30) der Abstand von der Direktrix § 2, (1) der Parabel wird.

Die Sätze I, I' über das elliptische Paraboloid schließen also die Fokaleigenschaft der Parabel  $\S 2$ , (8) und  $\S 13$ , 13 als besonderen Fall in sich ein.

#### VI. Abschnitt.

# Flächen zweiter Ordnung in Tetraederkoordinaten.

### I. Kapitel.

## Allgemeine Koordinatentetraeder.

- § 138. Die Gleichung der Fläche zweiter Ordnung und ihre Transformation.
- 1. Allgemeine Form der Gleichung. In bezug auf ein Koordinatentetraeder  $E_1E_2E_8E_4$  (I § 57, (1); (4)) ist die allgemeine Gleichung einer Fläche zweiter Ordnung in einer Fläche zweiter Klasse in laulaufenden Punktkoordinaten  $x_1$ ,  $x_2$ , fenden Ebenenkoordinaten  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$ :

(1) 
$$f = f(x_1, x_2, x_3, x_4)$$
  

$$= \sum_{i=1}^{4} \sum_{i=1}^{4} a_{ki} x_k x_i = 0.$$
(1)  $F = F(u_1, u_2, u_3, u_4)$   

$$= \sum_{i=1}^{4} \sum_{i=1}^{4} e_{ki} u_k u_i = 0.$$

Die linke Seite der Gleichung, für die:

(2) 
$$a_{kl} = a_{lk}$$
  $(2')$   $e_{kl} = e_{lk}$  sein soll, ist eine quadratische Form der vier Koordinaten. (40)

2. Die partiellen Ableitungen der Form. Wir bezeichnen den kalben partiellen Differentialquotienten von f nach  $x_k$  und von F nach  $u_k$  mit (§ 66, (5); § 75, (3)):

(3) 
$$f_k - f_k(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum_{i=1}^{4} a_{ki} x_i$$
. (3')  $F_k - F_k(u_1, u_2, u_3, u_4) - \sum_{i=1}^{4} e_{ki} u_i$ .

Alsdann gelten die Identitäten (§ 66, (6)):

(4) 
$$\sum_{1}^{4} f_k x_k = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} a_{kl} x_l x_k = f.$$
 (4')  $\sum_{1}^{4} F_k u_k = F.$ 

Ist die Ableitung  $f_k$  für einen bestimmten Punkt  $x_k^{(n)}$  oder  $F_k$  für eine

bestimmte Ebene  $u_k^{(n)}$  gebildet, so gebrauchen wir die Bezeichnungen:

(5) 
$$f_k^{(n)} = f_k(x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, x_3^{(n)}, x_4^{(n)})$$
 (5')  $F_k^{(n)} = F_k(u_1^{(n)}, u_2^{(n)}, u_3^{(n)}, u_4^{(n)})$   

$$= \sum_{i=1}^{4} a_{ki} x_i^{(n)}.$$

3. Die bilinearen Formen. In bezug auf zwei bestimmte Punkte  $x_k^{(m)}$ ,  $x_l^{(n)}$  oder Ebenen  $u_l^{(m)}$ ,  $u_l^{(n)}$  setzen wir zur Abkürzung (§ 67, (9)):

(6) 
$$f_{mn} = f_{nm} = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} a_{kl} x_{k}^{(m)} x_{l}^{(n)}$$
 (6')  $F_{mn} = F_{nm} = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} e_{kl} u_{k}^{(m)} u_{l}^{(n)}$   
 $= \sum_{1}^{4} f_{k}^{(n)} x_{k}^{(m)} = \sum_{1}^{4} f_{l}^{(m)} x_{l}^{(n)}.$   $= \sum_{1}^{4} F_{k}^{(n)} u_{k}^{(m)} = \sum_{1}^{4} F_{l}^{(m)} u_{l}^{(n)}.$ 

Diese bilinearen Formen gehen mit m=n wieder in die quadratischen Formen über:

(7) 
$$f_{mm} = f(x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, x_3^{(m)}, x_4^{(m)}).$$
 (7)  $F_{mm} = F(u_1^{(m)}, u_2^{(m)}, u_3^{(m)}, u_4^{(m)}).$ 

4. Die Determinante der quadratischen Form. Die Determinanten<sup>41</sup>) der quadratischen Formen (1) und (1') (§ 66, (15)):

(8) 
$$A = |a_{kl}|$$
 | (8')  $E = |e_{kl}|$  sind infolge von (2), (2') symmetrische Determinanten vierten Grades. Infolge dessen ist für die Unterdeterminanten dritten Grades  $A_{kl}$  und zweiten Grades  $a_{kl}$  von  $A$  ebenfalls:

(9) 
$$A_{kl} = A_{lk}$$
,  $\alpha_{kl} = \alpha_{lk}$ ; und entsprechend für die Unterdeterminanten von  $E$ .

5. Ausführung der Transformation. Zum Übergang von dem alten Koordinatentetraeder  $E_1 E_2 E_3 E_4$  zu einem neuen  $J_1 J_2 J_3 J_4$ , dessen Ecken  $J_m$  die Koordinaten  $x_k^{(m)}$  haben, dienen die Formeln (I § 63, (25)):

$$(10) x_k = \sum_{k=1}^{4} x_k^{(m)} y_m.$$

Durch die Substitution (10) geht die quadratische Form der allen Koordinaten  $x_k$ :

(11) 
$$f = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} a_{kl} x_k x_l$$

über in:

$$f = \sum_{k} \sum_{l} a_{kl} \sum_{m} x_k^{(m)} y_m \sum_{n} x_l^{(n)} y_n = \sum_{m} \sum_{n} \left\{ \sum_{l} \sum_{k} a_{kl} x_k^{(m)} x_l^{(n)} \right\} y_m y_n,$$
also in eine quadratische Form der neuen Koordinaten  $y_m$ :

(12) 
$$f = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} b_{mn} y_{m} y_{n},$$

deren Koeffizienten nach (6) die Werte haben:

(13) 
$$b_{mn} = f_{mn} = \sum_{i=1}^{4} \sum_{l=1}^{4} a_{kl} x_{k}^{(m)} x_{l}^{(n)}.$$

Sie sind bilineare Formen der Koordinaten je zweier Ecken  $J_m$  und  $J_n$  des neuen Koordinatentetraeders, bezüglich (für m=n) quadratische Formen der Koordinaten einer Ecke  $J_m$  (§ 41, 5).

6. Invarianteneigenschaft der Determinante. Nach (6) und (5) kann man den Wert (13) auch in der Form darstellen:

(14) 
$$b_{mn} = f_{mn} = \sum_{i=1}^{4} x_k^{(m)} f_k^{(n)}$$
 mit (15)  $f_k^{(n)} = \sum_{i=1}^{4} a_{ki} x_i^{(n)}$ .

Daher ist nach dem Multiplikationstheorem der Determinanten (I Anm. 1, V, 3, (2)) einerseits:

$$\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & x_3^{(1)} & x_4^{(1)} \\ x_1^{(3)} & x_2^{(2)} & x_3^{(3)} & x_4^{(2)} \\ x_1^{(3)} & x_2^{(5)} & x_3^{(5)} & x_4^{(5)} \\ x_1^{(4)} & x_2^{(4)} & x_3^{(4)} & x_4^{(4)} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} f_1^{(1)} & f_2^{(1)} & f_3^{(1)} & f_4^{(1)} \\ f_1^{(2)} & f_2^{(3)} & f_3^{(3)} & f_4^{(2)} \\ f_1^{(6)} & f_2^{(5)} & f_3^{(5)} & f_4^{(5)} \\ f_1^{(4)} & f_2^{(4)} & f_3^{(4)} & f_4^{(4)} \end{vmatrix},$$

und andererseits:

$$\begin{vmatrix} f_1^{(1)} & f_2^{(1)} & f_3^{(1)} & f_4^{(1)} \\ f_1^{(2)} & f_2^{(2)} & f_3^{(3)} & f_4^{(2)} \\ f_1^{(3)} & f_2^{(3)} & f_3^{(5)} & f_4^{(5)} \\ f_1^{(4)} & f_2^{(4)} & f_3^{(4)} & f_4^{(4)} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & x_3^{(1)} & x_4^{(1)} \\ x_1^{(2)} & x_2^{(2)} & x_3^{(2)} & x_4^{(2)} \\ x_1^{(3)} & x_2^{(3)} & x_3^{(3)} & x_4^{(2)} \\ x_1^{(3)} & x_2^{(3)} & x_3^{(3)} & x_4^{(3)} \\ x_1^{(4)} & x_2^{(4)} & x_3^{(4)} & x_4^{(4)} \end{vmatrix}.$$

Durch Verbindung beider Formeln ergibt sich zwischen den drei Determinanten:

(16) 
$$A = |a_{kl}|, B = |b_{kl}|, S = |x_k^{(l)}|$$

die Beziehung:

$$(17) B = S^2 A.$$

Die Determinante der transformierten Form ist das Produkt der Determinante der ursprünglichen Form und des Quadrats der Substitutionsdeterminante, oder:

Die Determinante der quadratischen Form ist eine Invariante <sup>90</sup>) bei jeder Koordinatentransformation (§ 91, (7)).

Staude, Flächen sweiter Ordnung. II.

7. Beziehung der Unterdeterminanten dritten Grades. Infolge der Beziehungen (14) und (15) ist ferner (I Anm. 1, V, 3, (3)):

Durch Verbindung beider Gleichungen folgt, wenn  $m.m_1 m_2 m_3$ ,  $n.n_1 n_2 n_3$ ,  $k k_1 k_2 k_3$ ,  $l.l_1 l_2 l_3$  je die Permutationen (I Anm. 1, III, 2):

bedeuten:

(19) 
$$B_{mn} = \sum_{i=1}^{4} \sum_{l=1}^{4} A_{kl} u_{k}^{(m)} u_{l}^{(n)}.$$

Hier sind  $B_{mn}$ ,  $A_{kl}$ ,  $u_k^{(m)}$  die Unterdeterminanten dritten Grades der neuen und alten Determinante B und A, sowie der Substitutionsdeterminante S in (16). Die  $u_k^{(m)}$  sind zugleich die Koordinaten der Seitenflächen  $I_m$  des neuen Koordinatentetraeders (I § 63, (30)).

8. Besiehung der Unterdeterminanten sweiten Grades. Infolge von (14) und (15) ist endlich (I Anm. 1, V, 3, (4)):

$$\begin{vmatrix} b_{m_1 n_1} & b_{m_1 n_2} \\ b_{m_2 n_1} & b_{m_2 n_2} \end{vmatrix} = \sum_{1}^{i_1} \frac{x_{k_1}^{(m_1)} x_{k_2}^{(m_1)}}{x_{k_1}^{(m_2)} x_{k_2}^{(m_2)}} \cdot \begin{vmatrix} f_{k_1}^{(n_1)} f_{k_2}^{(n_1)} \\ f_{k_1}^{(n_2)} f_{k_2}^{(n_2)} \end{vmatrix} + \sum_{1}^{i_1} \frac{x_{l_1}^{(n_1)} x_{l_2}^{(n_2)}}{x_{l_1}^{(n_2)} x_{l_2}^{(n_2)}} \cdot \begin{vmatrix} a_{k_1 l_1} a_{k_1 l_2} \\ a_{k_2 l_1} a_{k_2 l_2} \end{vmatrix}.$$

Durch Verbindung beider Gleichungen folgt, wenn  $m_1 m_2$  die  $m^{to}$ ,  $n_1 n_2$  die  $n^{to}$ ,  $k_1 k_2$  die  $k^{to}$  und  $l_1 l_2$  die  $l^{to}$  Variation der Reihe:

(21) 
$$\beta_{mn} = \sum_{i=1}^{6} \sum_{i=1}^{6} \alpha_{ki} p_{k}^{(m)} p_{i}^{(n)}.$$

Hier sind  $\beta_{mn}$ ,  $\alpha_{kl}$ ,  $p_k^{(m)}$  die Unterdeterminanten zweiten Grades der neuen und alten Determinante B und A und der Determinante S.

Die  $p_k^{(m)}$  sind zugleich die Strahlenkoordinaten der Kante  $i_m$  des neuen Koordinatentetraeders (I § 63, (31)).

Die Formeln (21) kann man (I § 63, (32); I Anm. 1, III, (11)) auch schreiben:

$$\frac{\mathsf{B}_{\overline{m}\,\overline{n}}}{B} = \sum_{1}^{6} \bar{l} \, \frac{\mathsf{A}_{\bar{k}\,\bar{l}}}{A} \, \frac{q_{\bar{k}}^{(\bar{m})}}{S} \, \frac{q_{\bar{l}}^{(n)}}{S}$$

oder nach (17) und mit Weglassung der Querstriche:

(22) 
$$\mathsf{B}_{mn} = \sum_{i=1}^{6} \sum_{i=1}^{6} \mathsf{A}_{ki} \, q_{k}^{(m)} \, q_{i}^{(n)}.$$

Hier sind  $B_{mn}$ ,  $A_{kl}$ ,  $q_k^{(m)}$  die Unterdeterminanten zweiten Grades aus den  $B_{mn}$ ,  $A_{kl}$ ,  $u_k^{(m)}$ , die  $q_k^{(m)}$  aber zugleich die Achsenkoordinaten der Kante  $\iota_m$  des neuen Tetraeders (I § 63, 8).

9. Darstellung der neuen Koeffisienten und ihrer Determinanten durch die alten. Die Zusammenfassung der vorstehenden Ergebnisse gibt den Satz:

Die Koeffisienten  $b_{mn}$  der transformierten Form (12) und die aus ihnen gebildeten Determinanten sweiten, dritten und vierten Grades  $\beta_{mn}(B_{mn})$ ,  $B_{mn}$ , B drücken sich durch die Koeffisienten  $a_{kl}$  der ursprünglichen Form (11) und die aus ihnen gebildeten Determinanten  $\alpha_{kl}(A_{kl})$ ,  $A_{kl}$ , A mittels der Formeln aus:118)

(23) 
$$\begin{cases} b_{mn} = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} a_{ki} x_{k}^{(m)} x_{l}^{(n)}, \\ \beta_{mn} = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \alpha_{ki} p_{k}^{(m)} p_{l}^{(n)}, \\ B_{mn} = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} A_{ki} q_{k}^{(m)} q_{l}^{(n)}, \\ B_{mn} = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} A_{ki} u_{k}^{(m)} u_{l}^{(n)}, \\ B = AS^{2}, \end{cases}$$

wo S die Determinante der Substitution (10),  $x_k^{(m)}$  die Koordinaten der Ecken  $J_m$ ,  $p_k^{(m)}$  die Strahlenkoordinaten der Kanten  $i_m$ ,  $q_k^{(m)}$  die Achsenkoordinaten der Kanten  $i_m$  und  $u_k^{(m)}$  die Koordinaten der Seitenflächen  $l_m$  des neuen Koordinatentetraeders sind (I § 63, 8).

10. Kovariante Funktionen. Gleichzeitig mit der Form (11) der Koordinaten eines *Punktes* sollen die folgenden Formen der Koordinaten einer *Ebene*, eines *Strahles* und einer *Achse*: <sup>117</sup>)

(24) 
$$F = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} A_{kl} u_{k} u_{l},$$
(25) 
$$\varphi = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \alpha_{kl} p_{k} p_{l}, \quad \Phi = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} A_{kl} q_{k} q_{l}$$

auf das neue Koordinatentetraeder transformiert werden. Die Koeffizienten dieser Formen sind Unterdeterminanten aus den Koeffizienten  $a_{ki}$  der gegebenen Form (11). Zwischen den beiden Formen (25) besteht, wenn mit einem Proportionalitätsfaktor  $\sigma$  gesetzt wird (1 § 59, (8)):<sup>113</sup>)

$$(26) q_{k} = \sigma p_{\overline{k}},$$

die Beziehung (I Anm. 1, III, (11)):

$$\Phi = A \sigma^2 \varphi .$$

Zur Transformation dienen die Formeln (I § 63, (26); (27); (28)):

(28) 
$$Su_{k} = \sum_{1}^{4} u_{k}^{(m)} v_{m},$$

$$p_{k} = \sum_{1}^{6} p_{k}^{(m)} r_{m}, \quad S^{2}q_{k} = \sum_{1}^{6} q_{k}^{(m)} s_{m},$$

wo  $v_m$ ,  $r_m$ ,  $s_m$  die neuen Koordinaten von Ebene, Strahl und Achse sind. Danach wird:

$$S^{2}F = \sum_{k} \sum_{l} A_{kl} \sum_{m} u_{k}^{(m)} v_{m} \sum_{m} u_{l}^{(n)} v_{n}$$

$$= \sum_{m} \sum_{n} \left\{ \sum_{k} \sum_{l} A_{kl} u_{k}^{(m)} u_{l}^{(n)} \right\} v_{m} v_{n},$$

$$\varphi = \sum_{k} \sum_{l} \alpha_{kl} \sum_{m} p_{k}^{(m)} r_{m} \sum_{n} p_{l}^{(n)} r_{n}$$

$$= \sum_{m} \sum_{n} \left\{ \sum_{k} \sum_{l} \alpha_{kl} p_{k}^{(m)} p_{l}^{(n)} \right\} r_{m} r_{n},$$

$$S^{4}\Phi = \sum_{k} \sum_{l} A_{kl} \sum_{m} q_{k}^{(m)} s_{m} \sum_{n} q_{l}^{(n)} s_{n}$$

$$= \sum_{m} \sum_{n} \left\{ \sum_{k} \sum_{l} A_{kl} q_{k}^{(m)} q_{l}^{(n)} \right\} s_{m} s_{n}$$

oder mit Rücksicht auf (23) und mit Wiederholung von (12):

Beim Übergang von dem alten zu dem neuen Koordinatentetraeder gelten nebeneinander die folgenden Transformationsformeln:

$$\begin{cases} f = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} a_{kl} x_{k} x_{l} = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} b_{mn} y_{m} y_{n}, \\ S^{2} F = S^{2} \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} A_{kl} u_{k} u_{l} = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} B_{mn} v_{m} v_{n}, \\ \varphi = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} a_{kl} p_{k} p_{l} = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \beta_{mn} r_{m} r_{n}, \\ S^{4} \Phi = S^{4} \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} A_{kl} q_{k} q_{l} = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} B_{mn} s_{m} s_{n}. \end{cases}$$

Die Funktionen f, F,  $\varphi$ ,  $\Phi$  sind *Kovarianten*, die sich je aus den neuen Koeffizienten und Variabeln ebenso zusammensetzen wie aus den alten.

11. Darstellung der alten Koeffizienten und ihrer Determinanten durch die neuen. Die Auflösungen der Gleichungen (10), (28) und (29) sind (I § 63, (25')—(28')):

(31) 
$$\begin{cases} Sy_{m} = \sum_{1}^{4} u_{k}^{(m)} x_{k}, & v_{m} = \sum_{1}^{4k} x_{k}^{(m)} u_{k}, \\ S^{2}r_{m} = \sum_{1}^{6k} q_{k}^{(m)} p_{k}, & s_{m} = \sum_{1}^{6k} p_{k}^{(m)} q_{k}. \end{cases}$$

Setzt man diese Werte in die transformierten Formen auf den rechten Seiten von (30) ein, so müssen sich rückwärts wieder die ursprünglichen Formen ergeben. Man erhält damit:

lichen Formen ergeben. Man erhält damit:
$$S^{2} \sum_{k} \sum_{l} a_{kl} x_{k} x_{l} = \sum_{n} \sum_{l} b_{mn} \sum_{k} u_{k}^{(m)} x_{k} \sum_{l} u_{l}^{(n)} x_{l}$$

$$= \sum_{k} \sum_{l} \left\{ \sum_{m} \sum_{l} b_{mn} u_{k}^{(m)} u_{l}^{(n)} \right\} x_{k} x_{l},$$

$$S^{2} \sum_{k} \sum_{l} A_{kl} u_{k} u_{l} = \sum_{m} \sum_{l} B_{mn} \sum_{k} x_{k}^{(m)} u_{k} \sum_{l} x_{l}^{(n)} u_{l}$$

$$= \sum_{k} \sum_{l} \left\{ \sum_{m} \sum_{l} B_{mn} x_{k}^{(m)} x_{l}^{(n)} \right\} u_{k} u_{l},$$

$$S^{4} \sum_{k} \sum_{l} \alpha_{kl} p_{k} p_{l} = \sum_{m} \sum_{l} \beta_{mn} \sum_{k} q_{k}^{(m)} p_{k} \sum_{l} q_{l}^{(n)} p_{l}$$

$$= \sum_{k} \sum_{l} \left\{ \sum_{m} \sum_{l} \beta_{mn} q_{k}^{(m)} q_{l}^{(n)} \right\} p_{k} p_{l},$$

$$S^{4} \sum_{l} \sum_{l} A_{kl} q_{k} q_{l} = \sum_{m} \sum_{l} B_{mn} \sum_{l} p_{k}^{(m)} q_{k} \sum_{l} p_{l}^{(n)} q_{l}$$

$$= \sum_{k} \sum_{l} \left\{ \sum_{m} \sum_{l} B_{mn} p_{k}^{(m)} p_{l}^{(m)} \right\} q_{k} q_{l}.$$

Durch Gleichsetzen der Koeffizienten auf beiden Seiten dieser Gleichungen folgt daher:

Die Koeffizienten der ursprünglichen Form und die aus ihnen gebildeten Determinanten drücken sich durch die Koeffizienten der transformierten Form und ihre Determinanten mittels der Formeln aus: 113)

(32) 
$$\begin{cases} S^{2}a_{kl} = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} b_{mn} u_{k}^{(m)} u_{l}^{(n)}, \\ S^{4}\alpha_{kl} = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \beta_{mn} q_{k}^{(m)} q_{l}^{(n)}, \\ S^{4}A_{kl} = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} B_{mn} p_{k}^{(m)} p_{l}^{(n)}, \\ S^{2}A_{kl} = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} B_{mn} x_{k}^{(m)} x_{l}^{(n)}, \\ S^{2}A = B \end{cases}$$

mit derselben Bedeutung von  $x_k^{(m)}$ ,  $u_k^{(m)}$ ,  $p_k^{(m)}$ ,  $q_k^{(m)}$  wie in (23).

12. Transformation der Fläche zweiter Klasse. Die Form:

(33) 
$$F = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} e_{kl} u_k u_l$$
 geht mittels der Substitution (28) über in:

geht mittels der Substitution (28) über in: 
$$S^{2}F = \sum_{k}\sum_{l}e_{kl}\sum_{m}u_{k}^{(m)}v_{m}\sum_{n}u_{l}^{(n)}v_{n} \\ = \sum_{m}\sum_{n}\left\{\sum_{k}\sum_{l}e_{kl}u_{k}^{(m)}u_{l}^{(n)}\right\}v_{m}v_{n}$$
 oder nach (6'): 
$$S^{2}F = \sum_{m}\sum_{n}^{4}F_{mn}v_{m}v_{n}.$$

13. Übergang auf gemeine Koordinaten. Für die Beziehung zwischen einem rechtwinkligen System Oxyz und einem schiefwinkligen O'x'y'z' gelten die Formeln § 91, (2); (3) und § 75, (6); (7). Daher ist dann in (10) und (28) zu setzen:

(35) 
$$\begin{cases} x_1^{(1)} = \alpha_1, & x_1^{(2)} = \alpha_2, & x_1^{(3)} = \alpha_3, & x_1^{(4)} = x_0, \\ x_2^{(1)} = \beta_1, & x_2^{(2)} = \beta_2, & x_2^{(3)} = \beta_3, & x_2^{(4)} = y_0, \\ x_3^{(1)} = \gamma_1, & x_3^{(2)} = \gamma_2, & x_3^{(3)} = \gamma_3, & x_3^{(4)} = z_0, \\ x_4^{(1)} = 0, & x_4^{(2)} = 0, & x_4^{(3)} = 0, & x_4^{(4)} = 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_1^{(1)} = A_1, & u_1^{(2)} = A_2, & u_1^{(3)} = A_3, & u_1^{(4)} = 0, \\ u_2^{(1)} = B_1, & u_2^{(2)} = B_2, & u_2^{(3)} = B_3, & u_2^{(4)} = 0, \\ u_3^{(1)} = \Gamma_1, & u_3^{(2)} = \Gamma_2, & u_3^{(3)} = \Gamma_3, & u_3^{(4)} = 0, \\ u_4^{(1)} = Sx_0', & u_4^{(2)} = Sy_0', & u_4^{(3)} = Sz_0', & u_4^{(4)} = S. \end{cases}$$

Danach ergeben sich aber mit  $a'_{kl}$  für  $b_{kl}$  aus (12) die Formeln § 66, (19)—(21) und mit  $b_{kl}$  für  $e_{kl}$  aus (34) die Formeln § 75, (13)—(16).

#### § 139. Einteilung der Flächen zweiter Ordnung nach dem Rang.

1. Begriff des Ranges. Nach § 138, (23) und (32) ist jede der neuen Determinanten vierten, dritten, zweiten und ersten Grades B,  $B_{mn}$ ,  $\beta_{mn}$ ,  $b_{mn}$  eine lineare homogene Funktion der bezüglich gleichgradigen alten Determinanten A,  $A_{kl}$ ,  $a_{kl}$ ,  $a_{kl}$  und umgekehrt. Verschwinden daher alle alten Determinanten eines bestimmten Grades, so verschwinden auch alle neuen desselben Grades und umgekehrt. Das Verschwinden aller Determinanten eines bestimmten Grades, welches überdies das aller Determinanten höheren Grades nach sich zieht (I Anm. 1, III, (17); II, (6); I, (4)), ist daher eine vom Koordinatentetraeder unabhängige Eigenschaft der Fläche, die wir als ihren Rang Wir nennen nämlich die Fläche zweiter Ordnung § 138, (1) oder zweiter Klasse § 138, (1') vom Range 4, wenn die Determinante  $A \neq 0$  ist; vom Range 3, wenn A = 0, aber nicht alle Unterdeterminanten dritten Grades  $A_{kl}$  verschwinden; vom Range 2, wenn alle  $A_{kl}$ , aber nicht alle Unterdeterminanten zweiten Grades  $\alpha_{kl}$  verschwinden; vom Range 1, wenn alle  $\alpha_{kl}$ , aber nicht alle Elemente  $a_{kl}$  verschwinden.

Der Rang der Fläche zweiter Ordnung (oder zweiter Klasse) ist vom Koordinatensystem unabhängig. 16)

2. Bedingung für das Fehlen einer Koordinate in der Gleichung der Fläche. Die Fläche:

(1) 
$$f = \sum_{i=1}^{4} \sum_{j=1}^{4} a_{kj} x_k x_j = 0$$

hat nach § 138, (12) in bezug auf irgendein neues Koordinatentetraeder  $J_1J_2J_3J_4$  die Gleichung:

(2) 
$$f = \sum_{1}^{n} \sum_{1}^{n} b_{mn} y_{m} y_{n} = 0, \quad b_{mn} = f_{mn} = f_{nm}.$$

Wir nehmen an, daß in dieser Gleichung die Koeffizienten der vier Glieder, die  $y_4$  enthalten, verschwinden, also (§ 138, (6)):

(3) 
$$f_{m4} = 0$$
 oder  $\sum_{k=1}^{k} f_k^{(4)} x_k^{(m)} = 0$ ,  $m = 1, 2, 3, 4$ .

Aus diesen in den vier Größen  $f_k^{(4)}$  linearen homogenen Gleichungen

mit der nicht verschwindenden Determinante S (§ 138, (16)) folgt aber (I Anm. 2, III, 3):

(4) 
$$f_k^{(4)} = 0$$
 oder  $\sum_{1}^{4} a_{kl} x_l^{(4)} = 0$ ,  $k = 1, 2, 3, 4$ .

Wenn umgekehrt die Ecke  $J_4 = x_1^{(4)}$ ,  $x_2^{(4)}$ ,  $x_3^{(4)}$ ,  $x_4^{(4)}$  den vier Gleichungen (4) genügt, so bestehen die vier Gleichungen (3). So folgt allgemein:

I. Die notwendige und hinreichende Bedingung für das Fehlen der Koordinate  $y_m (m=1,2,3 \text{ oder } 4)$  in der Gleichung (2) ist, daß die Koordinaten  $x_i^{(m)}$  der Ecke  $J_m$  des neuen Koordinatentetraeders den vier Gleichungen genügen:

(5) 
$$f_k(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0, \quad k = 1, 2, 3, 4.$$

Ausgeschrieben lauten diese:

(6) 
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = 0, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 = 0, \\ a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}x_4 = 0. \end{cases}$$

Ebenso fehlt die Koordinate  $v_m$  in der transformierten Gleichung der Fläche zweiter Klasse (§ 138, (34)), wenn die Koordinaten  $u_i^{(m)}$  der Seitenfläche  $I_m$  des neuen Koordinatentetraeders den vier Gleichungen genügen:

(5') 
$$F_{k}(u_{1}, u_{2}, u_{3}, u_{4}) = 0, \quad k = 1, 2, 3, 4.$$

3. Eigentliche und uneigentliche Flächen. Im allgemeinen gibt es keinen Punkt, der den Gleichungen (6) oder (5) genügt. Falls es aber einen solchen Punkt gibt, so ist er ein Punkt der Fläche selbst, da nach § 138, (4) identisch:

$$\sum_{1}^{4} f_k x_k = f.$$

Wir nennen daher<sup>49</sup>)

jeden den Gleichungen (5) genügen- jede den Gleichungen (5') genügen- den Punkt einen singulären (Doppel-) de Ebene eine singuläre (Doppel-) Punkt der Fläche f=0.

Die notwendige und hinreichende Bedingung, daß die Gleichungen (6) keine Lösung haben, ist aber:  $A \neq 0$ ; also:

Die Flächen zweiter Ordnung Die Flächen zweiter Klasse vom vom Range 4 haben keinen singu- Range 4 haben keine singuläre lären Punkt (§ 78, 2).

Sie heißen eigentliche Flächen zweiter Ordnung, bezüglich Klasse. Ihre Gleichung enthält, auf welches Koordinatentetraeder sie auch bezogen ist, stets alle vier Koordinaten.

Flächen geringeren Ranges haben stets einen oder mehr singuläre Punkte. Ihre Gleichungen können in weniger als vier Koordinaten dargestellt werden. Sie selbst gehören also niedrigeren Mannigfaltigkeiten als dem Raume an und heißen daher uneigentliche Flächen zweiter Ordnung, bezüglich Klasse.

4. Flächen mit einem singulären Punkt. Ist die Fläche (1) vom Range 3, so daß A = 0, aber nicht alle  $A_{kl}$  verschwinden, so gibt es (I Anm. 2, III, (12)) einen singulären Punkt, für dessen Koordinaten  $x_k^0$  aus (6) hervorgeht: <sup>79</sup>)

(8) 
$$x_1^0: x_2^0: x_3^0: x_4^0 = A_{k1}: A_{k2}: A_{k3}: A_{k4}$$

k = 1, 2, 3 oder 4.

Wählt man diesen Punkt als Ecke  $J_4$  des neuen Koordinatentetraeders, also:

$$(9) x_k^{(4)} = x_k^0,$$

so verschwindet aus (2) nach 2, I die Koordinate  $y_4$  und die Gleichung der Fläche wird:

(10) 
$$\sum_{1}^{3} \sum_{n}^{3} b_{mn} y_{n} y_{n} = 0.$$

Die Form dieser Gleichung zeigt (I § 72, (18)):

Die Fläche zweiter Ordnung vom Range 3 ist ein Kegel zweiter Ordnung; ihr singulärer Punkt ist die Spitze des Kegels (§ 79, 3).

Die Fläche zweiter Klasse vom Range 3 ist ein Kegelschnitt; ihre singuläre Ebene ist die Ebene des Kegelschnittes.

5. Determinante und Unterdeterminante des Kegels. Die Determinante der Gleichung (10), insofern sie als Gleichung zwischen den vier Variabeln  $y_1, y_2, y_3, y_4$  betrachtet wird, ist (§ 138, (17)):

(11) 
$$B = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & 0 \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & 0 \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = S^{2}A = 0.$$

Daher verschwinden alle Unterdeterminanten  $B_{mn}$  bis auf die eine:

(12) 
$$B_{44} = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix},$$

die nicht verschwindet, da die Fläche vom Range 3 sein soll (vgl. 1). Infolgedessen verkürzt sich die vierte Gleichung § 138, (32) auf: 121 (13)  $S^2 A_{kl} = B_{kk} x_k^{(4)} x_l^{(4)} = B_{kk} x_k^{(0)} x_l^{(0)}.$ 

Ist die Fläche (1) ein Kegel, so zerfallen die Unterdeterminanten  $A_{kl}$  je in zwei Faktoren in dem Sinne (13), wo  $x_k^0$  die Koordinaten der Spitze sind.

Indem man diese Werte in die Form § 138, (24) einführt, ergibt sich: 118)

(14) 
$$S^{2}F = B_{44} \sum_{l=1}^{4} \sum_{l=1}^{4} x_{k}^{0} x_{l}^{0} u_{k} u_{l} = B_{44} \left( \sum_{l=1}^{4} x_{k}^{0} u_{k} \right)^{2}.$$

Für den Kegel ist die Kovariante F, bis auf einen konstanten Faktor, das vollständige Quadrat einer linearen Form (§ 42, (14)).

Dasselbe folgt aus der zweiten Gleichung § 138, (30) in der Form:

$$S^{2}F = B_{44}v_{4}^{2},$$

wo der Wert von  $v_4$  aus § 138, (31) mit Rücksicht auf (9) zu entnehmen ist.

6. Flächen mit singulärer Linie. Ist die Fläche (1) vom Range 2, so daß alle  $A_{kl}$ , aber nicht alle  $\alpha_{kl}$  verschwinden, so gibt es  $\infty^1$  Punkte, die Punkte einer geraden Linie, die den Gleichungen (6) genügen. Wir nennen diese Linie die singuläre Linie der Fläche und finden aus (6) für ihre Achsenkoordinaten (I § 61, (13)):

(16) 
$$q_1^0: q_2^0: q_3^0: q_4^0: q_5^0: q_6^0 = \alpha_{k1}: \alpha_{k2}: \alpha_{k3}: \alpha_{k4}: \alpha_{k5}: \alpha_{k6}$$
, wo  $k = 1, 2, 3, 4, 5$  oder 6 ist.

Wählt man auf dieser Linie die beiden Ecken  $J_3$  und  $J_4$  des neuen Tetraeders, also (§ 138, 9; I § 63, Fig. 320):

$$q_{k}^{(3)} = q_{k}^{0},$$

so verschwindet aus (2) nach 2, I sowohl die Koordinate  $y_3$  als  $y_4$ , und die Gleichung der Fläche wird:

(18) 
$$\sum_{1}^{z} \sum_{1}^{z} b_{mn} y_{m} y_{n} = 0.$$

Die Fläche zweiter Ordnung vom Range 2 ist ein Ebenenpaar. Ihre Range 2 ist ein Punktepaar. Ihre singuläre Linie ist die Schnittachse singuläre Linie ist der Verbindungsdes Paares.

7. Determinante und Unterdeterminanten des Ebenenpaares. Die Determinante der Gleichung (18), insofern sie als Gleichung mit vier Variabeln betrachtet wird, ist (§ 138, (17)):

Daher verschwinden alle Unterdeterminanten  $\beta_{m_n}$  bis auf die eine:

(20) 
$$\beta_{33} = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix},$$

die nicht verschwindet, da die Fläche vom Range 2 sein soll (vgl. 1). Infolgedessen verkürzt sich die zweite Gleichung § 138, (32) auf:

(21) 
$$S^{4}\alpha_{ki} = \beta_{33}q_{k}^{(3)}q_{i}^{(3)} = \beta_{33}q_{k}^{0}q_{i}^{0}.$$

Ist die Fläche (1) ein Ebenenpaar, so serfallen die Unterdeterminanten  $\alpha_{ki}$  je in swei Faktoren im Sinne (21), wo  $q_k^0$  die Koordidinaten der Doppellinie sind. 121)

Indem man die Werte (21) in die Form § 138, (25) einführt, ergibt sich: 118)

(22) 
$$S^{4} \varphi = \beta_{33} \sum_{i=1}^{6} \sum_{k=1}^{6} q_{k}^{0} q_{i}^{0} p_{k} p_{i} = \beta_{33} \left( \sum_{k=1}^{6} q_{k}^{0} p_{k} \right)^{2}.$$

Für das Ebenenpaar ist die kovariante Form  $\varphi$ , bis auf einen konstanten Faktor, das vollständige Quadrat einer linearen Form.

Dasselbe folgt aus der dritten Gleichung § 138, (30) in der Gestalt:

$$\varphi=\beta_{33}r_3^2,$$

wo der Wert von  $r_3$  aus § 138, (31) mit Rücksicht auf (17) zu entnehmen ist.

8. Koeffisienten und Koordinaten der beiden Ebenen des Ebenenpaares. Sind  $u_k$  und  $u_k$  die Koordinaten der beiden Ebenen des Paares, so ist bis auf einen Faktor:

$$f = \left\{ \sum_{1}^{4} u_{k}' x_{k} \right\} \left\{ \sum_{1}^{4} u_{i}'' x_{i} \right\} = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} u_{k}' u_{i}'' x_{k} x_{i}$$

und dementsprechend ergibt sich 69):

Zwischen den Koeffizienten der Gleichung (1) eines Ebenenpaares und den Koordinaten der beiden Ebenen des Paares bestehen die Besiehungen:

(23) 
$$a_{kl} = \frac{1}{2} (u_k' u_l'' + u_l' u_k'').$$

Die Bestimmung von  $u_k'$ ,  $u_k''$  durch  $a_{kl}$  wird sich § 143, 7 ergeben.

9. Flächen mit einer singulären Ebene. Ist die Fläche (1) vom Range 1, so daß alle  $a_{kl}$ , aber nicht alle  $a_{kl}$  verschwinden, so

gibt es  $\infty^2$  Punkte, die Punkte einer Ebene, die den Gleichungen (6) genügen. Wir nennen diese Ebene die *singuläre Ebene* der Fläche und haben aus (6) für ihre Koordinaten:

$$(24) u_1^0: u_2^0: u_3^0: u_4^0 = a_{k1}: a_{k2}: a_{k3}: a_{k4},$$

wo k = 1, 2, 3 oder 4 ist.

Wählt man auf dieser Ebene die drei Ecken  $J_2$ ,  $J_3$ ,  $J_4$  des neuen Tetraeders, also:

$$(25) u_k^{(1)} = u_k^0,$$

so verschwinden aus (2) nach 2, I  $y_2$ ,  $y_3$  und  $y_4$ , und die Gleichung der Fläche wird:

$$(26) b_{11}y_1^2 = 0.$$

Die Fläche zweiter Ordnung vom Die Fläche zweiter Klasse vom Range 1 ist eine Doppelebene, ihre Range 1 ist ein Doppelpunkt, ihr singuläre Ebene. singulärer Punkt.

10. Determinante und Koeffizienten der Doppelebene. Von der Determinante B verschwinden alle Elemente außer  $b_{11}$ . Zugleich ist nach der ersten Gleichung § 138, (32):

(27) 
$$S^{2}a_{kl} = b_{11}u_{k}^{(1)}u_{l}^{(1)} = b_{11}u_{k}^{0}u_{l}^{0}.$$

Ist die Fläche (1) eine Doppelebene, so zerfallen die Koeffizienten  $a_{kl}$  je in zwei Faktoren im Sinne (27), wo  $u_k^0$  die Koordinaten der Doppelebene sind. 121)

Mit diesen Werten wird aus (1):118)

(28) 
$$S^{2}f = b_{11} \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} u_{k}^{0} u_{l}^{0} x_{k} x_{l} = b_{11} \left( \sum_{1}^{4} u_{k}^{0} x_{k} \right)^{2}.$$

Für die Doppelebene ist die Form f selbst ein vollständiges Quadrat.

11. Allgemeinheit der Bedingungen des Ranges. Der Rang einer Fläche (1) wurde unter 1 als eine Eigenschaft ihrer Determinante A definiert. Die Entwicklungen 2—10 haben aber die geometrische Bedeutung des Ranges ergeben. Sie zeigen, daß die § 81, (27) für gemeine Koordinaten aufgestellte Tabelle auch für Tetraederkoordinaten dieselbe bleibt.

Die Gleichung (1) stellt nämlich je nach dem Rang ihrer Determinante folgende Flächen dar <sup>76</sup>):

(29) 
$$\begin{cases} A \neq 0: & \text{Eigentliche Flächen zweiter Ordnung;} \\ A = 0, A_{kl} + 0!: & \text{Kegel zweiter Ordnung;} \\ A = 0, A_{kl} = 0!, \alpha_{kl} + 0!: & \text{Getrennte Ebenenpaare;} \\ A = 0, A_{kl} = 0!, \alpha_{kl} = 0!, \alpha_{kl} + 0!: & \text{Doppelebenen.} \end{cases}$$

Dabei soll unter  $A_{kl} = 0$ ! oder  $A_{kl} + 0$ ! usw. verstanden werden, daß "alle  $A_{kl} = 0$ " oder "nicht alle  $A_{kl} = 0$ " usw. Infolge der Identitäten § 79, (10); § 81, (17); (24) können aber bei reellen  $a_{kl}$  die drei letzten Zeilen (29) auch in der Form gegeben werden:

(30) 
$$\begin{cases} A = 0, A' + 0 \text{: Kegel zweiter Ordnung;} \\ A = 0, A' = 0, A'' + 0 \text{; Getrennte Ebenenpaare;} \\ A = 0, A' = 0, A'' = 0, A''' + 0 \text{: Doppelebene,} \end{cases}$$

wo A', A", A" die Summen der Hauptunterdeterminanten dritten, zweiten und ersten Grades der Determinante A bedeuten (§ 79, (5); (6); (7)).

# § 140. Gleichzeitige Transformation der Fläche zweiter Ordnung und der Ebene.

1. Gleichungen von Fläche und Ebene. Die beiden Gleichungen:

(1) 
$$f - \sum_{i=1}^{4} \sum_{i=1}^{4} a_{ki} x_k x_i = 0,$$
 (1')  $F - \sum_{i=1}^{4} \sum_{i=1}^{4} e_{ki} u_k u_i = 0,$  (2)  $u - \sum_{i=1}^{4} u_k x_k = 0$  (2')  $x - \sum_{i=1}^{4} x_k u_k = 0$ 

stellen zusammen den Ort der Punkte dar, die gleichzeitig einer Fläche zweiter Ordnung und einer Ebene angehören. Es sind die Gleichungen der Schnittlinie der Gleichungen der Berührungskegels Fläche mit der Ebene in laufenden von dem Punkte an die Fläche in Punktkoordinaten.

2. Gleichzeitige Transformation von Fläche und Ebene. Beim Übergang zu einem neuen Koordinatentetraeder ändert sich die Gleichung (1) nach § 138, (12) in:

(3) 
$$f = \sum_{n=1}^{4} \sum_{n=1}^{4} b_{mn} y_{n} y_{n} = 0$$

und die Gleichung (2) in der Weise (I § 63, (36)):

$$\mathbf{u} = \sum_{1}^{m} v_{m} \mathbf{y}_{m} = 0,$$

wo  $v_m$  den Wert § 138, (31) hat.

Dies sind die Gleichungen der Schnittlinie in bezug auf das neue Koordinatentetraeder  $J_1J_2J_3J_4$ .

3. Invarianteneigenschaft der geränderten Determinante. Die mit den Koordinaten der Ebene (2) geränderte Determinante der Fläche (1):<sup>119</sup>)

$$A^{u} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & u_{1} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & u_{2} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & u_{3} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & u_{4} \\ u_{1} & u_{2} & u_{3} & u_{4} & 0 \end{bmatrix}$$

ist eine der Zusammenstellung von Fläche und Ebene, beziehungsweise der Schnittlinie  $f \times u$  beider eigentümliche Konstante. In gleicher Weise sei:

(6) 
$$B^{\bullet} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} & v_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \end{bmatrix}.$$

Durch Entwicklung der Determinanten (5) und (6) nach den Elementen der letzten Zeilen und Kolonnen ergibt sich:

(7) 
$$A^{u} = -\sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} A_{kl} u_{k} u_{l}; \quad B^{v} = -\sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} B_{mn} v_{m} v_{n}.$$

Die negative geränderte Determinante ist daher die Form F in § 138, (24):

$$A^{u} = -F.$$

Nach dem Multiplikationstheorem der Determinanten ist wie in § 138, 6 mit Rücksicht auf § 138, (31):

und danach, in Übereinstimmung mit der zweiten Gleichung § 138, (30):  $B^* = S^2 A^u.$ 

Die geränderte Determinante ist Simultaninvariante von Fläche und Ebene ( $\S$  43, 2).

4. Gleichungen von Fläche und swei Ebenen. Kommt zu (1) und (2) noch eine Ebene, bezüglich zu (1') und (2') noch ein Punkt:

(10) 
$$u' = \sum_{1}^{4} u_{k}' x_{k} = 0$$
  $(10')$   $x' = \sum_{1}^{4} x_{k}' u_{k} = 0$ 

hinzu, so stellen die drei Gleichungen

(1), (2), (10) das Paar der Schnitt- (1'), (2'), (10') das Paar der Tanpunkte dar, welche die Fläche zweiter Ordnung mit der Geraden zweiter Klasse durch die Gerade  $q = u \times u'$  gemein hat.

Bei der Transformation wird wie in (4):

(11) 
$$u' = \sum_{i=1}^{4} v'_{m} y_{m} = 0.$$

5. Die sweifsch geränderte Determinante als Invariante. Die mit den Koordinaten der beiden Ebenen (2) und (10) geränderte Determinante der Fläche (1) 119):

(12) 
$$A^{uu'} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & u_1 & u_1' \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & u_2 & u_3' \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & u_3 & u_3' \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & u_4 & u_4' \\ u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & 0 & 0 \\ u_1' & u_2' & u_3' & u_4' & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ist eine der Zusammenstellung der Fläche und der Schnittlinie der beiden Ebenen (vgl. (16)) eigentümliche Konstante. In gleicher Weise sei:

We see set: 
$$(13) B^{\bullet \bullet'} = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} & v_1 & v_1' \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \end{vmatrix}.$$

Wie unter 3 ergibt sich, wenn S als Determinante fünften Grades dargestellt wird:

$$(14) B^{\sigma\sigma'} = S^2 A^{uu'}.$$

Die zweifach geränderte Determinante ist Simultaninvariante von Fläche und Gerader.

6. Entwicklung der zweifach geränderten Determinante nach Linienkoordinaten. Die Achsenkoordinaten der Schnittlinie  $q = u \times u' = v \times v'$  sind (I § 63, (13); (14)):

(15) 
$$q_{k} = \begin{vmatrix} u_{k_{1}} & u_{k_{1}}' \\ u_{k_{2}} & u_{k_{2}}' \end{vmatrix}, \quad s_{m} = \begin{vmatrix} v_{m_{1}} & v_{m_{1}}' \\ v_{m_{2}} & v_{m_{1}}' \end{vmatrix},$$

9. Gleichungen von Fläche und drei Ebenen. Nimmt man zu (1), (2), (10) noch eine dritte Ebene:

(27) 
$$u'' - \sum_{1}^{4} u_{k}'' x_{k} = 0$$

hinzu, so bedeutet das gleichzeitige Bestehen der vier Gleichungen (1), (2), (10) und (27),  $da\beta$  der Schnittpunkt  $u \times u' \times u''$  der drei Ebenen auf der Fläche f liegt.

Bei der Transformation wird wie in (4):

(28) 
$$u'' = \sum_{1}^{4} v''_{m} y_{m} = 0.$$

10. Die dreifach geränderte Determinante als Invariante. Die mit den Koordinaten der drei Ebenen (2), (10), (27) geränderte Determinante der Fläche (1):

$$A^{uu'u''} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & u_1 & u_1 & u_1'' \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & u_2 & u_2' & u_2'' \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & u_3 & u_3' & u_3'' \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & u_4 & u_4' & u_4'' \\ u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & 0 & 0 & 0 \\ u_1' & u_2'' & u_3'' & u_4'' & 0 & 0 & 0 \\ u_1''' & u_2''' & u_3''' & u_4''' & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

ist eine der Zusammenstellung der Fläche und des Schnittpunktes der drei Ebenen eigentümliche Konstante, die sich nicht ändert, wenn für u, u', u" drei andere durch den Schnittpunkt gehende Ebenen gesetzt werden (I § 58, (29); Anm. 1, IV, 4). In gleicher Weise sei:

Wie unter 3 ergibt sich, wenn S als Determinante sechsten Grades dargestellt wird:

$$(31) B^{vv'v''} = S^2 A^{uu'u''}.$$

Die dreifach geränderte Determinante ist Simultaninvariante von Fläche und Punkt.

11. Entwicklung der dreifach geränderten Determinante nach Punktkoordinaten. Die Koordinaten des Schnittpunktes der drei Ebenen (2), (10), (27) sind im alten und neuen System: 113)

(32) 
$$x_{k} = \begin{vmatrix} u_{k_{1}} & u_{k_{1}}^{\prime} & u_{k_{1}}^{\prime} \\ u_{k_{1}} & u_{k_{1}}^{\prime} & u_{k_{1}}^{\prime} \\ u_{k_{1}} & u_{k_{1}}^{\prime} & u_{k_{1}}^{\prime} \end{vmatrix}, \quad Sy_{m} = \begin{vmatrix} v_{m_{1}} & v_{m_{1}}^{\prime} & v_{m_{1}}^{\prime} \\ v_{m_{1}} & v_{m_{1}}^{\prime} & v_{m_{1}}^{\prime} \\ v_{m_{2}} & v_{m_{3}}^{\prime} & v_{m_{3}}^{\prime} \end{vmatrix},$$

 $k.k_1k_2k_3$ ,  $m.m_1m_2m_3 = 1.234$ , 2.314, 3.124, 4.321, wo der an sich unwesentliche Faktor S hinzugefügt ist, um den Formeln § 138, (31) zu entsprechen, wie § 43, 4. Damit gibt die Entwicklung der Determinanten (29) und (30) nach den Unterdeterminanten der drei letzten Zeilen und Kolonnen: <sup>198</sup>)

$$(33) A^{uu'u''} = -\sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} a_{kl} x_{k} x_{l} = -f; \quad B^{vv'v''} = -S^{2} \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} b_{mn} y_{m} y_{n}.$$

Die Invarianteneigenschaft (31) folgt daher auch aus der ersten Gleichung § 138, (30).

12. Entwicklung der dreifsch geränderten Determinante nach Linienkoordinaten. Die Achsenkoordinaten der Schnittlinie der beiden Ebenen u' und u'' oder v' und v'' sind wie in (15):

$$q_{\mathbf{k}'} = \begin{vmatrix} u_{\mathbf{k}_{1}}^{'} & u_{\mathbf{k}_{1}}^{''} \\ u_{\mathbf{k}_{n}}^{'} & u_{\mathbf{k}_{n}}^{'} \end{vmatrix}, \quad s_{\mathbf{m}}' = \begin{vmatrix} v_{\mathbf{m}_{1}}^{'} & v_{\mathbf{m}_{1}}^{''} \\ v_{\mathbf{m}_{n}}^{'} & v_{\mathbf{m}_{n}}^{''} \end{vmatrix}.$$

Diejenigen 36 Unterdeterminanten dritten Grades der geränderten Determinante  $A^{\mu}$  in (5), die zugleich die geränderten Unterdeterminanten  $\alpha_{kl}$  der Determinante A sind (§ 138, (9)), bezeichnen wir mit (vgl. (21)):

(35) 
$$\alpha_{kl}^{u} = \begin{vmatrix} a_{k_{1}k_{1}} & a_{k_{1}k_{2}} & u_{k_{1}} \\ a_{k_{1}k_{1}} & a_{k_{1}k_{2}} & u_{k_{2}} \\ u_{l_{1}} & u_{l_{2}} & 0 \end{vmatrix},$$

wo k und l die Nummern der Variationen  $k_1k_2$  und  $l_1l_3$  in § 138, (20) bedeuten. Entsprechend bezeichnen wir die Unterdeterminanten von  $B^o$  in (6).

Die Entwicklung der Determinanten (29) und (30) nach den Unterdeterminanten der swei letzten Zeilen und Kolonnen gibt alsdann:

$$(36) A^{uu'u''} = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \alpha_{kl}^{u} q_{\bar{k}}' q_{\bar{l}}'; B^{vv'v''} = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \beta_{mn}^{v} s_{\bar{m}}' s_{\bar{n}}' s_{\bar{n$$

oder nach (18) und (18'):

(37) 
$$A^{uu'u''} = \sigma^2 \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \alpha_{kl}^u p_k' p_l'; \quad B^{vv'v''} = \sigma^2 S^2 \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \beta_{mn}^v r_m' r_n'.$$

Danach ist vermöge der Transformation von dem einen Koordinatentetraeder auf das andere nach (31):

(38) 
$$\sum_{i=1}^{6} \sum_{i=1}^{6} \alpha_{kl}^{u} p_{k}' p_{l}' = \sum_{i=1}^{6} \sum_{j=1}^{6} \beta_{mn}^{v} r_{m}' r_{n}'.$$

13. Beziehung der geränderten Unterdeterminanten zueinander. Setzt man in der vermöge der Transformation identischen Gleichung (38) links, bezüglich rechts nach § 138, (29); (31):

(39) 
$$p_{k}' = \sum_{m} p_{k}^{(m)} r_{m}', \quad S^{2} r_{m}' = \sum_{k} q_{k}^{(m)} p_{k}',$$
 so ergibt sich:

$$\sum_{m} \sum_{i} \left\{ \sum_{k} \sum_{i} \alpha_{kl}^{u} p_{k}^{(m)} p_{i}^{(n)} \right\} r_{m}^{'} r_{n}^{'} = \sum_{m} \sum_{i} \beta_{mn}^{v} r_{m}^{'} r_{n}^{'},$$

$$S^{4} \sum_{k} \sum_{i} \alpha_{kl}^{u} p_{k}^{'} p_{i}^{'} = \sum_{k} \sum_{i} \left\{ \sum_{m} \sum_{i} \beta_{mn}^{v} q_{k}^{(m)} q_{i}^{(n)} \right\} p_{k}^{'} p_{i}^{'}.$$

Zwischen den geränderten Unterdeterminanten zweiten Grades  $\alpha_{kl}$  und  $\beta_{mn}$  der ursprünglichen Determinante A und der transformierten B bestehen die Beziehungen:

(40) 
$$\begin{cases} \beta_{mn}^{\sigma} = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \alpha_{kl}^{u} p_{k}^{(m)} p_{l}^{(n)}, \\ S^{4} \alpha_{kl}^{u} = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \beta_{mn}^{\sigma} q_{k}^{(m)} q_{l}^{(n)}. \end{cases}$$

14. Entwicklung der dreifach geränderten Determinante nach Ebenenkoordinaten. Wir bezeichnen diejenigen sechszehn Unterdeterminanten fünften Grades der zweifach geränderten Determinante  $A^{uu'}$  in (12), die zugleich die zweifach geränderten Unterdeterminanten  $A_{kl}$  der Determinante A sind (vgl. (21)), mit:

$$A_{kl}^{uu'} = \begin{vmatrix} a_{k_1 l_1} & a_{k_1 l_2} & a_{k_1 l_3} & u_{k_1} & u_{k_1} \\ a_{k_2 l_1} & a_{k_2 l_2} & a_{k_2 l_3} & u_{k_2} & u_{k_2} \\ a_{k_3 l_1} & a_{k_3 l_2} & a_{k_3 l_3} & u_{k_3} & u_{k_3} \\ u_{l_1} & u_{l_2} & u_{l_3} & 0 & 0 \\ u'_{l_1} & u'_{l_2} & u'_{l_3} & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

und entsprechend die aus  $b_{mn}$ ,  $v_m$ ,  $v'_m$  gebildeten.

Die Entwicklung der Determinanten (29) und (30) nach den Elementen der letzten Zeile und Kolonne gibt alsdann:

$$(42) \quad A^{uu'u''} = -\sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} A^{uu'}_{k l} u_{k}^{"} u_{l}^{"}; \quad B^{ee'e'} = -\sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} B^{ee'}_{mn} v_{m}^{"} v_{n}^{"}.$$

Danach folgt aus (31):

(43) 
$$S^{2} \sum_{i}^{4} \sum_{i}^{4} A_{k i}^{u u'} u_{i}^{"} u_{i}^{"} = \sum_{i}^{4} \sum_{m n}^{4} B_{m n}^{c v'} v_{m}^{"} v_{n}^{"}.$$

15. Beziehung der geränderten Unterdeterminanten zueinander. Setzt man hier links, bezüglich rechts nach (24) und (25):

(44) 
$$Su_k'' = \sum_{m} u_k^{(m)} v_m'', \quad v_m'' = \sum_{m} x_k^{(m)} u_k'',$$
 so folgt:

$$\sum_{m}\sum_{i}|\sum_{i}\sum_{j}A_{ij}|$$

$$\sum_{m}\sum_{n}^{n}\left\{\sum_{k}\sum_{l}A_{kl}^{uu'}u_{k}^{(m)}u_{l}^{(n)}\right\}v_{m}^{"}v_{n}^{"}=\sum_{m}\sum_{n}^{n}B_{mn}^{o\,o'}v_{m}^{"}v_{n}^{"},$$

$$S^{2}\sum_{k}\sum_{l}A_{kl}^{uu'}u_{k}^{"}u_{l}^{"}=\sum_{k}\sum_{l}\left\{\sum_{m}\sum_{n}^{n}B_{mn}^{o\,o'}x_{k}^{(m)}x_{l}^{(n)}\right\}u_{k}^{"}u_{l}^{"}.$$

Zwischen den sweifach geränderten Unterdeterminanten dritten Grades  $A_{kl}$  und  $B_{mn}$  der Determinanten A und B bestehen daher die Besiehungen:

$$\begin{cases} B_{mn}^{\sigma\sigma'} = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} A_{kl}^{uu'} u_{k}^{(m)} u_{l}^{(n)}; \\ S^{2} A_{kl}^{uu'} = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} B_{mn}^{\sigma\sigma'} x_{k}^{(m)} x_{l}^{(n)}. \end{cases}$$

# § 141. Einteilung der ebenen Schnitte nach dem Range.

1. Einführung der schneidenden Ebene als Koordinatenebene. Die auf ein Koordinatentetraeder  $E_1E_2E_3E_4$  bezogenen Gleichungen:

(1) 
$$f = \sum_{i=1}^{4} \sum_{k=1}^{4} a_{ki} x_k x_i = 0,$$
 (2)  $u = \sum_{i=1}^{4} u_k x_k = 0$ 

der Schnittkurve einer Fläche zweiter Ordnung f und einer Ebene u erhalten in einem beliebigen neuen Tetraeder mit den Ecken  $J_1J_2J_3J_4$  die Form § 140, (3) und (4).

Nimmt man dabei die Ebene u selbst als Seitenfläche  $l_4$  des neuen Tetraeders (I § 63, 8), so werden:

(3) 
$$u_1^{(4)} = u_1, \ u_2^{(4)} = u_2, \ u_3^{(4)} = u_3, \ u_4^{(4)} = u_4$$

die alten und mit Rücksicht auf § 138, (31) und die Definition der  $u_k^{(m)}$  in § 138, 7:

(4) 
$$v_1 = 0, v_2 = 0, v_3 = 0, v_4 = \sum_{1}^{4} x_k^{(4)} u_k^{(4)} = S$$

die neuen Koordinaten der schneidenden Ebene.

Die Gleichungen der Schnittkurve im neuen Koordinatentetraeder  $J_1J_2J_3J_4$  lauten daher:

(5) 
$$f = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} b_{mn} y_{m} y_{n} = 0,$$
 (6)  $u = Sy_{4} = 0.$ 

2. Gleichung der Schnittkurve in ihrer Ebene. Für alle Punkte der Seitenfläche  $l_4$ , für die  $y_4 = 0$  ist, sind aber  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$  zugleich Dreieckskoordinaten in bezug auf das Dreieck  $J_1J_2J_3$  (I § 57, 16).

Die Gleichung der Schnittkurve der Fläche f mit der Ebene u lautet daher in Dreieckskoordinaten in bezug auf das Dreieck J. J. J. 3.

(7) 
$$\sum_{1}^{3} \sum_{n=1}^{3} b_{mn} y_{m} y_{n} = 0.$$

Die Ebene u kann dabei, statt durch die Gleichung (2), auch durch die drei Punkte  $J_1 = x_k^{(1)}$ ,  $J_2 = x_k^{(2)}$ ,  $J_3 = x_k^{(3)}$  gegeben sein, da die Koeffizienten  $b_{mn}$  direkt von  $a_{kl}$ ,  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(3)}$ ,  $x_k^{(3)}$  abhängen (§ 138, (13)). (45)

3. Der Rang der Schnittkurve nach ihrer Determinante in der Ebene. Die Determinante des Kegelschnittes (7), sofern er für sich in der Ebene  $J_1J_2J_3$  betrachtet wird, ist:

und ihre Unterdeterminanten sind:

(9) 
$$\begin{vmatrix} b_{22} & b_{23} \\ b_{32} & b_{33} \end{vmatrix} = \beta_{11}, \quad \begin{vmatrix} b_{11} & b_{13} \\ b_{31} & b_{33} \end{vmatrix} = \beta_{22}, \quad \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} = \beta_{33}, \ldots,$$

wo die Benennungen rechts die bereits für die Unterdeterminanten von B eingeführten sind (§ 138, 7; 8). Daher folgt mit Rücksicht auf § 42, 3; 4; 7:

Die Kurve, in der die Fläche (1) von der Ebene der drei Punkte  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ ,  $x_k^{(3)}$  geschnitten wird, ist ein eigentlicher Kegelschnitt, wenn:

(10) 
$$B_{44} + 0;$$

ein getrenntes Linienpaar, wenn:

(11) 
$$B_{44} = 0$$
;  $\beta_{11}$ ,  $\beta_{22}$ ,  $\beta_{33}$ ,  $\beta_{23}$ ,  $\beta_{31}$ ,  $\beta_{12}$  nicht alle 0; eine Doppellinie, wenn:

(12) 
$$\beta_{11} = 0$$
,  $\beta_{22} = 0$ ,  $\beta_{33} = 0$ ,  $\beta_{23} = 0$ ,  $\beta_{31} = 0$ ,  $\beta_{12} = 0$ ;  $b_{11}$ ,  $b_{22}$ ,  $b_{33}$ ,  $b_{23}$ ,  $b_{31}$ ,  $b_{12}$  nicht alle 0;

unbestimmt, wenn:

(13) 
$$b_{11} = 0$$
,  $b_{22} = 0$ ,  $b_{33} = 0$ ,  $b_{33} = 0$ ,  $b_{31} = 0$ ,  $b_{12} = 0$ .

4. Der Rang der Schnittkurve nach ihrer Determinante im Raume. Die mit den Koordinaten der Ebene (6) geränderte Determinante der Fläche (5) ist nach § 140, (6):

(14) 
$$B^{\bullet} = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} & 0 \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} & 0 \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} & 0 \\ b_{41} & b_{42} & b_{45} & b_{44} & S \\ 0 & 0 & 0 & S & 0 \end{vmatrix} = -S^{2}B_{44}.$$

Ferner wird, wenn  $m \cdot m_1 m_2 m_3$ ,  $n \cdot n_1 n_2 n_3$  die Permutationen § 138, (18) durchlaufen:

(15) 
$$B_{mn}^{v} = \begin{vmatrix} b_{m_{1}n_{1}} b_{m_{1}n_{2}} b_{m_{1}n_{2}} v_{m_{1}} \\ b_{m_{2}n_{1}} b_{m_{2}n_{2}} b_{m_{1}n_{2}} v_{m_{2}} \\ b_{m_{3}n_{1}} b_{m_{3}n_{2}} b_{m_{3}n_{2}} v_{m_{2}} \end{vmatrix} = \begin{cases} -S^{2}\beta_{mn}, & \text{wenn } m, n \text{ beide } = 1, 2, 3; \\ 0, & \text{wenn } m, n \text{ nicht beide } = 1, 2, 3. \end{cases}$$

Weiter wird, wenn m und n die Nummern der Variationen  $m_1 m_2$  und  $n_1 n_2$  in § 138, (20) bedeuten:

(16) 
$$\beta_{mn}^{\bullet} = \begin{vmatrix} b_{m_1 n_1} b_{m_1 n_2} v_{m_1} \\ b_{m_2 n_1} b_{m_2 n_2} v_{m_2} \\ v_{n_1} v_{n_2} & 0 \end{vmatrix} = \begin{cases} -S^2 b_{\overline{m} \overline{n}}, & \text{wenn } m, n \text{ beide } = 4, 5, 6; \\ 0, & \text{wenn } m, n \text{ nicht beide } = 4, 5, 6. \end{cases}$$

Nach § 140, (9); (26); (40) wird demgemäß:

$$(17) A^{u} = -B_{44},$$

(18) 
$$-S^{2}\beta_{mn} = \sum_{l=1}^{4} \sum_{l=1}^{4} A_{kl}^{u} u_{k}^{(m)} u_{l}^{(n)} \qquad (m, n = 1, 2, 3),$$

$$-S^{2}b_{\overline{m}\overline{n}} = \sum_{l=1}^{6} \sum_{l=1}^{6} \alpha_{kl}^{u} p_{k}^{(m)} p_{l}^{(n)} \qquad (\overline{m}, \overline{n} = 1, 2, 3);$$

(19) 
$$-A_{kl}^{u} = \sum_{1}^{3} \sum_{1}^{3} \beta_{mn} x_{k}^{(m)} x_{l}^{(n)} \quad (k, l = 1, 2, 3, 4),$$
$$-S^{2} \alpha_{kl}^{u} = \sum_{1}^{3} \sum_{1}^{3} b_{\overline{m}\overline{n}} q_{k}^{(m)} q_{l}^{(n)} \quad (k, l = 1, 2, ..., 6).$$

Daher verschwindet  $A^u$  stets und nur mit  $B_{44}$ ; verschwinden alle

 $\beta_{mn}$  (m=1, 2, 3), wenn alle  $A_{kl}^{u}$  (k, l=1, 2, 3, 4) verschwinden, und umgekehrt; verschwinden alle  $b_{m\bar{n}}$   $(\bar{m}, \bar{n}=1, 2, 3)$ , wenn alle  $\alpha_{kl}^{u}$  (k, l=1, 2, ..., 6) verschwinden, und umgekehrt. Daher folgt aus 3:

Die Kurve, in der die Fläche (1) von der Ebene (2) geschnitten wird, ist ein eigentlicher Kegelschnitt, wenn:

$$(20) A^u + 0;$$

ein getrenntes Linienpaar, wenn:

(21)  $A^{\mu} = 0$ , aber nicht alle  $A^{\mu}_{kl}$  (k, l = 1, 2, 3, 4) verschwinden; eine Doppellinie, wenn:

(22) 
$$A^{u} = 0$$
, alle  $A^{u}_{kl} = 0$   $(k, l = 1, 2, 3, 4)$ , aber nicht alle  $\alpha^{u}_{kl}$   $(k, l = 1, 2, ..., 6)$  verschwinden;

unbestimmt, wenn:

(23) 
$$A^{\mu}=0$$
, alle  $A^{\mu}_{kl}=0$   $(k,l=1,2,3,4)$ , alle  $\alpha^{\mu}_{kl}=0$   $(k,l=1,2,...,6)$ .

In (22) folgt überdies die Bedingung  $A^{u} = 0$  nach (18), (9), (8), (17) aus  $A^{u}_{kl} = 0$  und in (23) die Bedingungen  $A^{u} = 0$ ,  $A^{u}_{kl} = 0$  nach (18), (9), (8), (19), (17) aus  $\alpha^{u}_{kl} = 0$ .

Damit sind die Bedingungen des Ranges der Schnittkurve von dem neueingeführten speziell gewählten Koordinatentetraeder  $J_1J_2J_3J_4$  wieder auf das ursprüngliche  $E_1E_2E_3E_4$  übertragen. (120)

Nach § 140, (9); (26); (40) sind diese Bedingungen sämtlich invariant im Sinne von § 139, 1.

5. Die Summen der Hauptunterdeterminanten. Infolge der mit  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$ ,  $u_4$  für u, v, w, s geschriebenen *Identitäten* § 107, (25); (43) können bei reellen  $a_{kl}$ ,  $u_k$  in die Bedingungen (21)—(23) auch die Summen der *Hauptunterdeterminanten* § 107, (22); (23) eingeführt werden, worauf die Merkmale des Ranges der Schnittkurve lauten:

(24) 
$$\begin{cases} A^{u} + 0: & \text{eigentlicher Kegelschnitt;} \\ A^{u} = 0, A'^{u} + 0: & \text{getr. Linienpaar;} \\ A^{u} = 0, A'^{u} = 0, A''^{u} + 0: & \text{Doppellinie;} \\ A^{u} = 0, A'^{u} = 0, A''^{u} = 0: & \text{unbestimmt.} \end{cases}$$

6. Bedingungen für die Koordinaten des Doppelpunktes. Nach Herstellung der *Merkmale* für das Vorhandensein von Doppelelementen, handelt es sich um die *wirkliche Bestimmung* der letzteren.

In der Gleichung (7) fehlt immer dann und nur dann die Koordinate  $y_3$ , wenn:

(25) 
$$b_{13} = f_{13} = 0$$
,  $b_{23} = f_{23} = 0$ ,  $b_{33} = f_{33} = 0$  oder nach § 138, (6):

(26) 
$$\sum_{1}^{4} f_{k}^{(3)} x_{k}^{(m)} = 0 \quad \text{für } m = 1, 2, 3.$$

Diese Gleichungen bedeuten aber, daß  $f_k^{(8)}$  (k=1, 2, 3, 4) die Koordinaten einer Ebene sind, die mit jedem der Punkte  $x_k^{(m)}$ , m=1, 2, 3, vereinigt liegt und daher die schneidende Ebene (3) selbst ist, so daß mit einem Proportionalitätsfaktor  $\varrho$ :

(27) 
$$f_k^{(3)} + \varrho u_k = 0, \quad k = 1, 2, 3, 4.$$

Zu diesen für  $x_k^{(8)}$  notwendigen Bedingungen tritt noch die der vereinigten Lage von  $x_k^{(8)}$  und  $u_k$ :

(28) 
$$\sum_{k=1}^{4} u_k x_k^{(8)} = 0.$$

I. In der Gleichung (7) der Schnittkurve fehlt immer dann und nur dann die Koordinate  $y_m$  (m=1,2 oder 3), wenn die Ecke  $J_m = x_k^{(m)}$  des neuen Tetraeders unter Elimination von  $\varrho$  den fünf Gleichungen genügt:

(29) 
$$f_k + \varrho u_k = 0$$
,  $k = 1, 2, 3, 4$ ; (30)  $\sum_{k=1}^{4} u_k x_k = 0$ , oder ausführlich geschrieben:

(31) 
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + \varrho u_1 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 + \varrho u_2 = 0, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 + \varrho u_3 = 0, \\ a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}x_4 + \varrho u_4 = 0, \\ u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 + u_4x_4 = 0. \end{cases}$$

Jeder Punkt, der diesen Gleichungen genügt, heißt, wie in § 42, 3 ein singulärer oder Doppelpunkt der Schnittkurve (§ 107, 1). 49)

7. Eigentliche Kegelschnitte. Im Falle (20) gibt es, da  $A^{u}$  die Determinante der linearen homogenen Gleichungen (31) ist, keinen Doppelpunkt. Die Gleichung (7) enthält stets alle drei Koordinaten  $y_1, y_2, y_3$ .

Wenn für die Fläche (1) selbst alle  $A_{kl}$  verschwinden (§ 139, (29)), so kann nach § 140, (7) die Bedingung (20) niemals erfüllt sein; also:

I. Eigentliche Kegelschnitte als Schnittkurven kommen nicht vor, wenn die Fläche (1) ein Ebenenpaar oder eine Doppelebene ist.

8. Getrennte Linienpaare und ihr Doppelpunkt. Unter den Voraussetzungen (21) ist ein bestimmter Doppelpunkt vorhanden, für dessen Koordinaten die Auflösung der Gleichungen (31) ergibt: <sup>79</sup>)

$$(32) x_1^0: x_2^0: x_3^0: x_4^0: \varrho = A_{k_1}^u: A_{k_2}^u: A_{k_3}^u: A_{k_4}^u: A_{k_5}^u,$$

k=1, 2, 3, 4 oder 5, wo die  $A_{kl}^u$  allgemein die Unterdeterminanten vierten Grades der Determinanten § 140, (5) sind, die zum Teil schon § 140, (21) eingeführt wurden. Der Punkt  $x_k^0$  ist schon durch die vier ersten Glieder der Proportion (32) bestimmt. Führt man ihn als Ecke  $J_3 = x_k^{(3)}$  ein, so wird nach 6, I die Gleichung (7):

$$(33) b_{11}y_1^2 + 2b_{12}y_1y_2 + b_{22}y_2^2 = 0.$$

Aus (32) folgt, wie § 44, (28) mit einem Proportionalitätsfaktor  $\tau$  und mit k, l=1,2,3,4 <sup>121</sup>):

(34) 
$$\tau x_k^0 x_l^0 = A_{kl}^u$$
, (35)  $\tau x_k^0 \varrho = A_{kb}^u$ , (36)  $\tau \varrho^2 = A_{bb}^u = A$ . Da non  $b_{13} = 0$ ,  $b_{23} = 0$ ,  $b_{33} = 0$ , so sind neben (8) such alle Unterdeterminanten (9) gleich Null mit Ausnahme der einen:

(37) 
$$\beta_{33} = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} + 0,$$

die im vorliegenden Falle (11); (21) nicht verschwinden kann. Damit wird aus (19):

$$-A_{kl}^{u} = \beta_{33} x_{k}^{(8)} x_{l}^{(8)} = \beta_{33} x_{k}^{0} x_{l}^{0}.$$

Der Faktor  $\tau$  in (34) ist daher gleich  $-\beta_{38}$ .

Schneidet die Ebene (2) unter der Voraussetzung (21) die Fläche (1) in einem getrennten Linienpaar mit dem Doppelpunkt  $x_k^0$ , so gelten für die Unterdeterminanten der geränderten Determinante die Gleichungen:

(38) 
$$A_{ki}^{u} = -\beta_{33}x_{k}^{0}x_{i}^{0}$$
, (39)  $A_{k5}^{u} = -\varrho\beta_{33}x_{k}^{0}$ , (40)  $A = -\varrho^{2}\beta_{33}$ , wo  $k$  und  $l$   $je = 1, 2, 3, 4$ .

Daher haben auch A,  $A_{11}^{\mu}$ ,  $A_{22}^{\mu}$ ,  $A_{33}^{\mu}$ ,  $A_{44}^{\mu}$ , soweit sie nicht verschwinden, dasselbe Vorzeichen und zwar das entgegengesetzte der Determinante (37).

Infolge von (38) wird die zweifach geränderte Determinante § 140, (22):

(41) 
$$A^{uu'} = -\sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} A^{u}_{kl} u_{k'} u_{l'} = \beta_{88} \left( \sum_{1}^{4} x_{k}^{0} u_{k'} \right)^{2}$$

ein vollständiges Quadrat. 118)

Da alle  $A_{kl}^{u}$  (k, l = 1, 2, 3, 4) nach § 140, (21) lineare homogene Funktionen der  $\alpha_{kl}$  sind, so kann die Bedingung (21) nicht erfüllt sein, wenn alle  $\alpha_{kl}$  verschwinden (§ 139, (29)); also:

- II. Getrennte Linienpaare als Schnittkurven kommen nicht vor, wenn die Fläche (1) eine Doppelebene ist.
- 9. Doppelpunkt der Schnittkurve und Doppelpunkt der Fläche. Wenn A = 0 ist, wird den fünf Gleichungen (31), mit Hinblick auf (40) bei  $\varrho = 0$ , durch:

$$(42) x_1^0: x_2^0: x_3^0: x_4^0 = A_{k1}: A_{k2}: A_{k3}: A_{k4},$$

k=1, 2, 3 oder 4, genügt, und zwar den vier ersten nach § 139, (8), der fünften, weil für  $A^{\mu}=0$  und  $A^{\mu}_{55}=A=0$  wegen  $A^{\mu}_{45}A^{\mu}_{5k}=A^{\mu}_{55}A^{\mu}_{kk}$  (nach (32)):

$$(43) -A_{k5}^{u} = A_{k1}u_1 + A_{k2}u_2 + A_{k3}u_3 + A_{k4}u_4 = 0.$$

Da es aber nur eine Auflösung geben soll, muß alsdann für k (beiderseits unabhängig) = 1, 2, 3, 4 gelten:

$$(44) A_{k_1}^u: A_{k_2}^u: A_{k_3}^u: A_{k_4}^u = A_{k_1}: A_{k_2}: A_{k_3}: A_{k_4}.$$

Ist die Schnittkurve eines Kegels mit einer Ebene ein getrenntes Linienpaar, so fällt der Doppelpunkt der Kurve stets in die Spitze des Kegels.

Sind alle  $A_{ki} = 0$ , so wird den Gleichungen (31) bei  $\varrho = 0$  genügt durch den Schnittpunkt der Achse  $q^0$  des Ebenenpaares mit der Ebene (2) (§ 139, (16); I § 59, (14)):

(45)  $x_1^0: x_2^0: x_3^0: x_4^0 = \alpha_{k6} u_2 - \alpha_{k5} u_3 + \alpha_{k1} u_4: \alpha_{k4} u_3 - \alpha_{k6} u_1 + \alpha_{k2} u_4: \dots$ Da es aber nur einen singulären Punkt geben soll, folgt:

Ist die Schnittkurve eines Ebenenpaares mit einer Ebene ein getrenntes Linienpaar, so fällt der Doppelpunkt der Kurve auf die Achse des Linienpaares.

10. Doppellinien als Schnittkurven. Unter den Voraussetzungen (22) ist die Schnittkurve eine Doppellinie, alle ihre Punkte genügen den Gleichungen (31). Durch Elimination von  $x_1$  und  $\varrho$  aus der zweiten, dritten und fünften Gleichung (31) ergibt sich:

$$\begin{vmatrix} a_{21} & a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 & u_2 \\ a_{31} & a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 & u_3 \\ u_1 & u_3x_2 + u_3x_3 + u_4x_4 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

oder:

$$\alpha_{13}^{u}x_{2}-\alpha_{12}^{u}x_{3}+\alpha_{14}^{u}x_{4}=0$$

Ebenso folgt:

$$\alpha_{11}^{u} x_{8} - \alpha_{13}^{u} x_{1} + \alpha_{15}^{u} x_{4} = 0, \ldots, \ldots$$

Daher ist für die Achsenkoordinaten der Doppellinie (I § 59, (9)): (46)  $q_1^0: q_2^0: q_3^0: q_4^0: q_5^0: q_6^0 = \alpha_{k_1}^u: \alpha_{k_2}^u: \alpha_{k_3}^u: \alpha_{k_4}^u: \alpha_{k_5}^u: \alpha_{k_6}^u, k = 1, 2, 3, 4, 5 \text{ oder } 6.$ 

Führt man zwei beliebige getrennte Punkte dieser Linie als Ecken  $x_k^{(3)}$  und  $x_k^{(3)}$  ein,  $q_k^{(4)} = q_k^{(0)}$ , so wird die Gleichung (7) nach 6, I: (47)  $b_{11} y_1^{(2)} = 0$ .

Da alle  $b_{mn}$  (m, n = 1, 2, 3) außer  $b_{11}$  verschwinden, wird aus  $(19)^{121}$ :

$$(48) -S^{2}\alpha_{kl}^{u} = b_{11}q_{k}^{(4)}q_{l}^{(4)} = b_{11}q_{k}^{0}q_{l}^{0}.$$

Danach haben  $\alpha_{11}^{\mu}$ ,  $\alpha_{22}^{\mu}$ , ...,  $\alpha_{66}^{\mu}$ , soweit sie nicht verschwinden, dasselbe Vorzeichen.

Ferner wird die dreifach geränderte Determinante § 140, (37):

(49) 
$$-S^{2}A^{uu'u''} = \sigma^{2}b_{11} \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} q_{k}^{0} q_{l}^{0} p_{k}' p_{l}' = \sigma^{2}b_{11} \left( \sum_{1}^{6} q_{k}^{0} p_{k}' \right)^{2}$$
 ein vollständiges Quadrat<sup>118</sup>).

Da mit den Bedingungen (22) nach § 107, 4, I auch A = 0 ist, so folgt:

III. Doppellinien als Schnittkurven kommen nicht vor, wenn die Fläche (1) eine eigentliche Fläche sweiter Ordnung ist.

11. Unbestimmte Schnittkurven. Unter den Voraussetzungen (23) ist die Schnittkurve unbestimmt. Die Ebene (2) ist dann selbst ein Teil der Fläche (1), die somit ein Ebenenpaar oder eine Doppelebene sein muß (§ 139, (29)).

IV. Unbestimmte Schnittkurven kommen nicht vor, wenn die Fläche (1) eine eigentliche Fläche zweiter Ordnung oder ein Kegel ist.

Man erhält die Bedingungen für die unbestimmte Schnittkurve direkt, wenn man unter der Voraussetzung:

$$(50) u_{\mathbf{A}} \neq 0$$

den aus (2) folgenden Wert von  $x_4$  in (1) einsetzt:

$$u_{4}^{2}(a_{11}x_{1}^{2} + a_{22}x_{2}^{2} + a_{33}x_{3}^{2}) + a_{44}(u_{1}x_{1} + u_{2}x_{2} + u_{3}x_{3})^{2} + 2u_{4}^{2}(a_{23}x_{2}x_{3} + a_{31}x_{3}x_{1} + a_{12}x_{1}x_{2})$$

$$-2u_4(u_1x_1+u_2x_2+u_3x_3)(a_{14}x_1+a_{24}x_2+a_{34}x_3)=0,$$

und nun die Koeffizienten von  $x_1^2$ ,  $x_2^2$ ,  $x_3^2$ ,  $x_2x_3$ ,  $x_3x_1$ ,  $x_1x_2$  einzeln gleich Null setzt. Man erhält:

(51) 
$$\begin{cases} a_{11}u_4^2 + a_{44}u_1^2 - 2a_{14}u_4u_1 = 0, \ a_{23}u_4^2 + a_{44}u_2u_3 - a_{24}u_3u_4 - a_{34}u_2u_4 = 0, \\ a_{22}u_4^2 + a_{44}u_2^2 - 2a_{24}u_4u_2 = 0, \ a_{31}u_4^2 + a_{44}u_3u_1 - a_{34}u_1u_4 - a_{14}u_3u_4 = 0, \\ a_{35}u_4^2 + a_{44}u_3^2 - 2a_{34}u_4u_3 = 0, \ a_{12}u_4^2 + a_{44}u_1u_2 - a_{14}u_2u_4 - a_{24}u_1u_4 = 0 \end{cases}$$
 oder:

(52) 
$$\alpha_{44}^{u} = 0$$
,  $\alpha_{55}^{u} = 0$ ,  $\alpha_{66}^{u} = 0$ ,  $\alpha_{56}^{u} = 0$ ,  $\alpha_{64}^{u} = 0$ ,  $\alpha_{45}^{u} = 0$  als notwendige und hinreichende Bedingungen für die Zugehörigkeit der Ebene (2) zur Fläche (1) im Falle (50).

Die Bedingungen (23) sind also überzählige.

- § 142. Einteilung der Schnittpunktpaare nach dem Range.
- 1. Einführung der schneidenden Geraden als Koordinatenkante. Die auf ein Koordinatentetraeder  $E_1 E_2 E_3 E_4$  bezogenen Gleichungen:

(1) 
$$f = \sum_{i=1}^{4} \sum_{k=1}^{4} a_{ki} x_k x_i = 0,$$

(2) 
$$u = \sum_{1}^{4} u_{k} x_{k} = 0, \quad u' - \sum_{1}^{4} u_{k}' x_{k} = 0$$

des Schnittpunktpaares einer Fläche zweiter Ordnung f und der geraden Linie u > u' erhalten in einem neuen Tetraeder mit den Ecken  $J_1J_2J_3J_4$  die Form § 140, (3); (4); (11).

Nimmt man dabei die Ebenen u und u' selbst als Seitenflächen  $l_3$  und  $l_4$  des neuen Tetraeders (I § 63, 8), so werden:

(3) 
$$u_k^{(3)} = u_k, \quad u_k^{(4)} = u_k'$$

die alten und wie § 141, (4):

(4) 
$$v_1 = 0$$
,  $v_2 = 0$ ,  $v_3 = S$ ,  $v_4 = 0$ ;  $v_1' = 0$ ,  $v_2' = 0$ ,  $v_3' = 0$ ,  $v_4' = S$  die neuen Koordinaten der Ebenen (2).

Die Gleichungen des Schnittpunktpaares im neuen Tetraeder  $J_1J_2J_3J_4$  lauten daher:

(5) 
$$f = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} b_{mn} y_{m} y_{n} = 0$$
 (6)  $Sy_{3} = 0$ ,  $Sy_{4} = 0$ .

2. Gleichung des Schnittpunktpaares in der Geraden. Für alle Punkte der Kante  $l_3 > l_4$  oder  $J_1J_2$  sind  $y_3 = 0$ ,  $y_4 = 0$  und  $y_1$ ,  $y_2$  Zweieckskoordinaten in bezug auf  $J_1J_2$  (I § 57, 14).

Die Gleichung des Schnittpunktpaares der Fläche f mit der Geraden  $u \times u'$  lautet daher in Zweieckskoordinaten in bezug auf das Zweieck  $J_1J_2$ :

(7) 
$$b_{11}y_1^2 + 2b_{12}y_1y_2 + b_{22}y_2^2 = 0, \quad b_{kl} = f_{kl}.$$

Die Gerade (2) kann dabei, statt durch die Ebenen u und u', auch durch die zwei Punkte  $J_1 = x_k^{(1)}$  und  $J_2 = x_k^{(2)}$  gegeben sein, von deren Koordinaten die Koeffizienten direkt abhängen (§ 138, (13)). Man erhält dieselbe Gleichung (7) durch Einführung der Parameterdarstellung des laufenden Punktes der Verbindungslinie  $x_k^{(1)}x_k^{(2)}$  (§ 67, (6), (7)) in die Gleichung (1).

3. Der Rang des Schnittpunktpaares nach seiner Determinante in der Geraden. Die Determinante des Punktepaares (7), sofern es

für sich in der Geraden J, J, betrachtet wird, ist:

(8) 
$$\begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} = \beta_{55},$$

wo die Benennung rechts bereits bei § 138, (21) eingeführt wurde. Daher folgt aus § 39, 8:

Das Punktepaar, in dem die Fläche (1) von der Verbindungslinie der Punkte  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  geschnitten wird, ist ein getrenntes Punktepaar, wenn:

$$\beta_{ss}+0;$$

ein susammenfallendes Punktepaar, wenn:

(10) 
$$\beta_{33} = 0$$
;  $b_{11}, b_{12}, b_{22}$  nicht alle 0;

unbestimmt, wenn:

(11) 
$$\beta_{33} = 0$$
;  $b_{11} = 0$ ,  $b_{12} = 0$ ,  $b_{22} = 0$ .

4. Der Rang des Schnittpunktpaares nach seiner Determinante im Raume. Die mit den Koordinaten der beiden Ebenen (6) geränderte Determinante der Fläche (5) ist nach § 140, (13):

(12) 
$$B^{c\,c'} = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} & 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} & 0 & 0 \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} & S & 0 \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} & 0 & S \\ 0 & 0 & S & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & S & 0 & 0 \end{vmatrix} = S^{4} \beta_{33}.$$

Ferner wird:

(13)  $B_{11}^{rr'} = S^4 b_{22}$ ,  $B_{12}^{rr'} = -S^4 b_{12}$ ,  $B_{22}^{rr'} = S^4 b_{11}$ ;  $B_{mn}^{rr'} = 0$ , falls m, n nicht beide 1 oder 2 sind.

Nach § 140, (14); (45) wird demgemäß:

(14) 
$$A^{uu'} = S^2 \beta_{33};$$

$$(15) \ S^4b_{22} = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} A_{kl}^{uu'} u_k^{(1)} u_l^{(1)}, \quad S^4b_{12} = -\sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} A_{kl}^{uu'} u_k^{(1)} u_l^{(2)},$$
 
$$S^4b_{11} = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} A_{kl}^{uu'} u_k^{(2)} u_l^{(2)};$$

$$(16) A_{kl}^{uu'} = S^{2}(b_{22}x_{k}^{(1)}x_{l}^{(1)} - 2b_{12}x_{k}^{(1)}x_{l}^{(2)} + b_{11}x_{k}^{(2)}x_{l}^{(2)}).$$

Daraus geht nun mit Rücksicht auf 3 sofort hervor 120):

Das Punktepaar, in dem die Fläche (1) von der Schnittlinie der Ebenen (2) getroffen wird, ist ein getrenntes Punktepaar, wenn:

$$A^{uu'} + 0;$$

ein zusammenfallendes Punktepaar, wenn:

(18)  $A^{uu'}=0$ , nicht alle  $A^{uu'}_{kl}=0$ , k, l=1, 2, 3, 4; unbestimmt, wenn:

(19) 
$$A^{uu'} = 0$$
; alle  $A^{uu'}_{kl} = 0$ ,  $k, l = 1, 2, 3, 4$ ,

wobei nach (15), (8) und (14), ebenso wie in (11), die erste Bedingung eine Folge der übrigen ist.

Damit sind die *Bedingungen des Ranges* des Schnittpunktpaares von dem neuen speziell gewählten Koordinatentetraeder  $J_1J_2J_3J_4$  wieder auf das ursprüngliche übertragen. <sup>76</sup>)

Nach § 140, (14); (45) sind diese Bedingungen invariant im Sinne von § 139, 1.

5. Die Summe der Hauptunterdeterminanten. Für die Determinante sechsten Grades § 140, (12) ist unbedingt:

(20) 
$$\begin{vmatrix} A_{22}^{uu'} & A_{23}^{uu'} \\ A_{32}^{uu'} & A_{33}^{uu'} \end{vmatrix} - A_{uu'} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{14} & u_1 & u_1' \\ a_{41} & a_{44} & u_4 & u_4' \\ u_1 & u_4 & 0 & 0 \\ u_1' & u_4' & 0 & 0 \end{vmatrix} = A_{uu'} q_4^2,$$

wenn allgemein  $q_k$  die Achsenkoordinaten der Geraden u > u' sind. Mit Hinzunahme der entsprechenden Gleichungen ist also:

$$(21) \begin{cases} A_{22}^{uu'}A_{33}^{uu'} - (A_{23}^{uu'})^2 = A^{uu'}q_4^2, & A_{33}^{uu'}A_{11}^{uu'} - (A_{31}^{uu'})^2 = A^{uu'}q_5^2, \\ A_{11}^{uu'}A_{22}^{uu'} - (A_{13}^{uu'})^2 = A^{uu'}q_5^2, & A_{11}^{uu'}A_{44}^{uu'} - (A_{14}^{uu'})^2 = A^{uu'}q_1^2, \\ A_{22}^{uu'}A_{44}^{uu'} - (A_{24}^{uu'})^2 = A^{uu'}q_2^2, & A_{33}^{uu'}A_{44}^{uu'} - (A_{34}^{uu'})^2 = A^{uu'}q_3^2. \end{cases}$$

Setzt man daher zur Abkürzung:

$$(22) A'^{uu'} = A_{11}^{uu'} + A_{22}^{uu'} + A_{33}^{uu'} + A_{44}^{uu'},$$

so wird:

$$A_{11}^{uu'}A'^{uu'}=(A_{11}^{uu'})^2+(A_{12}^{uu'})^2+(A_{13}^{uu'})^2+(A_{14}^{uu'})^2+A^{uu'}(q_5^2+q_6^2+q_1^2),...,...$$
 und folgt durch Addition die *identische Gleichung* (§ 107, (25)) <sup>80</sup>):

$$(23) \ \, (A'^{uu'})^2 = (A_{11}^{uu'})^2 + (A_{22}^{uu'})^2 + (A_{33}^{uu'})^2 + (A_{44}^{uu'})^2 + 2(A_{23}^{uu'})^2 + 2(A_{31}^{uu'})^2 \\ + 2(A_{12}^{uu'})^2 + 2(A_{14}^{uu'})^2 + 2(A_{24}^{uu'})^2 + 2(A_{34}^{uu'})^2 \\ + 2A^{u'w'}(q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 + q_4^2 + q_5^2 + q_6^2).$$

Wenn daher  $A^{uu'}=0$  und  $A'^{uu'}=0$ , so verschwinden nach (23) alle  $A^{uu'}_{kl}(k,l=1,2,3,4)$ , und nach (21) und (22) auch umgekehrt.

Demnach können die Merkmale des Ranges (17)—(19) bei reellen  $a_{kl}$ ,  $u_k$ ,  $u_k'$  auch kürzer so angegeben werden (§ 141, (24)):

(24) 
$$\begin{cases} A^{uu'} + 0 : \text{ Getrenntes Punktepaar;} \\ A^{uu'} = 0, \ A^{'uu'} + 0 : \text{ Zusammenfallendes Punktepaar;} \\ A^{uu'} = 0, \ A^{'uu'} = 0 : \text{ Unbestimmt.} \end{cases}$$

6. Bedingungen für die Koordinaten des Doppelpunktes. Nach Herstellung der Merkmale für das Vorhandensein eines Doppelpunktes, handelt es sich um die wirkliche Bestimmung des letzteren.

In der Gleichung (7) fehlt die Koordinate  $y_2$  immer dann und nur dann, wenn:

(25) 
$$b_{12} = f_{12} = 0$$
,  $b_{22} = f_{22} = 0$  oder nach § 138, (6):

(26) 
$$\sum_{1}^{4} f_{k}^{(2)} x_{k}^{(m)} = 0 \quad \text{für} \quad m = 1, 2.$$

Diese beiden Gleichungen bedeuten aber, daß  $f_k^{(2)}$  die Koordinaten einer Ebene sind, die mit jedem der Punkte  $x_k^{(m)}$  vereinigt liegt, die also durch die Achse der Ebenen (2) geht. Dazu muß mit zwei Proportionalitätsfaktoren  $\varrho$  und  $\varrho'$  (I § 64, (3')):

$$f_k^{(2)} + \varrho u_k + \varrho' u_k' = 0, \quad k = 1, 2, 3, 4.$$

Diesen vier Gleichungen muß also der Punkt  $x_k^{(2)}$  genügen, und da er außerdem nach 2 auf den beiden Ebenen (2) liegt, so folgt:

I. In der Gleichung (7) des Schnittpunktpaares fehlt immer dann und nur dann die Koordinate  $y_2$ , wenn die Ecke  $J_2 = x_1^{(2)}$  des neuen Tetraeders unter Elimination von  $\varrho$  und  $\varrho'$  den sechs Gleichungen genügt:

(27) 
$$f_k + \varrho u_k + \varrho' u_k' = 0$$
,  $k = 1, 2, 3, 4$ ;  $\sum_{i=1}^{4} u_k x_k = 0$ ,  $\sum_{i=1}^{4} u_k' x_k = 0$ , oder ausführlich geschrieben<sup>49</sup>):

(28) 
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + \varrho u_1 + \varrho' u_1' = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 + \varrho u_2 + \varrho' u_2' = 0, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 + \varrho u_3 + \varrho' u_3' = 0, \\ a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + a_{44}x_4 + \varrho u_4 + \varrho' u_4' = 0, \\ u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 + u_4x_4 = 0, \\ u_1'x_1 + u_2'x_2 + u_3'x_3 + u_4'x_4 = 0. \end{cases}$$

7. Eigentliche Punktepaare. Unter der Voraussetzung (17) gibt es keinen Punkt, der den Gleichungen (28) genügt. Die Gleichung

(7) enthält stets beide Koordinaten  $y_1$  und  $y_2$  und stellt ein getrenntes Punktepaar dar (§ 39, 10).

Wenn die Fläche eine Doppelebene ist, also alle  $\alpha_{kl}$  verschwinden (§ 139, (29)), kann nach § 140, (19) die Bedingung (17) niemals erfüllt sein.

Getrennte Schnittpunktpaare kommen nicht vor, wenn die Fläche (1) eine Doppelebene ist.

8. Koordinaten des Doppelpunktes. Unter den Bedingungen (18) schneidet die Gerade (2) die Kurve (1) in einem susammenfallenden Punktepaar oder Doppelpunkt  $x_k^0$ , für den die Auflösung der Gleichungen (28) ergibt:

$$(29) \ \ x_1^{\ 0} \colon x_2^{\ 0} \colon x_3^{\ 0} \colon x_4^{\ 0} \colon \varrho \colon \varrho' = A_{k1}^{uu'} \colon A_{k2}^{uu'} \colon A_{k3}^{uu'} \colon A_{k4}^{uu'} \colon A_{k5}^{uu'} \colon A_{k6}^{uu}$$

wo k = 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 sein kann, aber der Punkt schon durch die vier ersten Glieder der Proportion und mit k = 1, 2, 3, 4 bestimmt ist. Die  $A_{kl}^{uv}$  sind allgemein die Unterdeterminanten fünften Grades der Determinante § 140, (12).

Nimmt man den Punkt (29) als Ecke  $J_2 = x_k^{(2)}$ , so wird die Gleichung (7) nach 6, I:

$$(30) b_{11}y_1^2 = 0.$$

Aus (29) folgt mit einem Proportionalitätsfaktor  $\tau$  und mit k, l = 1, 2, 3, 4, wie § 141, (34) <sup>121</sup>):

(31) 
$$\tau x_k^0 x_l^0 = A_{kl}^{uu'};$$

(32) 
$$\tau x_k^0 \varrho - A_{k5}^{uu'}, \quad \tau x_k^0 \varrho' = A_{k6}^{uu'};$$

(33) 
$$\tau \varrho^{3} = A_{55}^{uu'} = F(u_{k}'), \quad \tau \varrho'^{2} = A_{66}^{uu'} = F(u_{k}), \quad \tau \varrho \varrho' = A_{56}^{uu'}.$$

Da nach (16) mit  $b_{12} = 0$ ,  $b_{22} = 0$ :

$$A_{kl}^{uu'} = S^2 b_{11} x_k^{\ 0} x_l^{\ 0}$$

ist, so kann man setzen:

(34) 
$$\tau = S^2 b_{11}.$$

Gleichzeitig wird die dreifach geränderte Determinante § 140, (42):

(35) 
$$A^{uu'u''} = -\sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} A^{uu'}_{kl} u''_{k} u''_{l} = -S^{2} b_{11} \left( \sum_{1}^{4} x_{k}^{0} u''_{k} \right)^{2}$$

ein vollständiges Quadrat. 118)

Ist neben (18) noch A'' = 0, so wird den Gleichungen (28) bei  $\varrho' = 0$  auch genügt durch den Punkt (§ 141, (32)):

(36) 
$$x_1^0: x_2^0: x_3^0: x_4^0: \varrho = A_{k1}^u: A_{k2}^u: A_{k3}^u: A_{k4}^u: A_{k5}^u.$$

Schneidet also die Gerade u × u' die Fläche (1) in einem Doppel-Stande, Flächen zweiter Ordnung 11. 52 punkt, so ist dieser zugleich Doppelpunkt der Schnittkurve der Fläche mit der durch die Gerade gehenden Tangentialebene u (§ 143, (2)).

9. Unbestimmte Punktepaare. Unter der Bedingung (19) ist das Punktepaar unbestimmt. Die Schnittlinie der beiden Ebenen (2) liegt dann in ihrer ganzen Ausdehnung auf der Fläche (1).

Man kann die Bedingungen hierfür direkt entwickeln, indem man als Gleichungen der Schnittlinie der Ebenen (2) die folgenden benutzt (I § 59, (9)):

$$q_4x_1 = -q_5x_2 - q_6x_3, \quad q_4x_4 = -q_5x_2 + q_2x_3,$$

 $q_4 + 0$  angenommen. Eliminiert man mittels (37)  $x_1$  und  $x_4$  aus (1), so ergibt sich:

$$\begin{aligned} &a_{11}(q_{5}x_{3}+q_{6}x_{3})^{2}+a_{22}q_{4}^{2}x_{3}^{2}+a_{33}q_{4}^{2}x_{5}^{2}+a_{44}(q_{5}x_{2}-q_{2}x_{3})^{2}\\ &+2a_{23}q_{4}^{2}x_{2}x_{3}-2(a_{51}x_{3}+a_{12}x_{2})q_{4}(q_{5}x_{2}+q_{6}x_{3})\\ &+2a_{14}(q_{5}x_{2}+q_{6}x_{3})(q_{3}x_{2}-q_{2}x_{3})\\ &-2(a_{24}x_{2}+a_{34}x_{3})q_{4}(q_{5}x_{2}-q_{2}x_{5})=0\,,\end{aligned}$$

und durch Nullsetzen der Koeffizienten von  $x_2^2$ ,  $x_3^2$ ,  $x_2x_3$ :

$$(38) \begin{cases} a_{11}q_{5}^{2} + a_{22}q_{4}^{2} + a_{44}q_{3}^{2} - 2a_{24}q_{4}q_{5} + 2a_{41}q_{3}q_{5} - 2a_{12}q_{5}q_{4} = 0, \\ a_{11}q_{6}^{2} + a_{33}q_{4}^{2} + a_{44}q_{2}^{2} + 2a_{34}q_{4}q_{2} - 2a_{41}q_{3}q_{6} - 2a_{13}q_{6}q_{4} = 0, \\ a_{11}q_{5}q_{6} + a_{23}q_{4}^{2} - a_{44}q_{2}q_{3} + a_{24}q_{2}q_{4} - a_{34}q_{3}q_{4} - a_{12}q_{4}q_{6} \\ -a_{13}q_{4}q_{5} + a_{14}q_{3}q_{5} - a_{14}q_{3}q_{5} = 0. \end{cases}$$

Die linken Seiten sind aber die Entwicklungen der Unterdeterminanten  $A_{33}^{uu'}$ ,  $A_{22}^{uu'}$ ,  $-A_{23}^{uu'}$ , also:

Für die Zugehörigkeit der Schnittlinie q der beiden Ebenen (2) zur Fläche (1) sind, falls  $q_4 = u_1 u_1' - u_4 u_1' + 0$  ist, die Bedingungen: (39)  $A_{22}^{uu'} = 0, \quad A_{33}^{uu'} = 0$ 

notwendig und hinreichend.

Die zehn Bedingungen (19) sind überzählige (§ 141, 11).

10. Die Unterdeterminanten von  $A^{uu'}$  bei unbestimmtem Punktepaar. Wenn  $A^{uu'} = 0$  ist, gilt die Entwicklung:

$$(40) \ a_{k1} A_{l1}^{u\,u'} + a_{k2} A_{l2}^{u\,u'} + a_{k8} A_{l3}^{u\,u'} + a_{k4} A_{l4}^{u\,u'} + u_k A_{l5}^{u\,u'} + u_k' A_{l6}^{u\,u'} = 0$$

für k = 1, 2, 3, 4 und l = 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie reduziert sich unter den Bedingungen (19) für k = 1, 2, 3, 4 und l = 1, 2, 3, 4 auf:

(41) 
$$u_k A_{l5}^{uu'} + u_k' A_{l6}^{uu'} = 0.$$

Da aber die Ebenen  $u_k$  und  $u_k'$  als verschieden vorauszusetzen sind, so folgt aus solchen vier Gleichungen (41), die bei festem l den vier Werten von k entsprechen (I § 51, (3)):

$$(42) A_{l5}^{u\,u'} = A_{5l}^{u\,u'} = 0, A_{16}^{u\,u'} = A_{6l}^{u\,u'} = 0, l = 1, 2, 3, 4.$$

Infolge von (42) reduziert sich aber (40) auch für l = 5, 6 auf (41), worauf wiederum (41) auch für l = 5, 6 folgt (§ 107, 4).

Sind die sechzehn Unterdeterminanten fünften Grades  $A_{kl}^{uw'}$ , k, l = 1, 2, 3, 4; von  $A^{uw'}$  gleich Null, so verschwinden auch alle übrigen Unterdeterminanten fünften Grades (42) mit l = 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Unter diesen befinden sich auch (§ 140, (12); (8)):

$$(43) \ A_{66}^{u\,u'} = A^u = - \ F(u_1,u_2,u_3,u_4), \ A_{55}^{u\,u'} = A^{u'} = - \ F(u_1',u_2',u_3',u_4');$$

$$\begin{array}{ll} (44) & A_{56}^{u\,u'} = A_{65}^{u\,u'} = - \, \left( \, F_1(u_1u_2u_3u_4)u_1' + F_2(u_1u_2u_3u_4)u_2' \right. \\ & + F_3(u_1u_2u_3u_4)u_3' + F_4(u_1u_2u_3u_4)u_4' \right). \end{array}$$

## § 143. Tangentialebenen und Gleichungen in Ebenenkoordinaten.

1. Einfache und stationäre Tangentialebenen. Eine Ebene, die die Fläche zweiter Ordnung in einem getrennten Linienpaar schneidet, heißt eine (einfache) Tangentialebene und der Doppelpunkt des Linienpaares ihr Berührungspunkt. Eine Ebene, die die Fläche in einer Doppellinie schneidet, heißt eine stationäre Tangentialebene und alle Punkte der Doppellinie sind ihre Berührungspunkte. Eine Ebene, die der Fläche ganz angehört, kann als eine inzidente Tangentialebene der Fläche bezeichnet werden.

Wenn dual die durch einen Punkt gehenden Ebenen einer Fläche zweiter Klasse zwei Ebenenbüschel mit getrennten Achsen bilden (statt, wie im allgemeinen, einen Kegel zweiter Klasse), so heißt der Punkt ein (einfacher) Berührungspunkt und die Verbindungsebene der Achsen seine Tangentialebene. Fallen die Achsen der beiden Ebenenbüschel zusammen, so wird der Punkt ein stationärer Berührungspunkt und alle Ebenen der Achse sind seine Tangentialebenen. Ein Punkt, dessen sämtliche Ebenen der Fläche angehören, kann als ein inzidenter Berührungspunkt der Fläche bezeichnet werden.

Der Inbegriff aller Tangentialebenen uk der Fläche zweiter Ordnung:

(1) 
$$f = \sum_{i=1}^{4} \sum_{j=1}^{4} a_{kj} x_k x_j = 0$$

ist nach § 141, (21) durch die Bedingung:

(2) 
$$A^{u} = -\sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} A_{kl} u_{k} u_{l} = 0$$

gekennzeichnet. 192)

2. Besiehung swischen Tangentialebene und Berührungspunkt. Zwischen der Tangentialebene  $u_k$  und ihrem Berührungspunkt  $x_k^0$ , bezüglich ihren Berührungspunkten, bestehen nach § 141, (29) die fünf Gleichungen:

(3) 
$$f_k^0 + \varrho u_k = 0$$
,  $k = 1, 2, 3, 4$ ; (4) 
$$\sum_{k=1}^{4} u_k x_k^0 = 0$$
.

Ist die Ebene  $u_k$  gegeben, so bestimmt man hieraus nach § 141, (32) unter Elimination von  $\varrho$  den Berührungspunkt  $x_k^0$ .

Ist ein Punkt  $x_k^0$  der Fläche als Berührungspunkt gegeben, so folgt aus (3) für die Koordinaten der Tangentialebene:

$$(3') u_1: u_2: u_3: u_4 - f_1^0: f_2^0: f_3^0: f_4^0; - \varrho u_k = f_k^0.$$

Damit ist die Bedingung (4) nach § 138, (4) schon von selbst erfüllt, da  $x_k^0$  ein Punkt der Fläche sein sollte.

Die Gleichung der Tangentialebene der Fläche (1) im Punkte  $x_k^0$  ist daher (§ 67, (17))  $^{47}$ ):

(5) 
$$f_1^0 x_1 + f_2^0 x_2 + f_3^0 x_3 + f_4^0 x_4 = 0; \quad \sum_{k=1}^{4} f_k^0 x_k = 0.$$

3. Tangentialebenen der eigentlichen Flächen sweiter Ordnung. Die eigentliche Fläche zweiter Ordnung A + 0 hat nach § 141, 10, III nur einfache Tangentialebenen; sie genügen der Gleichung (2) und bilden demnach nach § 138, (1') eine Fläche zweiter Klasse, die wegen:

$$(6) A_{k_1} = A^3 + 0$$

ebenfalls eine eigentliche ist. 77)

I. Jede eigentliche Fläche zweiter Ordnung ist auch eigentliche Fläche zweiter Klasse und umgekehrt (§ 78, 7).

Da nach § 139, 3  $f_1^0$ ,  $f_2^0$ ,  $f_3^0$ ,  $f_4^0$  niemals alle vier verschwinden können, so folgt:

II. Zu jedem Punkte  $x_k^0$  der Fläche gehört vermöge (3') eine bestimmte Tangentialebene  $u_k$ .

Anderseits ist nach § 141, (39) mit einem Proportionalitätsfaktor σ:

(7) 
$$\sigma x_k^0 = A_{k5}^u = -\sum_{1}^{4} A_{kl} u_l$$

( $\S$  141, (43)), und damit wegen (6):

III. Zu jeder Tangentialebene  $u_k$  gehört vermöge (7) ein bestimmter Berührungspunkt  $x_k^0$ .

4. Tangentialebenen des Kegels überhaupt. Beim Kegel wird aus (2) nach § 139, (14):

(8) 
$$\left(\sum_{k=1}^{4} x_k^0 u_k\right)^2 = 0,$$

wo  $x_k^0$  die Koordinaten der Spitze sind.

I. Beim Kegel deckt sich der Inbegriff aller Tangentialebenen mit dem Ebenenbündel an der Spitze.

Die Fläche (2) ist als Fläche zweiter Klasse vom Range 1 (I Anm. 1, III, (21)).

II. Eine der Gleichungen:

(9) 
$$\sum_{i=1}^{4} A_{ki} u_{i} = 0 \quad \text{oder} \quad A_{k5}^{u} = 0, \quad k = 1, 2, 3 \quad \text{oder} \quad 4,$$

ist (§ 141, (42)) die Gleichung der Spitze in laufenden Ebenenkoordinaten.

. Zu jedem Punkte  $x_k^0$  des Kegels gehört vermöge (3') eine bestimmte Tangentialebene, nur zur Spitze gehören  $\infty^2$  solche.

Zu jeder einfachen Tangentialebene gehört als Berührungspunkt die Spitze, da für ihn nach § 141, (42); (44):

$$(10) \ x_1^{\ 0} \colon x_2^{\ 0} \colon x_3^{\ 0} \colon x_4^{\ 0} = A_{k1}^{\ u} \colon A_{k2}^{\ u} \colon A_{k3}^{\ u} \colon A_{k4}^{\ u} = A_{k1} \colon A_{k2} \colon A_{k3} \colon A_{k4}.$$

5. Stationäre Tangentialebenen des Kegels. Unter den  $\infty^2$  Tangentialebenen des Bündels (8) sind nach § 141, (22) diejenigen stationär, für die zugleich alle  $A_{kl}^*$ , k, l = 1, 2, 3, 4, verschwinden. Da aber für  $A^* = 0$  nach § 107, (21):

$$(10') (A_{kl}^{u})^{2} = A_{kk}^{u} A_{ll}^{u},$$

so reicht dazu das Verschwinden der Diagonalunterdeterminanten  $A_{kk}^n$  aus.

Daher sind die stationären Tangentialebenen des Kegels durch eine Gleichung (9) in Verbindung mit den Gleichungen:

(11) 
$$A_{11}^{u} = 0$$
,  $A_{22}^{u} = 0$ ,  $A_{33}^{u} = 0$ ,  $A_{44}^{u} = 0$ 

gekennzeichnet.

Die einzelne Gleichung (11), wie:

(12) 
$$-A_{44}^{u} - \sum_{1}^{3} \sum_{1}^{3} \alpha_{kl} u_{k} u_{l} = 0,$$

stellt eine Fläche sweiter Klasse dar, die vom Range 3 (§ 139, (10)), nämlich ein Kegelschnitt in der Ebene  $x_4 = 0$  ist, falls (I Anm. 1, II, (4)):

(13) 
$$\begin{vmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{31} & \alpha_{33} & \alpha_{33} \end{vmatrix} = A_{44}^{2} + 0,$$

also nach (10) die Spitze des Kegels nicht in der Ebene  $x_4 - 0$  liegt. Da nach (10'), (10):

$$(A_{k4}^u)^2 = A_{kk}^u A_{44}^u, \quad A_{44} A_{kk}^u = A_{4k} A_{k4}^u, \quad k = 1, 2, 3,$$

so folgen, falls  $A_{44} + 0$ , aus der vierten Gleichung (11) die übrigen.

Der Inbegriff der  $\infty^1$  stationären Tangentialebenen des Kegels ist daher durch zwei Gleichungen, eine Gleichung (9) und eine der Gleichungen (11) dargestellt. [9]

Jene ist die Gleichung der Spitze, diese sind die Gleichungen der Schnittkurven des Kegels mit den vier Koordinatenebenen, je in laufenden Ebenenkoordinaten (§ 71, (12')).

6. Tangentialebenen des Ebenenpaares. Beim Ebenenpaar ist mit  $A_{kl} = 0$  (§ 139, (29)) die Gleichung (2) identisch erfüllt. Alle Ebenen des Raumes sind Tangentialebenen. Einfache Tangentialebenen haben ihren Berührungspunkt auf der Achse  $q_k^0$  des Ebenenpaares, stationäre gehen durch die Achse  $q_k^0$  hindurch. Für die letzteren gelten wieder die Gleichungen (11). Jedoch wird aus (12) nach § 139, (21):

$$-S^4A_{44}^u=\beta_{33}\left(\sum_{1}^3q_k^0u_k\right)^2,$$

und entsprechend mit  $-S^4: \beta_{33} = \tau^{118}$ ):

$$(14) \begin{cases} \tau A_{11}^{u} = (q_{6}^{0}u_{3} - q_{5}^{0}u_{3} + q_{1}^{0}u_{4})^{2}, & \tau A_{22}^{u} = (q_{4}^{0}u_{3} - q_{6}^{0}u_{1} + q_{2}^{0}u_{4})^{2}, \\ \tau A_{33}^{u} = (q_{5}^{0}u_{1} - q_{4}^{0}u_{2} + q_{3}^{0}u_{4})^{2}, & \tau A_{44}^{u} = (q_{1}^{0}u_{1} + q_{2}^{0}u_{2} + q_{3}^{0}u_{3})^{2}. \end{cases}$$

Jede der Gleichungen (11) stellt eine Fläche zweiter Klasse vom Range 1, nämlich den doppelt gezählten Punkt dar, in dem die Achse  $q_k^0$  die Koordinatenebenen schneidet.

Die vier Gleichungen (11) zählen für zwei unabhängige und drücken aus, daß die Ebene  $u_k$  durch die Achse  $q_k^0$  geht (I § 59, (12)). Sie sind die überzähligen Gleichungen der Achse in laufenden Ebenenkoordinaten.

7. Die Ebenen des Ebenenpaares selbst. Für die Ebenen des Ebenenpaares selbst verschwinden nach § 141, (23) alle  $\alpha_{kl}^{u}$ . Die Gleichung:

$$(15) \qquad -\alpha_{44}^{\mu} = a_{11}u_{4}^{2} + a_{44}u_{1}^{2} - 2a_{14}u_{4}u_{1} = 0$$

stellt nun für sich allein ein getrenntes Punktepaar auf der Kante E, E, des Koordinatentetraeders dar, falls

(16) 
$$a_{44} = a_{11}a_{44} - a_{14}^2 + 0,$$

also die Achse § 139, (16) des Ebenenpaares die Kante E, E, nicht schneidet (I § 59, (15); (21)).

Das Ebenenpaar selbst wird daher in Ebenenkoordinaten durch drei Gleichungen ausgedrückt, zwei von den vier linearen Gleichungen (11); (14), welche die Achse des Paares, und eine von den quadratischen Gleichungen:

(17)  $\alpha_{11}^u = 0$ ,  $\alpha_{22}^u = 0$ ,  $\alpha_{33}^u = 0$ ,  $\alpha_{44}^u = 0$ ,  $\alpha_{55}^u = 0$ ,  $\alpha_{66}^u = 0$ , welche die Schnittpunktpaare mit den sechs Kanten des Koordinatentetraeders darstellen. 69)

Man behält (11) und (17) als überzählige Gleichungen bei, um nicht an eine bestimmte Voraussetzung (16) gebunden zu sein, ebenso wie man schon bei einer geraden Linie vier Gleichungen als überzählige hat (I § 59, (12)).

8. Die Doppelebene. Bei der Doppelebene ist nach § 141, 8, II jede Ebene des Raumes stationäre Tangentialebene. Für die Doppelebene  $u_k^0$  selbst sind wiederum nach § 141, (23) alle  $a_{kl}^u = 0$ . Da aber nach § 139, (27) die Gleichung (15) die Form annimmt 118):

$$-S^{2}a_{44}^{"}=b_{11}(u_{1}^{0}u_{4}-u_{4}^{0}u_{1})^{2}=0,$$

also ein vollständiges Quadrat wird und den Schnittpunkt der Doppelebene mit der Kante E, E, darstellt, so wird die Doppelebene durch drei von den Gleichungen (17) ausgedrückt, die die Verhältnisse ihrer Ebenenkoordinaten eindeutig bestimmen. Die Gleichungen (17) sind überzählige.

#### Tangenten und Gleichungen in Linienkoordinaten. § 144.

## 1. Begriff der Tangenten und Erzeugenden.

Eine Gerade, die die Fläche zweiter Ordnung in zwei zusammen- Fläche zweiter Klasse zwei zufallenden Punkten (einem Doppel- sammenfallende Berührungsebenen punkt) schneidet, ist eine (ein- gehen, ist eine (einfache) Tangente fache) Tangente der Fläche und der der Fläche und die Doppelebene Doppelpunkt ihr Berührungspunkt. ihre Berührungsebene.

zeugende.

Eine Gerade, durch die an die

Eine Gerade, deren sämtliche Eine Gerade, deren sämtliche Punkte der Fläche angehören, ist Ebenen der Fläche angehören, ist eine stationäre Tangente oder Er- eine stationäre Tangente oder Erzeugende.

Die Bedingung dafür, daß eine Gerade überhaupt Tangente (einfache oder stationäre) der Fläche zweiter Ordnung:

(1) 
$$f = \sum_{i=1}^{4} \sum_{k=1}^{4} a_{ki} x_k x_i = 0$$

sei, kann in verschiedener Form gefaßt werden.

2. Bedingung für die Linienkoordinaten einer Tangente. Die Bedingung einer Tangente lautet nach § 142, (18) und § 140, (19) in ihren Strahlenkoordinaten  $p_k$  oder Achsenkoordinaten  $q_k$ :

(2) 
$$\sum_{i=1}^{6} \sum_{1}^{6} \alpha_{ki} p_{k} p_{i} = 0 \quad \text{oder} \quad \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \alpha_{ki} q_{k} q_{i}.$$

Es ist die Gleichung der Fläche in laufenden Strahlenkoordinaten oder die Gleichung des Tangentenkomplexes der Fläche. <sup>178</sup>) Auf ihrer linken Seite kann der Ausdruck  $\lambda(p_1 p_4 + p_2 p_5 + p_3 p_6)$  mit beliebigem  $\lambda$  hinzuaddiert werden (I § 59, (5')).

3. Bedingung für zwei Ebenen durch eine Tangente. Unmittelbar aus § 142, (18) folgt:

Die Schnittlinie zweier Ebenen ist Tangente der Fläche (1), wenn die mit den Koordinaten  $u_k$  und  $u_k'$  der beiden Ebenen geränderte Determinante der Fläche verschwindet:

$$A^{uu'} = 0$$

Zwischen dem Berührungspunkt  $x_k^0$  der Tangente und zwei durch sie gehenden Ebenen  $u_k$  und  $u_k'$  bestehen alsdann die Beziehungen § 142, (27):

(4) 
$$f_{k}^{0} + \varrho u_{k} + \varrho' u_{k}' = 0, \quad k = 1, 2, 3, 4;$$

$$\sum_{k=1}^{4} u_{k} x_{k}^{0} = 0, \quad \sum_{k=1}^{4} u_{k}' x_{k}^{0} = 0.$$

4. Bedingung für zwei Punkte auf einer Tangente. Nach § 142, (14) kann die Bedingung (3) auch durch das Verschwinden der Determinante § 142, (8), wo  $b_{kl} = f_{kl}$ , ausgedrückt werden, woraus folgt:

Die Verbindungslinie sweier Punkte ist Tangente der Fläche (1), wenn die Koordinaten  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  der beiden Punkte die Bedingung erfüllen:

(6) 
$$f_{11}f_{22} - f_{12}^2 = 0.$$

Stellt man den laufenden Punkt der Verbindungslinie durch Zweieckskoordinaten  $y_1$ ,  $y_2$  in der Weise (I § 64, (12)):

$$(7) x_k = x_k^{(1)} y_1 + x_k^{(2)} y_2$$

dar, so ist für die Zweieckskoordinaten des Doppelpunktes § 142, (7) nach § 39, (25):

(8) 
$$y_1^0: y_2^0 = -f_{12}: f_{11} = f_{22}: -f_{21}.$$

Bei festem  $x_k^{(2)}$  hat man in (6) die Gleichung des Tangentenkegels der Fläche vom Punkte  $x_k^{(1)}$ , des Ortes aller durch diesen Punkt gehenden Tangenten. Ordnet man die Gleichung (6) nach:

$$x_k^{(1)} x_l^{(2)} - x_k^{(2)} x_l^{(1)} = p_{kl}$$

so erhält man wieder die Entwicklung (2) zurück, so daß (2), (3) und (6) nur verschiedene Formen derselben Bedingung sind.

5. Bedingung für die Tangente in einem Punkte der Fläche. Ist  $x_k^{(2)}$  auf der Fläche selbst gelegen, so daß  $f_{22} = 0$ , so folgt aus (6)

Die Verbindungslinie eines Punktes  $x_k^{(1)}$  des Raumes mit einem Punkte  $x_k^{(2)}$  der Fläche ist Tangente im Punkte  $x_k^{(2)}$ , wenn neben  $f_{22} = 0$ :

(9) 
$$f_{12} = 0.$$

Bei festem  $x^{(2)}$  und mit Unterdrückung des Index 1 lautet diese Gleichung:

(10) 
$$\sum_{k=1}^{4} f_k^{(2)} x_k = 0$$

und stellt dann die Tangentialebene als Ort aller Tangenten im Punkte  $x_k^{(2)}$  dar (§ 143, (5)).

6. Die Komplexgleichung der eigentlichen Flächen zweiter Ordnung. Für die eigentliche Fläche zweiter Ordnung ist die Determinante der Komplexgleichung (2):

$$|\alpha_{kl}| = A^3$$

(I Anm. 1, III, (13)) von Null verschieden. Die linearen Gleichungen:

$$(12) \qquad \sum_{i=1}^{6} \alpha_{ki} p_i = 0$$

sind daher durch keine Gerade p, des Raumes erfüllbar (§ 139, (6)).

7. Die Komplexgleichung des Kegels. Für den Kegel kann die Komplexgleichung (2) nach § 138, (30), in bezug auf ein neues Tetraeder  $J_1J_2J_3J_4$ , wo nach § 139, (11) alle Unterdeterminanten  $\beta_{mn}$ , für die nicht m, n = 1, 2, 3 ist, verschwinden, in der Form:

(13) 
$$\sum_{1}^{3} \sum_{1}^{3} \beta_{mn} r_{m} r_{n} = 0$$

dargestellt werden. Die Spitze des Kegels ist dabei als Ecke  $J_4$  des

neuen Tetraeders genommen. Die Kanten  $p_k^{(4)}$ ,  $p_k^{(5)}$ ,  $p_k^{(6)}$  gehören dem Komplex (13) an (I § 63, Fig. 320).

Die Komplexgleichung (2) wird, wie die Form (13) zeigt (I § 72, 13), erfüllt von allen Strahlen, die in einer stationären Tangentialebene des Kegels liegen, also entweder durch die Spitze gehen oder Tangenten in einem andern Punkte des Kegels sind (§ 71, (16)).

Die durch die Spitze § 139, (8) des Kegels gehenden Geraden sind durch die Gleichungen (I § 59, (10)) dargestellt:

(14) 
$$\begin{cases} A_{24} p_6 - A_{34} p_5 + A_{44} p_1 = 0, \\ A_{54} p_4 - A_{14} p_6 + A_{44} p_2 = 0, \\ A_{14} p_5 - A_{24} p_4 + A_{44} p_3 = 0, \\ A_{14} p_1 + A_{24} p_2 + A_{34} p_4 = 0. \end{cases}$$

Die drei ersten dieser Gleichungen sind aber, falls  $A_{44} + 0$  ist, die Auflösungen der Gleichungen:

(15) 
$$\begin{cases} \alpha_{11} p_1 + \alpha_{12} p_2 + \alpha_{13} p_3 + \alpha_{14} p_4 + \alpha_{15} p_5 + \alpha_{16} p_6 = 0, \\ \alpha_{21} p_1 + \alpha_{22} p_2 + \alpha_{23} p_3 + \alpha_{24} p_4 + \alpha_{25} p_5 + \alpha_{26} p_6 = 0, \\ \alpha_{31} p_1 + \alpha_{32} p_2 + \alpha_{33} p_3 + \alpha_{34} p_4 + \alpha_{35} p_5 + \alpha_{36} p_6 = 0 \end{cases}$$

nach  $p_1$ ,  $p_2$ ,  $p_3$  und gehen aus diesen hervor, wenn man mit  $a_{11}$ ,  $a_{21}$ ,  $a_{31}$  oder  $a_{12}$ ,  $a_{22}$ ,  $a_{32}$  oder  $a_{13}$ ,  $a_{23}$ ,  $a_{33}$  multipliziert und addiert (§ 97, (23)). So folgt allgemein:

Die sechs Gleichungen:

(16) 
$$\sum_{i=1}^{6} \alpha_{ki} p_i = 0, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5, 6,$$

sind die (überzähligen) Gleichungen der Kegelspitze in Strahlenkoordinaten (vgl. § 143, (9)).

Sie zählen für drei unabhängige (I § 60, 1), weil mit dem Verschwinden der Determinante sechsten Grades (11) auch alle ihre Unterdeterminanten fünften und vierten Grades verschwinden (I Anm. 1, III, (14); (15)). Sie haben, wie die Form (14) für  $A_{44} \neq 0$  zeigt, die Bedingung:

(17) 
$$P = p_1 p_4 + p_2 p_5 + p_3 p_6 = 0$$
 schon zur Folge.

8. Die Komplexgleichung des Ebenenpaares. Ist die Fläche (1) ein *Ebenenpaar*, dessen Achse die Koordinaten  $q_k^0$  hat, so wird die Gleichung (2) nach § 139, (22):

(18) 
$$\left( \sum_{k=1}^{6} q_{k}^{0} p_{k} \right)^{2} = 0,$$

also das Quadrat der Gleichung der Achse in Strahlenkoordingten (I § 60, (8)).

9. Komplexkurve und Komplexkegel. Die Gleichung (2), die sich auf ein ursprüngliches Koordinatentetraeder  $E_1 E_2 E_3 E_4$  bezieht, lautet in einem neuen Koordinatentetraeder  $J_1J_2J_3J_4$  nach § 138, (30); § 140, (18'):

(19) 
$$\sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \beta_{mn} r_{m} r_{n} = 0 \quad \text{oder} \quad (19') \quad \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \beta_{mn} s_{m} s_{n} = 0,$$

wo die Ecke  $J_4$  als beliebiger Punkt und die Ebene  $I_4 = J_1 J_2 J_3$  als beliebige Ebene gelten kann.

Liegt nun die Gerade  $p_k$  in der Geht die Gerade q, durch die Ebene  $I_4$ , so sind  $r_4 = r_5 = r_6 = 0$  Ecke  $J_4$ , so sind  $s_4 = s_5 = s_6 = 0$  und  $r_1 = v_1$ ,  $r_2 = v_2$ ,  $r_3 = v_3$  Linien-koordinaten in dieser Ebene (I§64,3) koordinaten im Bündel an  $J_4$  und und die Gleichung (19) kommt zu- die Gleichung (19') kommt zurück rück auf:

(20) 
$$\sum_{1}^{3} \sum_{1}^{3} \beta_{mn} v_{m} v_{n} = 0.$$
 (20') 
$$\sum_{1}^{3} \sum_{1}^{3} \beta_{\overline{m}} y_{m} y_{n} = 0.$$

Die Koeffizienten (§ 138, (23)):

(21) 
$$\beta_{mn} = \sum_{i=1}^{6} \sum_{l=1}^{6} \alpha_{kl} p_k^{(m)} p_l^{(n)}$$

hängen, soweit sie in (20) vorkommen, nur von den in der Ebene I. liegenden Kanten  $p_k^{(1)}$ ,  $p_k^{(2)}$ ,  $p_k^{(3)}$ , und soweit sie in (20') vorkommen, nur von den durch die Ecke  $J_4$  gehenden Kanten  $p_k^{(4)}$ ,  $p_k^{(5)}$ ,  $p_k^{(6)}$  des Koordinatentetraeders  $J_1J_2J_3J_4$  ab (I § 63, Fig. 320). Daher folgt (I § 72, 12):

Die in der Ebene dreier Strahlen  $p_k^{(1)}$ ,  $p_k^{(2)}$ ,  $p_k^{(3)}$  liegende Kom-Strahlen  $p_k^{(4)}$ ,  $p_k^{(5)}$ ,  $p_k^{(6)}$  befindliche plexkurve des Tangentenkomplexes Komplexkegel des Tangentenkom-(2) hat in laufenden, auf das Drei- plexes (2) hat in laufenden, auf das eck der drei Strahlen bezogenen Dreikant der drei Strahlen bezogenen Linienkoordinaten die (20).

Die Komplexkurve ist zugleich die Schnittkurve der Fläche der Berührungskegel der Fläche (1) (1) mit der gemeinsamen Ebene der mit dem gemeinsamen Punkte der drei Strahlen, erzeugt von ihren drei Strahlen, erzeugt von seinen Tangenten.

Der am Schnittpunkt dreier Gleichung Strahlenkoordinaten die Gleichung (20').

> Der Komplexkegel ist zugleich Geraden.

### § 145. Umbeschriebene Vierseite.

1. Das umbeschriebene Vierseit und das Koordinatentetraeder. Ist der Fläche zweiter Ordnung:

(1) 
$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + a_{33}x_3^2 + a_{44}x_4^2 + 2a_{23}x_2x_3 + 2a_{31}x_3x_1 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{14}x_1x_4 + 2a_{24}x_2x_4 + 2a_{24}x_3x_4 = 0$$

ein windschiefes Vierseit umbeschrieben, so kann man dessen Ecken  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$ ,  $E_4$  als Ecken des Koordinatentetraeders nehmen derart, daß  $E_2E_3$  und  $E_1E_4$ , sowie  $E_3E_1$  und  $E_2E_4$  (Fig. 217) die Gegenseiten des Vierseits sind. Die Schnittpunktpaare dieser vier Seiten mit der Fläche (1) sind dann:

(2) 
$$\begin{cases} a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + a_{35}x_5^2 = 0, & x_1 = 0, x_4 = 0, \\ a_{11}x_1^2 + 2a_{14}x_1x_4 + a_{44}x_4^2 = 0, & x_2 = 0, x_3 = 0; \\ a_{11}x_1^2 + 2a_{13}x_1x_5 + a_{35}x_3^2 = 0, & x_2 = 0, x_4 = 0, \\ a_{22}x_2^2 + 2a_{24}x_2x_4 + a_{44}x_4^2 = 0, & x_1 = 0, x_3 = 0. \end{cases}$$

Da aber die Seiten Tangenten sein sollen, müssen diese Punktepaare in Doppelpunkte zusammenfallen, also die vier Bedingungen bestehen:

(3) 
$$\begin{cases} a_{11} = a_{22}a_{33} - a_{23}^2 = 0, & a_{44} = a_{11}a_{44} - a_{14}^2 = 0; \\ a_{22} = a_{33}a_{11} - a_{31}^2 = 0, & a_{55} = a_{22}a_{44} - a_{24}^2 = 0, \end{cases}$$

oder bei willkürlicher fester Wahl der doppelt gestrichenen Quadratwurzeln und unbestimmt bleibenden Vorzeichen  $\varepsilon_{kl}$ :

(4) 
$$a_{25} = \epsilon_{23} \sqrt{a_{22}} \sqrt{a_{35}}, \quad a_{14} = \epsilon_{14} \sqrt{a_{11}} \sqrt{a_{44}}; \\ a_{31} = \epsilon_{31} \sqrt{a_{35}} \sqrt{a_{11}}, \quad a_{24} = \epsilon_{24} \sqrt{\overline{a_{22}}} \sqrt{a_{44}}.$$

Die Koordinaten  $x_1: x_2: x_3: x_4$  der vier Berührungspunkte  $B_{23}$ ,  $B_{14}$ ;  $B_{31}$ ,  $B_{24}$  des Vierseits (Fig. 217) mit der Fläche werden dann nach (2) (§ 39, (25)):

(5) 
$$\begin{cases} 0:-a_{23}: & a_{22}: 0 = 0:a_{33}:-a_{23}: 0, \\ -a_{14}: & 0: 0:a_{11} = a_{44}: 0: 0:-a_{14}, \\ a_{33}: & 0:-a_{31}: 0 = -a_{31}: 0: a_{11}: 0, \\ 0:-a_{24}: & 0:a_{22} = 0:a_{44}: 0:-a_{24}. \end{cases}$$

2. Die Ebene dreier Berührungspunkte. Die Ebene der drei letzten Punkte (5) hat die Gleichung:

(6) 
$$a_{11}a_{24}x_1 + a_{22}a_{14}x_2 + a_{31}a_{24}x_3 + a_{14}a_{24}x_4 = 0$$
, der ersichtlich die Koordinaten aller drei Punkte genügen.

Die Koordinaten des ersten Berührungspunktes  $B_{23}$  und de vierten harmonischen  $B'_{23}$  zu  $E_2$ ,  $E_3$  und  $B_{23}$  (§ 40, (4)) sind bezüg-

lich  $0, -a_{23}, a_{22}, 0$  und  $0, a_{23}, a_{22}, 0$  oder in eine gemeinsame Bezeichnung zusammengefaßt:

(7) 
$$0, -\delta a_{23}, a_{22}, 0$$
 mit  $\delta = 1$  für  $B_{23}, \delta = -1$  für  $B_{23}$ 

Setzt man diese Koordinaten in (6) ein, so ergibt sich mit Fortfall des Faktors  $a_{22}$ :

$$-\delta a_{23}a_{14}+a_{31}a_{24}=0,$$

oder nach (4):

$$-\delta \varepsilon_{23} \varepsilon_{14} + \varepsilon_{31} \varepsilon_{24} = 0.$$

Diese Gleichung ist aber, wie auch die Vorzeichen  $\varepsilon_{kl}$  ausfallen, stets entweder mit  $\delta = +1$  oder mit  $\delta = -1$  erfüllt, sodaß entweder  $B_{23}$  oder  $B'_{23}$  auf der Ebene (6) liegt. Also<sup>191</sup>):

Wenn einer Fläche zweiter Ordnung ein windschiefes Vierseit umbeschrieben ist, so liegen entweder die Berührungspunkte der vier Seiten in einer Ebene oder jede Seite wird von ihrem Berührungspunkt und ihrem Schnittpunkt mit der Ebene der drei andern Berührungspunkte harmonisch geteilt.

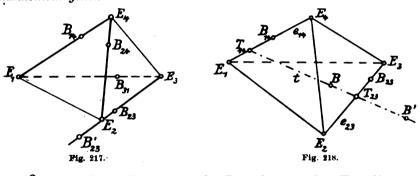

3. Zwei feste Tangenten als Gegenkanten des Koordinatentetraeders. Wenn die Fläche (1) nur von den beiden Kanten  $e_{28}=E_2\,E_3$  und  $e_{14}=E_1\,E_4$  berührt wird, ist:

(9) 
$$a_{11} = a_{22}a_{33} - a_{23}^2 = 0, \quad a_{44} = a_{11}a_{44} - a_{14}^2 = 0.$$

Da nun bei gleichbleibendem Koordinatentetraeder den Koeffizienten  $a_{23}$  und  $a_{14}$  durch geeignete Wahl der Vorzeichen von  $x_2$  und  $x_1$  (I § 57, (12)) je ein willkürliches Vorzeichen erteilt werden kann, so liegt keine Beschränkung darin, wenn wir mit beliebig gewählten Vorzeichen der doppelt gestrichenen Wurzeln setzen:

(10) 
$$a_{23} = \sqrt{\overline{a}_{22}} \sqrt{\overline{a}_{33}}, \quad a_{14} = \sqrt{\overline{a}_{11}} \sqrt{\overline{a}_{44}}.$$

Eine Fläche zweiter Ordnung, die von zwei windschiefen Geraden berührt wird, kann daher, indem diese Geraden als Gegenkanten  $e_{23} = E_2 E_3$ 

und  $e_{14} = E_1 E_4$  des Koordinatentetraeders gewählt werden, in der Form dargestellt werden (Fig. 218):

(11) 
$$(\sqrt{a_{22}}x_2 + \sqrt{a_{33}}x_3)^2 + (\sqrt{a_{11}}x_1 + \sqrt{a_{44}}x_4)^2 + 2(a_{31}x_3x_1 + a_{12}x_1x_2 + a_{24}x_2x_4 + a_{34}x_3x_4) = 0.$$

Die Berührungspunkte  $B_{23}$  und  $B_{14}$  der beiden Kanten  $e_{23}$  und  $e_{14}$  haben alsdann die Koordinaten:

(12) 
$$B_{23}: 0, -\sqrt{a_{33}}, \sqrt{a_{22}}, 0; B_{14}: -\sqrt{a_{44}}, 0, 0, \sqrt{a_{11}}$$

4. Tangente als Transversale sweier Tangenten. Sind nun die Koordinaten der Treffpunkte  $T_{23}$  und  $T_{14}$  einer Transversale t der beiden Tangenten  $e_{23}$  und  $e_{14}$ :

(13) 
$$T_{23}:0, x_2^0, x_3^0, 0; T_{14}:x_1^0, 0, 0, x_4^0,$$

so sind die Koordinaten des laufenden Punktes P der Transversale t:

(14) 
$$P: x_1 = \lambda \cdot 0 + \mu x_1^0, \ x_2 = \lambda x_2^0 + \mu \cdot 0, \ x_3 = \lambda x_3^0 + \mu \cdot 0, \ x_4 = \lambda \cdot 0 + \mu x_4^0.$$

Der Parameter  $\lambda: \mu$  eines Schnittpunktes der Transversale mit der Fläche genügt nach (11) der Gleichung:

$$(Va_{22}x_3^0 + Va_{33}x_3^0)^2 \lambda^2 + (Va_{11}x_1^0 + Va_{44}x_4^0)^2 \mu^2$$

$$+ 2(u_{31}x_3^0 x_1^0 + a_{12}x_1^0 x_2^0 + a_{24}x_2^0 x_4^0 + a_{34}x_3^0 x_4^0) \lambda \mu = 0.$$

Soll die Transversale selbst Tangente sein, muß demnach werden:

$$(a_{31}x_3^0x_1^0 + a_{12}x_1^0x_2^0 + a_{24}x_2^0x_4^0 + a_{34}x_3^0x_4^0)^2 - (\sqrt{a_{22}}x_2^0 + \sqrt{\overline{a_{33}}}x_3^0)^2(\sqrt{a_{11}}x_1^0 + \sqrt{\overline{a_{44}}}x_4^0)^2 = 0,$$

oder mit:

$$(15) \varepsilon = \pm 1$$

(16) 
$$(a_{31}x_3^0x_1^0 + a_{12}x_1^0x_2^0 + a_{24}x_2^0x_4^0 + a_{34}x_3^0x_4^0)$$

$$- \varepsilon (\sqrt{\overline{a_{22}}}x_2^0 + \sqrt{\overline{a_{33}}}x_3^0)(\sqrt{\overline{a_{11}}}x_1^0 + \sqrt{\overline{a_{44}}}x_4^0) = 0.$$

Diese Bedingung drückt aus, daß die Transversale  $t=T_{33}T_{14}$  Tangente der Fläche ist. Der laufende Punkt (14) der Transversale genügt alsdann der Gleichung:

(17) 
$$(a_{31}x_3x_1 + a_{13}x_1x_2 + a_{24}x_2x_4 + a_{34}x_3x_4)$$

$$- \varepsilon \left(\sqrt{a_{22}}x_2 + \sqrt{a_{33}}x_3\right) \left(\sqrt{a_{11}}x_1 + \sqrt{\overline{a_{44}}}x_4\right) = 0,$$

die mit dem doppelten Werte (15) zwei Flächen zweiter Ordnung darstellt.

Der Ort einer Tangente der Fläche zweiter Ordnung (11), welche

zwei feste Tangenten e<sub>28</sub> und e<sub>14</sub> beständig schneidet, ist die eine oder andere der beiden Linienflächen zweiter Ordnung (17).

5. Ort der Berührungspunkte der Transversaltangente zweier Tangenten. Der Berührungspunkt B der laufenden Tangente  $t=T_{23}\,T_{14}$  genügt gleichzeitig den Gleichungen (11) und (17), also auch der Gleichung:

$$\begin{split} (\sqrt{a_{22}}x_2 + \sqrt{a_{33}}x_3)^2 + (\sqrt{a_{11}}x_1 + \sqrt{a_{44}}x_4)^2 \\ &+ 2\varepsilon(\sqrt{a_{22}}x_2 + \sqrt{a_{33}}x_3)(\sqrt{a_{11}}x_1 + \sqrt{a_{44}}x_4) = 0. \end{split}$$

Er liegt also auf einer der beiden  $(\varepsilon = \pm 1)$  Ebenen:

(18) 
$$(\sqrt{a_{22}}x_2 + \sqrt{a_{33}}x_3) + \varepsilon(\sqrt{a_{11}}x_1 + \sqrt{a_{44}}x_4) = 0,$$

die sich nach (10) zu dem Ebenenpaar:

$$(19) \quad a_{11}x_1^2 - a_{22}x_2^2 - a_{33}x_3^2 + a_{44}x_4^2 - 2a_{23}x_2x_3 + 2a_{14}x_1x_4 = 0$$

zusammensetzen. Dieses Ebenenpaar, dessen Achse nach (18) durch die Punkte (12) geht, schneidet die Fläche in zwei Kegelschnitten. Es folgt somit:

Der Ort der Berührungspunkte einer Tangente t der Fläche (11), welche zwei feste Tangenten  $e_{23}$  und  $e_{14}$  beständig schneidet, besteht aus zwei Kegelschnitten, deren jeder durch die beiden Berührungspunkte  $B_{23}$  und  $B_{14}$  der festen Tangenten geht.

6. Harmonische Teilung der Transversaltangente. Der laufende Punkt einer Tangente t, welche die beiden Tangenten  $e_{23}$  und  $e_{14}$  schneidet, hat die Koordinaten (14) mit dem Parameter  $\lambda:\mu$ , wobei zwischen  $x_2^0$ ,  $x_3^0$  und  $x_1^0$ ,  $x_4^0$  die Gleichung (16) besteht. Für die Schnittpunkte der Transversaltangente t mit den beiden Ebenen (18), von denen der eine nach 5 der Berührungspunkt B ist, der andere B' heiße (Fig. 218), genügt der Parameter  $\lambda:\mu$  der Gleichung:

$$\lambda (\sqrt{a_{22}} x_2^0 + \sqrt{a_{33}} x_3^0) + \varepsilon \mu (\sqrt{a_{11}} x_1^0 + \sqrt{a_{44}} x_4^0) = 0,$$

die aus (18) mit Subtstitution der Werte (14) folgt.

Da hieraus für  $\varepsilon=+1$  und  $\varepsilon=-1$  zwei entgegengesetzte Werte von  $\lambda:\mu$  folgen, so sind die beiden Schnittpunkte B und B' zu den Punkten  $T_{23}(\mu=0)$  und  $T_{14}(\lambda=0)$  der Punktreihe (14) harmonisch.

Jede Tangente t der Fläche, welche die beiden festen Tangenten  $e_{25}$  und  $e_{14}$  in  $T_{23}$  und  $T_{14}$  schneidet, wird von den beiden Ebenen (19) in zwei zu  $T_{23}$  und  $T_{14}$  harmonischen Punkten B und B' geschnitten, von denen der eine ihr Berührungspunkt mit der Fläche ist.

7. Zwei Transversaltangenten sweier Tangenten. Sind nun t und  $t_0$  zwei Tangenten, welche die beiden festen Tangenten  $e_{23}$  und  $e_{14}$  schneiden, also mit ihnen ein umbeschriebenes Vierseit bilden, und sind B, B' und  $B_0$ ,  $B_0'$  ihre Schnittpunkte mit den beiden Ebenen (18) und B und  $B_0$  ihre Berührungspunkte mit der Fläche, so liegt entweder  $B_0$  oder  $B_0'$  in derselben Ebene (18), wie B. Im ersteren Falle aber liegen alle vier Berührungspunkte  $B_{23}$ ,  $B_{14}$ , B,  $B_0$  in derselben Ebene, im letzteren schneidet die Ebene der drei Berührungspunkte  $B_{23}$ ,  $B_{14}$ , B die Tangente  $t_0$  in dem vierten harmonischen  $B_0'$  zu ihrem Berührungspunkt  $B_0$ . Damit ergibt sich also wieder der Satz unter 2.

## § 146. Die Erzeugenden der Fläche zweiter Ordnung.

1. Bedingung für zwei Ebenen einer Erzeugenden. Die Schnittlinie zweier Ebenen u und u' gehört nach § 142, (19) ganz der Fläche zweiter Ordnung:

(1) 
$$f = \sum_{i=1}^{4} \sum_{k=1}^{4} a_{ki} x_k x_i = 0$$

an, wenn neben der Bedingung der Tangente (§ 144, (3)):

$$A^{uu'} = 0$$

auch noch die Bedingungen bestehen:

(3) 
$$A_{kl}^{uu'} = 0; \quad k, l = 1, 2, 3, 4,$$

welche nach § 142, (19) die Bedingung (2) zur Folge haben.

I. Die Schnittlinie zweier Ebenen ist also Erzeugende der Fläche (1), wenn die mit den Koordinaten  $u_k$  und  $u_k'$  der beiden Ebenen geränderten Unterdeterminanten (3) sämtlich verschwinden.

Da aus (3) nach § 142, (43) folgt:

(4) 
$$A'' = -F(u_1, u_2, u_3, u_4) = 0$$
,  $A'' = -F(u_1', u_2', u_3', u_4') = 0$ , so ergibt sich mit Rücksicht auf § 143, (2):

II. Jede durch eine Erzeugende der Fläche (1) gehende Ebene ist Tangentialebene.

Über die Bedeutung von  $A_{56}^{uu'} = 0$  in § 142, (44) s. später § 149, (13').

2. Quadratische Komplexe der Erzeugenden: Die Gleichungen (3) stellen zehn Komplexe zweiten Grades dar, denen eine Erzeugende angehören muß. 193) Insbesondere sind:

(5)
$$A_{11}^{uu'} = a_{22}q_6^2 + a_{33}q_5^2 + a_{44}q_1^2 - 2a_{34}q_5q_1 + 2a_{42}q_1q_6 - 2a_{22}q_6q_5$$

$$= A_{11}^{uu'}(q_6, -q_5, q_1) \stackrel{.}{=} 0,$$

$$A_{22}^{uu'} = a_{33}q_4^2 + a_{11}q_6^2 + a_{44}q_2^2 - 2a_{14}q_6q_2 + 2a_{43}q_2q_4 - 2a_{31}q_4q_6$$

$$= A_{32}^{uu'}(q_4, -q_6, q_2) = 0,$$

$$A_{33}^{uu'} = a_{11}q_5^2 + a_{22}q_4^2 + a_{44}q_3^2 - 2a_{24}q_4q_3 + 2a_{41}q_8q_5 - 2a_{12}q_5q_4$$

$$= A_{33}^{uu'}(q_5, -q_4, q_5) = 0,$$

$$A_{44}^{uu'} = a_{11}q_1^2 + a_{22}q_2^2 + a_{33}q_3^2 + 2a_{23}q_2q_3 + 2a_{31}q_3q_1 + 2a_{12}q_1q_2$$

$$= A_{44}^{uu'}(q_1, q_2, q_3) = 0$$

$$\text{dia Komplered vishum and (1.6.72, (2A')) deciminate. Kandoch witten in elements.}$$

die Komplexgleichungen (I § 72, (24')) derjenigen Kegelschnitte, in denen die Fläche (1) von den vier Koordinatenebenen geschnitten wird und deren Gleichungen in Punktkoordinaten dieser Ebenen lauten:

(6) 
$$A_{11}^{uu'}(x_2, x_3, x_4) = 0$$
,  $A_{22}^{uu'}(x_3, x_1, x_4) = 0$ ,  $A_{33}^{uu'}(x_1, x_2, x_4) = 0$   
 $A_{44}^{uu'}(x_1, x_2, x_3) = 0$   
(I § 59, (18'); (19')).

3. Bedingung für zwei Punkte einer Erzeugenden. Ist eine Gerade durch zwei Punkte  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  gegeben, so sind nach § 142, (11) die Bedingungen dafür, daß sie eine Erzeugende der Fläche ist:

$$f_{11} = 0$$
,  $f_{12} = 0$ ,  $f_{22} = 0$ .

Die Gleichungen sind in ihrer Gesamtheit unabhängig davon, daß für  $x_k^{(1)}$  oder  $x_k^{(2)}$  ein anderer Punkt  $x_k^{(1)} + \lambda x_k^{(2)}$  der Geraden gesetzt wird. Die beiden außeren bedeuten, daß die Punkte  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  auf der Fläche liegen, die Bedeutung der mittleren vgl. § 149, (6).

Die Verbindungslinie der Punkte Die Schnittlinie der Ebenen  $u_k^{(1)}$   $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  ist Erzeugende der Fläche zweiter Ordnung (1), wenn: zweiter Klasse § 138, (1'), wenn: (7)  $f_{11} = 0$ ,  $f_{12} = 0$ ,  $f_{22} = 0$ . (7')  $F_{11} = 0$ ,  $F_{13} = 0$ ,  $F_{22} = 0$ .

4. Erzeugende und Tangentialebene. Die zweite Gleichung (7) gibt nach § 143, (5) bei festem Punkte  $x_k^{(1)}$  die Tangentialebene in ihm in laufenden Koordinaten  $x_k^{(2)}$  und bei festem Punkte  $x_k^{(2)}$  die Tangentialebene in ihm in laufenden Koordinaten  $x_k^{(1)}$  (falls es sich nicht um einen singulären Punkt handelt).

Die Verbindungslinie zweier Punkte der Fläche ist Erseugende, wenn jeder in der Tangentialebene des andern liegt.

Dabei ist also  $x^{(2)}$  irgend ein Punkt der Schnittlinie der Fläche mit der Tangentialebene des Punktes  $x^{(1)}$ . Diese schneidet aber, wenn sie nicht ganz der Fläche angehört, in zwei getrennten oder zusammenfallenden Geraden:

Durch jeden Punkt der Fläche In jeder Tangentialebene der sweiter Ordnung gehen im allge- Fläche sweiter Klasse liegen im meinen zwei Erzeugende.

5. Lineare Bedingungen der Erzeugenden. Die drei Gleichungen (7) können in der Form geschrieben werden (§ 138, (6)):

(8) 
$$\sum_{1}^{4} f_{k}^{(1)} x_{k}^{(1)} = 0, \quad \sum_{1}^{4} f_{k}^{(1)} x_{k}^{(2)} - \sum_{1}^{4} f_{k}^{(2)} x_{k}^{(1)} = 0, \quad \sum_{1}^{4} f_{k}^{(2)} x_{k}^{(2)} = 0$$

oder, wenn wir mit:

$$u_{k}^{(1)} = f_{k}^{(1)}, \quad u_{k}^{(2)} = f_{k}^{(2)}$$

die Koordinsten der Tangentialebenen der Punkte  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  bezeichnen:

$$(10) \sum_{k} u_{k}^{(1)} x_{k}^{(1)} = 0, \sum_{k} u_{k}^{(1)} x_{k}^{(2)} = 0, \sum_{k} u_{k}^{(2)} x_{k}^{(1)} = 0, \sum_{k} u_{k}^{(2)} x_{k}^{(2)} = 0.$$

Sie sagen dann aus, daß die Punkte  $x^{(1)}$  und  $x^{(2)}$  beide in der Ebene  $u^{(1)}$  und beide in der Ebene  $u^{(2)}$  liegen, oder daß der Strahl  $p = x^{(1)}x^{(2)}$  mit der Achse  $q = u^{(1)} \times u^{(2)}$  zusammenfällt, also (I § 59, (8)) mit einem Proportionalitätsfaktor  $\varrho$ :

$$\varrho p_{\bar{k}} = q_k.$$

Nun ist aber nach (9), wie § 68, 22:

$$\begin{split} q_{kl} &= u_k^{(1)} u_l^{(2)} - u_k^{(3)} u_l^{(1)} = f_k^{(1)} f_l^{(2)} - f_k^{(3)} f_l^{(1)} \\ &= \sum_{1}^{4} a_{km} x_m^{(1)} \sum_{1}^{4} a_{ln} x_n^{(2)} - \sum_{1}^{4} a_{lm} x_m^{(1)} \sum_{1}^{4} a_{kn} x_n^{(2)} \\ &= \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} (a_{km} a_{ln} - a_{lm} a_{kn}) x_m^{(1)} x_n^{(2)} \\ &= \sum_{1}^{6} m_n (a_{km} a_{ln} - a_{lm} a_{kn}) (x_m^{(1)} x_n^{(2)} - x_m^{(2)} x_n^{(1)}), \end{split}$$

wo mn die Reihe § 138, (20) durchläuft, also mit der Bezeichnung § 138, (9) (I § 59, 1):

$$q_{k} = \sum_{1}^{6} \alpha_{km} p_{m}.$$

Damit ergibt sich aus (11) 178):

Die Strahlenkoordinaten einer Erseugenden der Fläche genügen den sechs Bedingungen (auch aus § 149, (4) mit  $q_{k}' = q_{k} = p_{\overline{k}}$ ):

(13) 
$$\varrho p_{\bar{k}} = \sum_{1}^{m} \alpha_{km} p_{m},$$

wo k und k komplementäre Kombinationen der Reihe § 138, (20) bedeuten.

6. Erzeugende des Kegels. Da auch beim Kegel nach 1, II zwei Ebenen, die eine Erzeugende bestimmen, beide Tangentialebenen sind und daher beide durch die Spitze gehen (§ 143, 4, I), so folgt:

Jede Erzeugende des Kegels geht durch seine Spitze.

Dann kann einer der beiden Punkte  $x^{(1)}$  und  $x^{(2)}$ , die die Erzeugende bestimmen, etwa  $x^{(1)}$  in der Spitze angenommen werden. Für diesen ist dann mit:

$$f_1^{(1)} = 0$$
,  $f_2^{(1)} = 0$ ,  $f_3^{(1)} = 0$ ,  $f_4^{(1)} = 0$ 

(§ 139, (5)) schon von selbst:

$$f_{11} = 0, \quad f_{12} = 0$$

(§ 138, (6)), so daß nur die dritte Bedingung (7) bleibt.

Jede Gerade, die einen Punkt des Kegels mit der Spitse verbindet, ist eine Erzeugende.

Durch jeden Punkt des Kegels, außer der Spitze, geht nur eine Erzeugende hindurch.

Die Gleichungen (13) sind beim Kegel (§ 144, (16)) mit  $\rho = 0$ erfüllt, also:

$$(14) \qquad \sum_{1}^{6} \alpha_{km} p_{m} = 0$$

und stellen die ∞2 Strahlen durch die Spitze des Kegels dar.

Die Erzeugenden des Kegels sind daher in Linienkoordinaten durch die Gleichungen (14) in Verbindung mit einer der Gleichungen (5) dargestellt, für  $A_{44} + 0$  der letzten (§ 71, (20)):

(15) 
$$A_{44}^{uu'}(p_4, p_5, p_6) = 0.$$

7. Die Erzeugenden des Ebenenpaares. Beim Ebenenpaar reduzieren sich die sechs Gleichungen (14) nach § 139, (16) auf die einzige:

(16) 
$$\sum_{m}^{6} q_{m}^{0} p_{m} = 0,$$

die Gleichung der Achse q<sup>0</sup> des Paares in Linienkoordinaten (I § 60, (8)). Die Gleichung (15) aber zerfällt wegen  $A_{\mu} = 0$  in zwei lineare Faktoren, deren jeder eine Gerade darstellt. Die gemeinsamen Transversalen einer jeden solchen Geraden und der Achse des Paares geben die Erzeugenden des Paares. Zwei Gleichungen (6) sind nötig. 157)

8. Die Erzeugenden der Doppelebene. Für die Doppelebene werden die Gleichungen (14) nach § 139, (29) identisch, während die Gleichungen (5) nach § 139, (27) vollständige Quadrate werden 118):

(17) 
$$S^{2}A_{44}^{uu'}(p_{4}, p_{5}, p_{6}) = b_{11}(u_{1}^{0}q_{1} + u_{2}^{0}q_{2} + u_{3}^{0}q_{3})^{2}, \dots$$

Es sind also dann drei von den Gleichungen (5) als Gleichungen der Doppelebene in Strahlenkoordinaten nötig (I § 60, (1')).

# § 147. Die linearen Komplexe der Erzeugenden.

1. Die linearen Komplexe der Erzeugenden. Die Bedingungen für die Strahlenkoordinaten einer Erzeugenden der eigentlichen Fläche zweiter Ordnung und Klasse (§ 143, 1; 3):

(1) 
$$f = \sum_{1}^{4} \sum_{i=1}^{4} a_{ki} x_{k} x_{i} = 0$$
, (1')  $F = \sum_{1}^{4} \sum_{i=1}^{4} A_{ki} u_{k} u_{i} = 0$ 

lauten nach § 146, (13):

$$\varrho p_{\bar{k}} = \sum_{1}^{6} \alpha_{km} p_{m},$$

wo k die Werte 1, 2, 3, 4, 5, 6 und  $\bar{k}$  die entsprechenden 4, 5, 6, 1, 2, 3 durchläuft.

Die Gleichungen (2) stellen sechs lineare Komplexe dar, denen die Erzeugenden der Fläche angehören (§ 86, (1)).

Wenn aber unendlich viele Wertsysteme der fünf Verhältnisse der sechs Strahlenkoordinaten, die schon an die Bedingung:

(3) 
$$P = p_1 p_4 + p_2 p_5 + p_8 p_6 = 0$$

gebunden sind, auch noch den sechs Gleichungen (2) genügen sollen, so können diese nicht unabhängig voneinander sein. Die Art ihrer Abhängigkeit soll zunächst untersucht werden.

2. Die Determinante des Problems. Da die sechs Gleichungen (2) in den sechs Größen  $p_m$  linear und homogen sind, muß ihre Determinante:

$$(4) \quad \Theta(\varrho) = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} & \alpha_{14} - \varrho & \alpha_{15} & \alpha_{16} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} & \alpha_{24} & \alpha_{25} - \varrho & \alpha_{26} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} & \alpha_{34} & \alpha_{35} & \alpha_{36} - \varrho \\ \alpha_{41} - \varrho & \alpha_{42} & \alpha_{43} & \alpha_{44} & \alpha_{45} & \alpha_{46} \\ \alpha_{51} & \alpha_{52} - \varrho & \alpha_{53} & \alpha_{54} & \alpha_{55} & \alpha_{56} \\ \alpha_{61} & \alpha_{62} & \alpha_{63} - \varrho & \alpha_{64} & \alpha_{65} & \alpha_{66} \end{pmatrix}$$

verschwinden, also der Faktor  $\varrho$  eine Wurzel der Gleichung sechsten Grades:

(5) 
$$\Theta(\mathbf{\varrho}) = 0$$
 sein.

3. Die Reziprozität der Gleichung sechsten Grades. Die Determinante:

$$A = \Theta(0) = \alpha_{kl}$$

hat den Wert (I Anm. 1, III, (13)):

$$A = A^3,$$

wo A die Determinante der Fläche (1) ist.

Indem man nun die Determinante (6) in der Form:

(8) 
$$A = \begin{bmatrix} \alpha_{44} & \alpha_{45} & \alpha_{46} & \alpha_{41} & \alpha_{42} & \alpha_{43} \\ \alpha_{54} & \alpha_{55} & \alpha_{56} & \alpha_{51} & \alpha_{52} & \alpha_{53} \\ \alpha_{64} & \alpha_{65} & \alpha_{66} & \alpha_{61} & \alpha_{62} & \alpha_{63} \\ \alpha_{14} & \alpha_{15} & \alpha_{16} & \alpha_{11} & \alpha_{12} & \alpha_{13} \\ \alpha_{24} & \alpha_{25} & \alpha_{26} & \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} \\ \alpha_{34} & \alpha_{35} & \alpha_{36} & \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{38} \end{bmatrix}$$

mit der Determinante (4) multipliziert und dabei die Beziehungen (I Anm. 1, III,(19)):

(9) 
$$\sum_{1}^{6} \alpha_{km} \alpha_{l\bar{m}} \quad \text{oder} \quad \sum_{1}^{6} \alpha_{mk} \alpha_{\bar{m}l} = \begin{vmatrix} A & \text{für} & l = \bar{k}, \\ 0 & , & l + \bar{k}, \end{vmatrix}$$

benutzt, ergibt sich:

$$\mathsf{A} = \alpha_{41}\varrho - \alpha_{51}\varrho - \alpha_{61}\varrho - \alpha_{11}\varrho - \alpha_{21}\varrho - \alpha_{51}\varrho$$

$$- \alpha_{42}\varrho A - \alpha_{52}\varrho - \alpha_{63}\varrho - \alpha_{12}\varrho - \alpha_{22}\varrho - \alpha_{52}\varrho$$

$$- \alpha_{43}\varrho - \alpha_{53}\varrho A - \alpha_{63}\varrho - \alpha_{13}\varrho - \alpha_{23}\varrho - \alpha_{33}\varrho$$

$$- \alpha_{44}\varrho - \alpha_{54}\varrho - \alpha_{64}\varrho A - \alpha_{14}\varrho - \alpha_{24}\varrho - \alpha_{54}\varrho$$

$$- \alpha_{45}\varrho - \alpha_{55}\varrho - \alpha_{65}\varrho - \alpha_{15}\varrho A - \alpha_{25}\varrho - \alpha_{35}\varrho$$

$$- \alpha_{46}\varrho - \alpha_{56}\varrho - \alpha_{66}\varrho - \alpha_{16}\varrho - \alpha_{26}\varrho A - \alpha_{36}\varrho$$

oder, wenn man rechts den Faktor  $(-\varrho)^6$  heraushebt, die drei letzten Kolonnen mit den drei ersten und  $\alpha_{kl}$  mit  $\alpha_{lk}$  vertauscht:

(10) 
$$A^{3} \cdot \Theta(\varrho) = -\varrho^{6} \cdot \Theta\left(\frac{A}{\varrho}\right).$$

Nimmt man nun für die Entwicklung der ganzen Funktionen (4) mit Rücksicht auf (6) und (7) die Form: 193)

$$\Theta(\varrho) = A^3 + b'\varrho + c'\varrho^2 + a\varrho^3 + c\varrho^4 + b\varrho^5 - \varrho^6$$

an, so folgt aus (10) identisch in e:

$$A^{3}(A^{3} + b'\rho + c'\rho^{2} + a\rho^{3} + c\rho^{4} + b\rho^{5} - \rho^{6})$$

$$= -A^{3}\rho^{6} - Ab'\rho^{5} - A^{2}c'\rho^{4} - A^{3}\alpha\rho^{3} - A^{4}c\rho^{2} - A^{5}b\rho + A^{6}$$

und damit:

 $-Ab' = A^3b$ ,  $-A^3c' = A^3c$ ,  $-A^3a = A^3a$ ,  $-A^4c = A^3c'$ ,  $-A^5b = A^3b'$  oder:

$$b' = -A^2b$$
,  $c' = -Ac$ ,  $a = 0$ .

Die ganze Funktion  $\Theta(\varrho)$  hat daher die Form:

(11) 
$$\Theta(\varrho) = A^{3} - A^{2}b\varrho - Ac\varrho^{2} + c\varrho^{4} + b\varrho^{5} - \varrho^{6},$$

wo b und c noch su bestimmen bleiben.

4. Bestimmung des Koeffisienten b. Da der Koeffizient von e auch der Nullwert des Differentialquotienten: 193)

$$\Theta'(\varrho) = -\frac{\partial \Theta}{\partial (\alpha_{14} - \varrho)} - \frac{\partial \Theta}{\partial (\alpha_{25} - \varrho)} - \frac{\partial \Theta}{\partial (\alpha_{36} - \varrho)} - \frac{\partial \Theta}{\partial (\alpha_{41} - \varrho)} - \frac{\partial \Theta}{\partial (\alpha_{52} - \varrho)} - \frac{\partial \Theta}{\partial (\alpha_{52} - \varrho)} - \frac{\partial \Theta}{\partial (\alpha_{52} - \varrho)}$$
ist, so folgt:

 $-A^{2}h =$ 

$$-A^{2}b = \Theta'(0) = -2\left(\frac{\partial A}{\partial \alpha_{14}} + \frac{\partial A}{\partial \alpha_{25}} + \frac{\partial A}{\partial \alpha_{86}}\right)$$

oder (I Anm. 1, III, (14)):

$$-A^2b = -2A^2(\alpha_{14} + \alpha_{25} + \alpha_{36})$$

oder, da die Summe von  $\alpha_{14}$ ,  $\alpha_{25}$ ,  $\alpha_{36}$  nach § 81, (13) verschwindet: b=0.

Die ganze Funktion  $\Theta(\varrho)$  hat daher die Form:

(12) 
$$\Theta(\rho) = A^3 - Ac\rho^2 + c\rho^4 - \rho^6.$$

5.  $\Theta(\varrho)$  als vollständiger Kubus. Multipliziert man die Determinante  $\Theta(\varrho)$  in (4) mit der Determinante  $\Theta(-\varrho)$ , für die man aber die in (8) getroffene Anordnung der Zeilen und Kolonnen wählt, so folgt nach (9):

Da aber nach (12)  $\Theta(-\varrho) = \Theta(\varrho)$ , so wird auch:

$$\Theta^2(\varrho) = (A - \varrho^2)^6$$

und hiernach, da  $\varrho^6$  in (12) den Koeffizienten — 1 hat:

(13) 
$$\Theta(\varrho) = (A - \varrho^2)^3.$$

Die Determinante (4) ist also ein vollständiger Kubus, und die Gleichung sechsten Grades (5) hat zwei dreifache Wurzeln:

6. Die Elementarteiler von  $\Theta(\varrho)$ . Nach dem Multiplikationsverfahren, welches in 5 für  $\Theta(\varrho)\Theta(-\varrho)$  gebraucht wurde, folgt, wenn man für die Bildung der Differentialquotienten von  $\Theta(\varrho)$  vor-

übergehend  $\alpha_{i,i}$  und  $\alpha_{i,k}$  als verschieden behandelt:

$$\frac{\partial \Theta(\varrho)}{\partial \alpha_{12}} \Theta(-\varrho) =$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & \alpha_{23} & \alpha_{24} & \alpha_{25} - \varrho & \alpha_{26} \\ \alpha_{31} & \alpha_{32} & \alpha_{33} & \alpha_{34} & \alpha_{35} & \alpha_{36} - \varrho \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} \alpha_{41} & \alpha_{45} & \alpha_{46} & \alpha_{41} + \varrho & \alpha_{42} & \alpha_{45} \\ \alpha_{54} & \alpha_{55} & \alpha_{56} & \alpha_{51} & \alpha_{52} + \varrho & \alpha_{53} \\ \alpha_{64} & \alpha_{65} & \alpha_{66} & \alpha_{61} & \alpha_{62} & \alpha_{68} + \varrho \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \alpha_{45} & \alpha_{55} & \alpha_{65} & \alpha_{15} & \alpha_{25} + \varrho & \alpha_{35} \\ = \begin{vmatrix} 0 & A - \varrho^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & A - \varrho^2 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \alpha_{45} (A - \varrho^2)^5,$$

oder da nach (13):

$$\Theta(-\varrho) = \Theta(\varrho) = (A - \varrho^2)^3$$

ist:

(15) 
$$\frac{\partial \Theta(\varrho)}{\partial \alpha_{12}} = (A - \varrho^2)^2 \alpha_{45},$$

und ebenso:

(15) 
$$\frac{\partial \Theta(\varrho)}{\partial (\alpha_{14} - \varrho)} = (A - \varrho^2)^2 (\alpha_{41} + \varrho),$$

und entsprechend alle übrigen Unterdeterminanten von  $\Theta(\varrho)$ . Auf gleiche Weise erhält man:

$$(16) \ \frac{\partial^2 \Theta(\varrho)}{\partial \alpha_{12} \partial \alpha_{51}} = (A - \varrho^2) \ \frac{\alpha_{45}}{\alpha_{65}} \frac{\alpha_{44}}{\alpha_{64}}, \ \frac{\partial^2 \Theta(\varrho)}{\partial (\alpha_{14} - \varrho) \partial \alpha_{65}} = (A - \varrho^2) \ \frac{\alpha_{41} + \varrho}{\alpha_{31}} \frac{\alpha_{42}}{\alpha_{32}}, \dots$$

Jede der beiden dreifachen Wurzeln (14) der Determinante sechsten Grades  $\Theta(\varrho)$  ist also zweifache Wurzel aller Unterdeterminanten fünften und einfache Wurzel aller Unterdeterminanten vierten Grades (§ 50, 9).

7. Die Abhängigkeit der sechs linearen Komplexe. Die sechs linearen homogenen Gleichungen (2) können nach 2 nur bestehen, wenn  $\varrho$  einen der beiden Werte (14) hat. Daher müssen die Erzeugenden der Fläche (1) dem einen oder andern der beiden Gleichungssysteme genügen  $(k=1,\,2,\,3,\,\ldots,6)$ :

(17) 
$$VAp_{\bar{k}} = \sum_{m}^{6} \alpha_{km} p_{m}, \quad (18) \quad -VAp_{\bar{k}} = \sum_{m}^{6} \alpha_{km} p_{m}.$$

Da aber nach 5 und 6 nicht nur die Determinante eines jeden der beiden Systeme von sechs Gleichungen, sondern auch alle ihre Unterdeterminanten fünften und vierten Grades verschwinden, so enthält jedes der beiden Systeme nur drei unabhängige Gleichungen, also:

Die Erzeugenden der Fläche (1) serfallen in swei Scharen (17)

und (18); jede Schar besteht aus den gemeinsamen Geraden dreier unabhängiger linearer Komplexe. 178)

8. Besiehung der beiden Scharen sueinander. Ist p irgend eine Gerade der Schar (17) und p' eine der Schar (18), also:

$$VAp_{\overline{k}} = \sum_{i=1}^{6} \alpha_{km} p_{m}, \qquad -VAp_{k}' = \sum_{i=1}^{6} \alpha_{\overline{k}n} p_{n}',$$

so folgt durch Multiplikation beider Gleichungen und Summation über k:

$$-A\sum_{1}^{6}p_{\bar{k}}p_{k'}=\sum_{1}^{6}\sum_{1}^{6}\left(\sum_{1}^{6}\alpha_{km}\alpha_{\bar{k}n}\right)p_{m}p_{n'},$$

oder da nach (9) der Ausdruck in runder Klammer A oder 0 ist, je nachdem  $n = \overline{m}$  oder  $n + \overline{m}$ :

$$-A\sum_{k}^{6}p_{k}p_{k}'=A\sum_{m}^{6}p_{m}p_{m}'$$

also, da die beiden Summen dieselben sind:

$$2A\sum_{k}^{6}p_{k}p_{k}'=0.$$

Dies bedeutet aber, da  $A \neq 0$  (I § 59, (15)):

Jede Gerade der einen Schar (17) oder (18) schneidet jede Gerade der andern. 158)

9. Besondere Fälle. Für das einschalige Hyperboloid:

(19) 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$$

ist:

$$a_{11} = \frac{1}{a^2}, \ a_{22} = \frac{1}{b^2}, \ a_{33} = -\frac{1}{c^2}, \ a_{44} = -1; \ \sqrt{A} = -\frac{1}{\epsilon abc}, \ \epsilon = \pm 1.$$

$$\alpha_{11} = -\frac{1}{b^{\frac{1}{2}}c^{2}}, \quad \alpha_{22} = -\frac{1}{c^{\frac{2}{3}}a^{2}}, \quad \alpha_{33} = \frac{1}{a^{\frac{2}{5}}b^{\frac{2}{3}}}, \quad \alpha_{44} = -\frac{1}{a^{2}}, \quad \alpha_{55} = -\frac{1}{b^{\frac{2}{3}}} \quad \alpha_{66} = \frac{1}{c^{\frac{2}{3}}},$$

alle übrigen  $a_{kl}$  und  $a_{kl} = 0$ . Die sechs linearen Komplexe (17) oder (18) werden daher:

$$\frac{p_1}{a a b c} = \frac{p_4}{a^2}, \qquad \frac{p_2}{\epsilon a b c} = \frac{p_5}{b^2}, \qquad \frac{p_5}{\epsilon a b c} = -\frac{p_6}{c^2},$$

$$\frac{p_4}{a b c} = \frac{p_4}{a^2}, \qquad \frac{p_5}{\epsilon a b c} = \frac{p_5}{c^2},$$

 $\frac{p_4}{\varepsilon abc} = \frac{p_1}{b^2 c^2}, \quad \frac{p_5}{\varepsilon abc} = \frac{p_2}{c^2 a^2}, \quad \frac{p_6}{\varepsilon abc} = -\frac{p_5}{a^2 b^2}$ 

und enthalten nur die drei unabhängigen:

(20) 
$$\frac{p_1}{bc} = \varepsilon \, \frac{p_4}{a}, \quad \frac{p_2}{ca} = \varepsilon \, \frac{p_b}{b}, \quad \frac{p_3}{ab} = -\varepsilon \, \frac{p_6}{c},$$

wie sie § 82, (22) gefunden wurden.

Für das hyperbolische Paraboloid:

(21) 
$$\frac{y^2}{b^3} - \frac{z^2}{c^2} + 2x = 0$$
sind: 
$$a_{32} = \frac{1}{b^2}, \quad a_{33} = -\frac{1}{c^2}, \quad a_{14} = 1; \quad \sqrt{A} = \frac{1}{-\epsilon bc}, \quad \epsilon = \pm 1,$$

$$\alpha_{11} = -\frac{1}{b^2c^4}, \quad \alpha_{26} = -\frac{1}{c^2}, \quad \alpha_{35} = -\frac{1}{b^2}, \quad \alpha_{44} = -1,$$

alle übrigen  $a_{kl}$  und  $\alpha_{kl}$  gleich 0. Die sechs linearen Komplexe (17) oder (18) werden daher:

$$\begin{array}{ll} \frac{p_1}{-\,s\,b\,c} = -\,p_4\,, & \frac{p_2}{-\,s\,b\,c} = -\,\frac{p_3}{b^2}\,, & \frac{p_3}{-\,s\,b\,c} = -\,\frac{p_2}{c^2}\,, \\ \frac{p_4}{-\,s\,b\,c} = -\,\frac{p_1}{b^2\,c^2}\,, & \frac{p_5}{-\,s\,b\,c} = -\,\frac{p_6}{c^2}\,, & \frac{p_6}{-\,s\,b\,c} = -\,\frac{p_5}{b^2}\,, \end{array}$$

und enthalten nur die drei unabhängigen:

(22) 
$$p_1 = \varepsilon b c p_4$$
,  $b p_2 = \varepsilon c p_3$ ,  $c p_5 = \varepsilon b p_6$ , wie sie § 83, (19) gefunden wurden.

10. Die Linienfläche dreier Komplexe in Punktkoordinsten. Sind jetzt irgend drei lineare Komplexe durch die Gleichungen gegeben:

(23) 
$$\begin{cases} c_{11} p_1 + c_{12} p_2 + c_{13} p_3 + c_{14} p_4 + c_{15} p_5 + c_{16} p_6 = 0, \\ c_{21} p_1 + c_{22} p_2 + c_{23} p_3 + c_{24} p_4 + c_{25} p_5 + c_{26} p_6 = 0, \\ c_{31} p_1 + c_{32} p_2 + c_{33} p_3 + c_{34} p_4 + c_{35} p_5 + c_{36} p_6 = 0, \end{cases}$$

so fragen wir nach dem Ort derjenigen Geraden, die jedem der drei Komplexe angehören. 1711)

Ist  $p_k$  eine solche Gerade und  $x_k$  ein Punkt auf ihr, so bestehen die Bedingungen (I § 59, (10); § 60, (1)):

$$\begin{cases} p_6 x_2 - p_5 x_3 + p_1 x_4 = 0, \\ p_4 x_3 - p_6 x_1 + p_2 x_4 = 0, \\ p_5 x_1 - p_4 x_2 + p_3 x_4 = 0, \\ p_1 x_1 + p_2 x_2 + p_3 x_3 = 0, \end{cases}$$

von denen drei, für  $x_4 + 0$  die drei ersten, in bezug auf die Koordinaten  $p_k$  unabhängig sind. Für den Ort des laufenden Punktes x einer gemeinsamen Geraden  $p_k$  der drei Komplexe erhält man daher durch Elimination der  $p_k$  aus den Gleichungen (23) und den drei ersten (24):

$$\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} & c_{15} & c_{16} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} & c_{25} & c_{26} \\ c_{31} & c_{33} & c_{33} & c_{34} & c_{35} & c_{26} \\ c_{4} & 0 & 0 & 0 & -x_{8} & x_{8} \\ 0 & x_{1} & 0 & x_{3} & 0 & -x_{1} \\ 0 & 0 & x_{4} & -x_{2} & x_{1} & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

Entwickelt man die Determinante (25) nach den Unterdeterminanten der drei ersten und der drei letzten Zeilen und setzt zur Abkürzung: 198)

(26) 
$$c_{1k} c_{1l} c_{1m} c_{2k} c_{2l} c_{2m} = (klm) = -(lkm), c_{3k} c_{3l} c_{3m}$$

so lautet die Gleichung (25):

$$(27) x_4 g = 0,$$

wo:

$$(28) \quad g = (234)x_1^2 + (315)x_2^2 + (126)x_3^2 + (456)x_4^2 + [(125) + (316)]x_2x_3 + [(245) - (364)]x_1x_4 + [(236) + (124)]x_3x_1 + [(356) - (145)]x_2x_4 + [(314) + (235)]x_1x_2 + [(164) - (256)]x_2x_4.$$

Hätten wir bei vorstehendem Verfahren, statt die vierte Gleichung (24) wegzulassen, die erste, zweite oder dritte unterdrückt, so hätten wir statt (27) erhalten:

(29) 
$$x_1g=0, x_2g=0, x_3g=0.$$

Da aber  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  nicht alle 0 sind, folgt für den gesuchten Ort jedenfalls:

$$(30) g = 0.$$

Der Ort der gemeinsamen Geraden der drei linearen Komplexe (23) ist eine Fläche zweiter Ordnung (30) mit der Bedeutung (28) von g.

11. Die Linienfläche dreier Komplexe in Ebenenkoordinaten. Benutzt man an Stelle von (24) die Bedingungen der vereinigten Lage einer Ebene  $u_k$  mit einer gemeinsamen Linie der Komplexe (23) (I § 59, (11)), so ergibt sich für die Ebene die Bedingung:

(31) 
$$\begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} & c_{15} & c_{16} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} & c_{25} & c_{26} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} & c_{35} & c_{36} \\ 0 & -u_3 & u_2 & u_4 & 0 & 0 \\ u_3 & 0 & -u_1 & 0 & u_4 & 0 \\ -u_2 & u_1 & 0 & 0 & 0 & u_4 \end{vmatrix} = u_4 G = 0,$$

wo wiederum mit der Abkürzung (26):

$$(32) \ G = (561)u_1^2 + (642)u_2^2 + (453)u_3^2 + (123)u_4^2 + [(452) + (643)]u_2u_3 + [(512) - (631)]u_1u_4 + [(563) + (451)]u_3u_1 + [(623) - (412)]u_2u_4 + [(641) + (562)]u_1u_2 + [(431) - (523)]u_3u_4.$$

Die Koeffizienten in (28) und (32) unterscheiden sich nur durch die Vertauschung der Indizes 1, 2, 3 bezüglich mit 4, 5, 6. Dual zu 10 ergibt sich daher:

Die Gesamtheit aller Ebenen, die durch eine gemeinsame Gerade der drei linearen Komplexe (23) gehen, umhüllt eine Fläche sweiter Klasse. (33) G=0,

wo G die Bedeutung (32) hat.

12. Besonderer Fall. Die Komplexe (23) können auch spezielle Komplexe sein (§ 86, 4). Dies ist unter anderen der Fall, wenn ihre Gleichungen die Form haben:

(34) 
$$\begin{cases} p_1 + np_5 + mp_6 = 0, \\ p_2 + lp_6 + np_4 = 0, \\ p_3 + mp_4 + lp_5 = 0. \end{cases}$$

Die Gleichung (25) wird dann mit Einführung schiefwinkliger Koordinaten x, y, z, 1 für  $x_1, x_2, x_3, x_4$ :

Dies ist eine bereits § 74, (22) gefundene Gleichung. 171)

## § 148. Darstellung der Schnittgebilde in Ebenen- und Linienkoordinaten.

1. Gleichung eines ebenen Schnittes in Ebenenkoordinaten. Die Bedingung dafür, daß die Schnittlinie q der beiden Ebenen  $u_k$  und  $u_k'$  Tangente der Fläche:

(1) 
$$f = \sum_{i=1}^{4} \sum_{j=1}^{4} a_{ki} x_k x_j = 0$$

832

sei, ist nach § 144, (3):

$$A^{\text{NN'}} = 0$$

oder auch nach § 140, (22):

(3) 
$$\sum_{i=1}^{4} \sum_{i=1}^{4} A_{ki}^{u} u_{k}' u_{i}' = 0.$$

Hält man nun die Ebene  $u_k$  fest, so ist dies die Bedingung dafür, daß die laufende Ebene  $u_k$  durch eine in der Ebene  $u_k$  liegende Tangente der Fläche, also eine Tangente der Schnittkurve geht.

Die Gleichung (2) oder (3) stellt in laufenden Ebenenkoordinaten  $u_k'$  die Schnittkurve der Fläche (1) mit der Ebene  $u_k$  dar. 122)

2. Der Rang der Schnittkurve als einer Fläche zweiter Klasse. Als Fläche zweiter Klasse ist das durch (3) dargestellte Gebilde zunächst vom Range 3 (§ 139, 4), da die Determinante (k, l-1, 2, 3, 4):

$$A_{kl}^{u} = (A^{u})^{3} \cdot 0 = 0,$$

wie § 45, (19).193)

Ist dagegen die schneidende Ebene  $u_k$  einfache Tangentialebene, so erhält nach § 141, (41) die Gleichung (3) die Form:

(5) 
$$\left(\sum_{k=1}^{4} x_{k}^{0} u_{k}'\right)^{2} = 0,$$

wird also vom Range 1. Sie stellt dann den doppelt zühlenden Berührungspunkt als Ebenenbündel dar.

Ist die schneidende Ebene  $u_k$  stationäre Tangentialebene, so wird die Gleichung (3) nach § 141, (22) identisch erfüllt.

3. Gleichungen der in einer Tangentialebene liegenden Erzeugenden in Ebenenkoordinaten. Unter den  $\infty^2$  Ebenen des Bündels (5) sind diejenigen ausgezeichnet, die nicht nur durch den Berührungspunkt der Tangentialebene  $u_k$ , sondern auch durch eine der beiden sich in ihm kreuzenden Erzeugenden der Fläche gehen. Die Bedingungen, daß die Schnittlinie q der Ebenen u und u' eine Erzeugende ist, sind nach § 146, (3):

(6) 
$$A_{kl}^{uu'} = 0; k, l = 1, 2, 3, 4.$$

Entwickelt, ist beispielsweise:

(7) 
$$A_{44}^{uu'} = \sum_{i=1}^{3} \sum_{k=1}^{3} \alpha_{ki}^{u} u_{k}' u_{i}' = 0$$

die Gleichung einer Kurve zweiter Klasse in der Ebene  $x_4 = 0$ . Diese muß in das Punktepaar zerfallen, in dem die beiden gesuchten Erzeugenden die Ebene  $x_4 = 0$  schneiden.

Ist daher  $u_k$  eine Tangentialebene, so daß  $A^u=0$ , so werden die beiden in ihr liegenden Erzeugenden in laufenden Ebenenkoordinaten  $u_k'$  dargestellt durch die Gleichung (2), die das Bündel am Berührungspunkt, und durch eine der Gleichungen:

(8) 
$$A_{11}^{uu'} = 0, A_{22}^{uu'} = 0, A_{33}^{uu'} = 0, A_{44}^{uu'} = 0,$$

die die Schnittpunktpunktpaare der beiden Erzeugenden mit den vier Koordinatenebenen ausdrücken.

Besteht aber die Schnittkurve der Fläche mit der Tangentialebene nicht aus zwei sich kreuzenden Geraden, sondern aus einer Doppellinie  $q_k^0$ , indem neben  $A^u$  auch alle  $A_{kl}^u$  verschwinden, so wird aus (7) nach § 141, (48):

$$(9) -S^2 A_{44}^{uu'} = b_{11} (q_1^0 u_1' + q_2^0 u_2' + q_3^0 u_3')^2$$

ein vollständiges Quadrat. Jede der Gleichungen (8) stellt dann einen der Schnittpunkte der Doppellinie mit einer Koordinatenebene dar; swei von ihnen sind also die Gleichungen der Doppellinie in Ebenen-koordinaten (I § 59, (12)).

4. Gleichung der Schnittkurve in Linienkoordinsten. Die Gleichung:

$$A^{uu'u''} = 0$$

bedeutet nach § 140, (33), daß der Schnittpunkt der drei Ebenen u, u', u" auf der Fläche (1) liegt.

Nach den Strahlenkoordinaten  $p_{k'}$  der Geraden u' > u'' entwickelt, lautet die Gleichung (10) nach § 140, (37):

(11) 
$$\sum_{i=1}^{6} \sum_{k=1}^{6} \alpha_{i}^{u} p_{k}' p_{i}' = 0.$$

Diese Gleichung drückt daher bei festen  $u_k$  die Bedingung aus, daß die laufende Gerade  $p_k$  die Schnittkurve der Fläche mit der Ebene u trifft, oder:

Die Gleichung (11) ist die Gleichung der Schnittkurve der Fläche (1) mit der Ebene u in laufenden Strahlenkoordinaten  $p_k'$  (die Komplexgleichung der Schnittkurve).

Ist die Ebene eine stationäre Tangentialebene mit der Berührungslinie  $q_k^0$ , so wird die linke Seite der Gleichung (11) ein vollständiges Quadrat (§ 141, (48)):

(12) 
$$\left( \sum_{1}^{6} q_{k}^{0} p_{k}' \right)^{2} = 0.$$

5. Gleichung des Schnittpunktpaares in Ebenenkoordinaten. Nach den Ebenenkoordinaten  $u_k$ " entwickelt, lautet die Gleichung (10) nach § 140, (42):

(13) 
$$\sum_{i=1}^{4} \sum_{i=1}^{4} A_{i}^{u} u_{i}^{u} u_{i}^{u} = 0.$$

Diese Gleichung drückt daher bei festen  $u_k$ ,  $u_k$  aus, daß die laufende Ebene  $u_k$  durch einen Schnittpunkt der Achse  $q_k = u \times u$  mit der Fläche geht.

Die Gleichung (13) stellt das Schnittpunktpaar der Fläche (1) und der Geraden  $u \times u'$  in laufenden Ebenenkoordinaten  $u_{\iota}''$  dar. 122)

Ist jedoch mit  $A^{uu'} = 0$  die Gerade u > u' Tangente der Fläche, so wird die Gleichung (13) nach § 142, (35):

(14) 
$$\left( \sum_{k=1}^{4} x_{k}^{0} u_{k}^{"} \right)^{2} = 0,$$

wo  $x_k^0$  die Koordinaten des Berührungspunktes sind. Diesen stellt alsdann die Gleichung (13) doppelt zählend in laufenden Ebenenkoordinaten  $u_k$  dar.

## II. Kapitel.

# Polartetraeder, Polarberührungstetraeder und Schmiegungstetraeder.

#### § 149. Polartetraeder und Quadratdarstellung.

1. Harmonische Pole. Das Schnittpunktpaar der Fläche § 142, (1) mit der Verbindungslinie der beiden Punkte  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  hat nach § 142, (7) in Zweieckskoordinaten  $y_1$ ,  $y_2$  in bezug auf diese Punkte die Gleichung:

(10) 
$$f_{11}y_1^2 + 2f_{12}y_1y_2 + f_{22}y_2^2 = 0.$$

Nach § 40, (3) ist daher:

$$f_{12} = 0$$

die Bedingung dafür, daß die Punkte  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  zu dem Schnittpunktpaar harmonisch, also harmonische Pole der Fläche sind (§ 68, 5).

Die Theorie der harmonischen Pole und ihre Folgerungen finden daher in Tetraederkoordinaten formal denselben Ausdruck, wie in homogenen gemeinen Koordinaten, wo ebenfalls die Bedingung § 68, (7) den Ausgangspunkt bildete. Es bedarf daher nur der Angabe der bezüglichen Formeln in Tretraederkoordinaten:

In besug auf die Fläche sweiter in besug auf die Fläche sweiter Ordnung § 138, (1):

Klasse § 138, (1'):

(1) 
$$f = \sum_{i=1}^{4} \sum_{i=1}^{4} a_{ki} x_k x_i = 0$$

$$f - \sum_{i=1}^{4} \sum_{i=1}^{4} a_{ki} x_{k} x_{i} = 0 \qquad (1') \qquad F = \sum_{i=1}^{4} \sum_{i=1}^{4} e_{ki} u_{k} u_{i} = 0$$

gung:

sind zwei Punkte  $x_{i}^{(1)}$  und  $x_{i}^{(2)}$  har-sind zwei Ebenen  $u_{i}^{(1)}$  und  $u_{i}^{(2)}$ monische Pole unter der Bedin-harmonische Polarebenen unter der Bedingung:

(2) 
$$f_{12} = \sum_{k=1}^{4} f_{k}^{(1)} x_{k}^{(2)}$$
 (2) 
$$= \sum_{k=1}^{4} f_{k}^{(2)} x_{k}^{(1)} = 0.$$

$$(2') F_{12} = \sum_{1}^{4} F_{k}^{(1)} u_{k}^{(2)}$$

$$- \sum_{1}^{4} F_{k}^{(2)} u_{k}^{(1)} = 0.$$

2. Koordinaten der Polarelemente. In bezug auf (1), bezüglich (1') sind ferner (§ 68, (18); (22); (25); § 77, (7); (8); (9)) die Koordinaten

der Polarebene eines Punktes x<sub>i</sub>: des Poles einer Ebene u,:

$$(3) \qquad \varrho u_k = f_k = \sum_{i=1}^4 a_{ki} x_i;$$

$$\varrho u_k = f_k = \sum_{i=1}^{4} a_{ki} x_i;$$
 (3')  $\sigma x_k = F_k = \sum_{i=1}^{4} e_{ki} u_i;$ 

der Polare einer Geraden p,:

der Polare einer Geraden q:

$$\varrho q_k' = \varphi_k = \sum_{1}^{6} \alpha_{kl} p_l; \qquad (4') \qquad \sigma p_k' = \Phi_k = \sum_{1}^{6} \varepsilon_{kl} q_l;$$

des Poles einer Ebene u.:

$$(5) \qquad \varrho x_k = F_k = \sum_{i=1}^4 A_{ki} u_i.$$

coles einer Ebene 
$$u_i$$
:
$$ext{der Polarebene eines Punktes } x_i$$
:
$$ext{der Polarebene eines Punktes } x_i$$
:
$$ext{0.5'} \qquad \sigma u_k = f_k - \sum_{i=1}^{4} E_{ki} x_i$$
.

3. Konjugierte Elemente. Konjugiert sind (§ 68, 29; 31) zwei Elemente, wenn jedes mit dem Polarelement des andern vereinigt liegt. Dabei ist (§ 68, (7); § 77, (2)):

(6) 
$$f_{12} = \sum_{i=1}^{4} f_k^{(1)} x_k^{(2)}$$
$$= \sum_{i=1}^{4} \sum_{i=1}^{4} a_{ki} x_k^{(1)} x_i^{(2)} = 0$$
 (6')

$$f_{12} = \sum_{i=1}^{4} f_{k}^{(1)} x_{k}^{(2)}$$

$$= \sum_{i=1}^{4} \sum_{k=1}^{4} a_{kl} x_{k}^{(1)} x_{i}^{(2)} = 0$$

$$(6') \qquad F_{12} = \sum_{i=1}^{4} F_{k}^{(1)} u_{k}^{(2)}$$

$$= \sum_{i=1}^{4} \sum_{k=1}^{4} e_{kl} u_{k}^{(1)} u_{k}^{(2)} = 0$$

die Bedingung für swei konjugierte die Bedingung für swei konjugierte Punkte  $x_k^{(1)}$  and  $x_k^{(2)}$  oder die Glei- Ebenen  $u_k^{(1)}$  and  $u_k^{(2)}$  oder die chung der Polarebene (§ 68, (14)) Gleichung des Poles (§ 77, (5)) der

des Punktes  $x_k^{(1)}$  in laufenden Ebene  $u_k^{(1)}$  in laufenden Ebenen-Punktkoordinaten  $x_k^{(2)}$ ; koordinaten  $u_k^{(2)}$ ;

(7) 
$$\varphi_{12} - \sum_{i=1}^{6} \varphi_{k}^{(1)} p_{k}^{(2)}$$
 (7')  $\Phi_{12} - \sum_{i=1}^{6} \Phi_{k}^{(1)} q_{k}^{(2)}$  
$$= \sum_{i=1}^{6} \sum_{i=1}^{6} \alpha_{ki} p_{k}^{(1)} p_{i}^{(2)} = 0$$
 
$$- \sum_{i=1}^{6} \sum_{i=1}^{6} \varepsilon_{ki} q_{k}^{(1)} q_{i}^{(2)} = 0$$

die Bedingung für zwei konjugierte die Bedingung für zwei konjugierte Strahlen  $p_k^{(1)}$  und  $p_k^{(2)}$  (§ 68, (29)) Achsen  $q_k^{(1)}$  und  $q_k^{(2)}$  (§ 77, (13)) oder die Gleichung der Polare (§ 68, (28)) des Strahles  $p_k^{(1)}$  in (§ 77, (11)) der Achse  $q_k^{(1)}$  in laulaufenden Strahlenkoordinaten  $p_k^{(2)}$ ; fenden Achsenkoordinaten  $q_k^{(2)}$ ;

(8) 
$$F_{12} = \sum_{i=1}^{4} F_{k}^{(1)} u_{k}^{(2)}$$

$$= \sum_{i=1}^{4} A_{ki} u_{k}^{(1)} u_{i}^{(2)} = 0$$

$$= \sum_{i=1}^{4} \sum_{i=1}^{4} A_{ki} u_{k}^{(1)} u_{i}^{(2)} = 0$$

$$= \sum_{i=1}^{4} \sum_{i=1}^{4} E_{ki} x_{k}^{(1)} x_{i}^{(2)} = 0$$

die Bedingung für zwei konjugierte die Bedingung für zwei konjugierte Ebenen  $u_k^{(1)}$  und  $u_k^{(2)}$  (§ 68, (27)) Punkte (§ 77, (12))  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  oder die Gleichung des Poles oder die Gleichung der Polarebene (§ 68, (26)) der Ebene  $u_k^{(1)}$  in lau- (§ 77, (10)) des Punktes  $x_k^{(1)}$  in fenden Ebenenkoordinaten  $u_k^{(2)}$ .

4. Eigentliche Flächen zweiter Ordnung und Klasse. Die Gleichungen der eigentlichen Fläche zweiter Ordnung und Klasse lauten nach § 78, (10); (11) in Punkt- und Ebenenkoordinaten:

(9) 
$$f = \sum_{1}^{4} \sum_{k=1}^{4} a_{kl} x_k x_l = 0,$$
 (9')  $F = \sum_{1}^{4} \sum_{k=1}^{4} A_{kl} u_k u_l = 0;$ 

ferner nach § 78, (28); (29) in Strahlen- und Achsenkoordinaten:

(10) 
$$\varphi = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \alpha_{kl} p_{k} p_{l} = 0, \quad (10') \quad \Phi = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} A_{kl} q_{k} q_{l} = 0.$$

Von den Beziehungen zwischen den Koordinaten von Pol und Polarebene (3), (5), (3'), (5'):

(11) 
$$\varrho u_k = f_k = \sum_{1}^{4} a_{kl} x_l,$$
 (11') 
$$\sigma x_l = F_l = \sum_{1}^{4} A_{kl} u_k$$

sind (§ 78, 9) mit  $\varrho \sigma = A$  die einen die Auflösungen der andern. Dasselbe gilt mit  $\varrho \sigma = A^2$  von den Beziehungen zwischen den Koordinaten reziproker Polaren (4) und (4'), wenn wir, mit Rücksicht

auf die Reziprozität, in (4')  $p_k'$ ,  $q_i$  mit  $p_k$ ,  $q_i'$  vertauschen (I § 63, (19); (20)):

(12) 
$$\varrho q_k' = \varphi_k = \sum_{1}^{6} \alpha_{kl} p_l,$$
 (12')  $\sigma p_l = \Phi_l = \sum_{1}^{6} A_{kl} q_k'.$ 

Die sechs Gleichungen (6), (6')—(8), (8') zwischen konjugierten Punkten, Ebenen und Geraden ziehen sich entsprechend auf folgende vier zusammen:

(13) 
$$f_{12} = \sum_{i=1}^{4} f_{k}^{(1)} x_{k}^{(2)} = \sum_{i=1}^{4} \sum_{i=1}^{4} a_{ki} x_{k}^{(1)} x_{i}^{(2)} = 0,$$

(13') 
$$F_{12} = \sum_{i=1}^{4} F_{k}^{(1)} u_{k}^{(2)} = \sum_{i=1}^{4} \sum_{i=1}^{4} A_{kl} u_{k}^{(1)} u_{l}^{(2)} = 0,$$

(14) 
$$\varphi_{12} = \sum_{i}^{6} \varphi_{k}^{(1)} p_{k}^{(2)} = \sum_{i}^{6} \sum_{l}^{6} u_{kl} p_{k}^{(1)} p_{l}^{(1)} = 0,$$

(14') 
$$\Phi_{12} = \sum_{i=1}^{6} \Phi_{k}^{(1)} q_{k}^{(2)} = \sum_{i=1}^{6} \sum_{i=1}^{6} A_{ki} q_{k}^{(1)} q_{i}^{(2)} = 0.$$

5. Die uneigentlichen Flächen zweiter Ordnung und Klasse. Die uneigentlichen Flächen zweiter Ordnung sind nicht zugleich Flächen Es gelten also nur die links stehenden Formeln zweiter Klasse. (1)—(8) ohne Beziehung zu den rechts stehenden. Das Umgekehrte gilt für die uneigentlichen Flächen zweiter Klasse. Charakteristisch ist für alle diese Flächen das Auftreten unbestimmter Polarelemente:

Polar-Punkte unbestimmter ebene, den Gleichungen:

Ebenen unbestimmten den Gleichungen:

(15) 
$$\sum_{l=1}^{4} a_{kl} x_{l} = 0 \qquad (15') \qquad \sum_{l=1}^{4} e_{kl} u_{l} = 0$$

Spitze, beim Ebenenpaar die ∞¹ dessen Ebene, beim Punktepaar die ebene die ∞2 Punkte der Fläche beim Doppelpunkt die ∞2 Ebenen  $(\S 139, (6)).$ 

Strahlen unbestimmter Polare:

genügend, sind beim Kegel die genügend, sind beim Kegelschnitt Spitze, beim Ebenenpaar die 
$$\infty^1$$
 dessen Ebene, beim Punktepaar die Punkte der Achse, bei der Doppel-  $\infty^1$  Ebenen der Verbindungslinie, ebene die  $\infty^2$  Punkte der Fläche beim Doppelpunkt die  $\infty^2$  Ebenen (§ 139, (6)).

Achsen unbestimmter Polare:

(16) 
$$\sum_{1}^{6} \alpha_{kl} p_{l} = 0, \qquad \left| (16') \qquad \sum_{1}^{6} \varepsilon_{kl} q_{l} = 0, \right|$$

strahlen, beim Ebenenpaar die co3 Achsen seiner Ebene, beim Punkte-Staude, Flächen zweiter Ordnung. II.

sind beim Kegel die  $\infty^2$  Spitzen- sind beim Kegelschnitt die  $\infty^2$ 

Treffgeraden der Achse, bei der paar die ∞3 Treffgeraden der Ver-Doppelebene die ∞4 Geraden des bindungslinie, beim Doppelpunkt Raumes (§ 144, (16); § 139, (16)). | die co4 Geraden des Raumes.

Ebenen unbestimmten Poles:

Punkte unbestimmter Polarebene:

 $\sum_{i=1}^{4} A_{ki} u_i = 0, \qquad |(17)|$  $\sum_{i}^{k} E_{kl} x_{l} = 0,$ 

sind beim Kegel die ∞2 Ebenen sind beim Kegelschnitt die ∞2 der Spitze, beim Ebenenpaar die Punkte seiner Ebene, beim Punkte-∞<sup>5</sup> Ebenen des Raumes (§ 143, (9)). | paar die ∞<sup>5</sup> Punkte des Raumes.

6. Polzweiecke und Quadratdarstellung des Schnittpunktpaares. Zwei getrennte harmonische Pole bilden ein Polsweieck der Fläche (1), zwei getrennte harmonische Polarebenen ein Polarsweiflach der Fläche (1').

Da die Bedingung (2°) der harmonischen Pole gleichzeitig das Fehlen des Produktgliedes in der Gleichung (1º) ausdrückt, so ergibt sich ( $\S$  40, (4)):

Die Gleichung des Schnitt-Die Gleichung des Tangentialpunktpaares einer Geraden mit der ebenenpaares durch eine Gerade an Fläche (1) erhält immer dann und die Fläche (1') erhält immer dann nur dann die rein quadratische und nur dann die rein quadratische Form:

(18) 
$$f_{11}y_1^2 + f_{22}y_2^2 = 0$$
, (18)  $F_{11}v_1^2 + F_{22}v_2^2 = 0$ , wenn die auf der Geraden liegen- wenn die durch die Gerade gehenden Punkte  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ , auf die sich den Ebenen  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(3)}$ , auf die sich die Zweieckskoordinaten  $y_1$ ,  $y_2$  bedie Zweiflachskoordinaten  $v_1$ ,  $v_2$  beziehen, ein Polarsweiflach der Fläche bilden.

Nach § 66, 9 und § 40, 3 gibt es auf jeder Geraden des Raumes, die nicht ganz der Fläche angehört, co Polzweiecke der Fläche (1). Ist das Punktepaar (18) ein getrenntes, gehört keine, ist es ein zusammenfallendes, gehört eine Ecke des Polzweiecks der Fläche an.

7. Poldreieck und Quadratdarstellung der Schnittkurven. Drei nicht in gerader Linie liegende Punkte, von denen jeder harmonischer Pol jedes andern ist, bilden ein Poldreieck der Fläche (1) und gleichzeitig der Schnittkurve der Fläche (1) mit der Ebene der drei Punkte. Ebenso bilden drei nicht durch eine Gerade gehende Ebenen, von denen jede harmonische Polarebene jeder andern ist, ein Polardreiflach der Fläche (1') und gleichzeitig des Berührungskegels der vom Schnittpunkt der drei Ebenen an die Fläche geht.

Da für die Ecken  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ ,  $x_k^{(3)}$  eines solchen Poldreiecks nach (1)  $f_{23} = f_{31} = f_{12} = 0$ , so folgt mit Rücksicht auf § 141, (7):

Die Gleichung der SchnittDie Gleichung des Berührungskurve einer Ebene mit der Fläche kegels von einem Punkte an die
(1) erhält immer dann und nur Fläche (1') erhält immer dann und
dann die rein quadratische Form:
nur dann die rein quadratische Form:
(19)  $f_{11}y_1^2 + f_{22}y_2^2 + f_{55}y_5^2 = 0$ ,
wenn die in der Ebene liegenden wenn die durch den Punkt gehenden
Punkte  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(3)}$ ,  $x_k^{(3)}$ , auf die sich
die Dreieckskoordinaten  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ besiehen, ein Poldreieck bilden.

Nach § 46, 10—12 gibt es, wenn die Schnittkurve ein eigentlicher Kegelschnitt oder ein getrenntes Linienpaar ist, in der schneidenden Ebene  $\infty^3$  Poldreiecke, wenn sie eine Doppelgerade ist, deren  $\infty^4$ .

Es ist also stets auf unendlich viele Weisen möglich, die Gleichung der Schnittkurve auf die Form (19) zu bringen.

# 8. Begriff des Poltetraeders. 123)

I. Ein Tetraeder ist dann ein I'. Ein Tetraeder ist ein Polar-Poltetraeder der Fläche (1), wenn ebenentetraeder der Fläche (1'), wenn jede seiner Ecken hurmonischer Pol jede seiner Seitenebenen harmonische jeder der drei andern ist

Aus § 68, 8 und § 77, 3 ergibt sich dann die weitere charakteristische Eigenschaft:

- II. Bei einem Poltetraeder ist jede Seitenfläche die Polarebene der gegenüberliegenden Ecke.

  II'. Bei einem Polarebenentetraeder ist jede Ecke der Pol der gegemüberliegenden Seitenfläche.
- 9. Konstruktion eines Poltetraeders. Um ein Poltetraeder  $J_1J_2J_3J_4$  zu konstruieren, nimmt man einen Punkt  $J_1$  an, der nicht auf der Fläche liegt, dessen Polarebene  $I_1$  also nach § 68, 9, I nicht durch  $J_1$  geht. Auf dieser nimmt man wieder einen Punkt  $J_2$  an, der nicht auf der Fläche liegt (vgl. jedoch 14), dessen Polarebene  $I_2$  also nicht durch  $J_2$ , aber nach § 68, 13, II durch  $J_1$  geht. Auf der Schnittlinie  $I_1 \times I_2$  nimmt man wieder einen Punkt  $J_3$  an, der nicht auf der Fläche liegt (vgl. jedoch 13), dessen Polarebene  $I_3$  also nicht durch  $J_3$ , aber nach § 68, 13, II durch  $J_1$  und  $J_2$  geht. Der Sch

punkt  $J_4 = I_1 \times I_2 \times I_3$ , dessen Polarebene die Ebene  $I_4 = J_1 J_2 J_3$  ist, bildet mit  $J_1, J_2$  und  $J_3$  ein Polarebene.

10. Gleichungen in bezug auf ein Poltetraeder. Transformiert man die Gleichung (1) auf ein neues Koordinatentetraeder  $J_1J_2J_3J_4$ , so sind die Bedingungen, daß in der transformierten Gleichung § 138, (12) die Produktglieder fehlen, nämlich:

(20) 
$$b_{23} = f_{28} = 0$$
,  $b_{31} = f_{31} = 0$ ,  $b_{12} = f_{13} = 0$ ,  $b_{14} = f_{14} = 0$ ,  $b_{24} = f_{24} = 0$ ,  $b_{34} = f_{34} = 0$ ,

nach (2) gleichzeitig die Bedingungen, daß die neuen Ecken  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ ,  $x_k^{(3)}$ ,  $x_k^{(4)}$  ein Poltetraeder bilden. 114)

Die Gleichung der Fläche Die Gleichung der Fläche zweizweiter Ordnung erhält immer dann ter Klasse erhält immer dann und und nur dann die rein quadratische nur dann die rein quadratische Form:

(21) 
$$f = f_{11}y_1^2 + f_{22}y_2^2 + f_{33}y_3^2 + (21')$$
  $F = F_{11}v_1^2 + F_{22}v_2^2 + F_{33}v_3^2 + f_{44}y_4^2 = 0$ ,  $+ F_{44}v_4^2 = 0$ 

wenn das Koordinatentetraeder, auf wenn das Koordinatentetraeder, auf das sich die Koordinaten v<sub>k</sub> beein Poltetraeder ist. ziehen, ein Polarebenentetraeder ist.

Die Determinante der Form (21):

(22) 
$$B = \begin{bmatrix} b_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_{44} \end{bmatrix} = b_{11}b_{22}b_{33}b_{44}, \ b_{kl} = f_{kl},$$

hat die Unterdeterminanten:

(23) 
$$B_{11} = b_{22}b_{33}b_{44}$$
,  $B_{22} = b_{11}b_{33}b_{44}$ ,  $B_{33} = b_{11}b_{22}b_{44}$ ,  $B_{44} = b_{11}b_{22}b_{33}$ ,  $B_{23} = B_{31} = B_{12} = B_{14} = B_{24} = B_{34} = 0$ ;

$$\begin{aligned} \beta_{11} &= b_{22}b_{33}, & \beta_{22} &= b_{33}b_{11}, & \beta_{33} &= b_{11}b_{22}, & \beta_{44} &= b_{11}b_{44}, \\ \beta_{55} &= b_{22}b_{44}, & \beta_{66} &= b_{33}b_{44}, \\ \beta_{kl} &= 0, & k \neq l. \end{aligned}$$

Erhält daher in bezug auf ein Poltetraeder die Form f den Ausdruck (21), so werden gleichzeitig nach § 138, (30) die kovarianten Formen:

(25) 
$$\varphi = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \alpha_{kl} p_{k} p_{l} = \sum_{1}^{6} \beta_{kk} r_{k}^{3};$$

$$S^{4} \Phi = S^{4} \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} A_{kl} q_{k} q_{l} = \sum_{1}^{6} B_{kk} s_{k}^{2}.$$

$$S^{2} F = S^{2} \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} A_{kl} u_{k} u_{l} = \sum_{1}^{4} B_{kk} v_{k}^{2}.$$

- 11. Polartetraeder der eigentlichen Flächen zweiter Ordnung und Klasse. Bei der eigentlichen Fläche ist jedes Poltetraeder zugleich Polarebenentetraeder und umgekehrt, da die Erklärungen 8, II und II' nach § 78, 9 dasselbe besagen. Wir nennen das sich selbst duale Gebilde ein Polartetraeder und entnehmen aus 8—10 die Eigenschaften:
- I. Je zwei Ecken, je zwei Seitenslächen, je zwei Kanten eines Polartetraeders sind einander konjugiert (§ 68, 31).
- II. Jede Ecke ist der Pol der gegenüberliegenden Seitenfläche, jede Seitenfläche die Polarebene der gegenüberliegenden Ecke, jede Kante die reziproke Polare der gegenüberliegenden Kante (§ 68, 15, I).
- III. Jede durch eine Ecke eines
  Polartetraeders gehende Gerade trifft ebene des Polartetraeders liegende die Fläche in zwei Punkten, die zu Gerade gehen zwei Tangentialebenen, der Ecke und dem Schnittpunkt mit die zu der Seitenebene und der Verder gegenüberliegenden Seitenebene bindungsebene mit der gegenüberharmonisch sind.
- IV. Auf jeder Transversale von zwei Gegenkanten eines Polartetraeders sind die Treffpunkte mit diesen eders sind die Verbindungsebenen und die Schnittpunkte mit der Fläche mit diesen und die beiden Tangenharmonisch.

Die Polarebene  $I_1$  irgend einer der  $\infty^3$  nicht auf der Fläche liegenden Punkte  $J_1$  des Raumes schneidet nach § 68, 9; § 107, 2; 3
die Fläche in einem eigentlichen Kegelschnitt, und zu diesem gibt es
nach § 46, 10, V  $\infty^3$  Poldreiecke  $J_2J_3J_4$ , deren Ecken nicht auf dem
Kegelschnitt liegen. Aus 8 folgt daher:

- V. Die eigentliche Fläche zweiter Ordnung und Klasse hat  $\infty^6$  Polartetraeder.
- VI. Keine Ecke eines Polartetraeders ist ein Punkt der Fläche, keine Kante eine Tangente, keine Seitenebene eine Tangentialebene der Fläche (§ 68, 9; 17).

VII. Die Gleichungen (9), (9') und (10), (10') der Fläche in Punktund Ebenenkoordinaten, in Strahlen- und Achsenkoordinaten nehmen in bezug auf ein Polartetraeder die zusammengehörigen Formen an:

(27) 
$$f = \sum_{1}^{4} b_{kk} y_{k}^{2} = 0, \qquad S^{2} F = \sum_{1}^{4} B_{kk} v_{k}^{2} = 0,$$
(28) 
$$\varphi = \sum_{1}^{6} \beta_{kk} r_{k}^{2} = 0, \qquad S^{4} \Phi = \sum_{1}^{6} B_{kk} s_{k}^{2} = 0.$$

(28) 
$$\varphi = \sum_{1}^{6} \beta_{kk} r_{k}^{2} = 0, \quad S^{4} \Phi = \sum_{1}^{6} B_{kk} s_{k}^{2} = 0.$$

Da für die eigentliche Fläche nach (22):

$$b_{11}b_{22}b_{33}b_{44}+0$$
,

so folgt mit Rücksicht auf (23) und (24):

VIII. In allen Gleichungen (27); (28) kann keiner der Koeffisienten verschwinden.

Dies ist zugleich der analytische Ausdruck des Satzes VI. Denn  $b_{11} = f_{11} = 0$  würde bedeuten, daß die Ecke  $J_1$  auf der Fläche liegt;  $B_{1i} = 0$ , daß die Ebene  $I_1$  Taugentialebene;  $\beta_{11} = 0$  ( $B_{44} = 0$ ), daß die Kante  $i_1(\iota_4)$  Tangente der Fläche ist (I § 59, (21)).

- 12. Poltetraeder der Kegel. Da beim Kegel nach § 79, 4 die Polarebenen aller Punkte, mit Ausnahme der Spitze, durch die Spitze gehen, fällt der Punkt J4 in der Konstruktion 9 stets in die Spitze, die ihrerseits zu jedem Punkte des Raumes konjugiert ist, also auch zu den in 9 benutzten Punkten  $J_1$ ,  $J_2$ ,  $J_3$ . Die Punkte  $J_1$ ,  $J_2$ ,  $J_3$ können als ein Poldreieck der Schnittkurve des Kegels mit einer beliebigen nicht durch die Spitze gehenden Ebene gelten. In jeder der ∞<sup>3</sup> derartigen Ebenen gibt es nach § 46, 10, V ∞<sup>3</sup> Poldreiecke, also folgt:
- I. Der Kegel besitzt ∞6 Pol-I'. Der Keyelschnitt besitzt ∞6 Polarebenentctraeder. tetraeder.
- II. Die eine Ecke fällt stets in II'. Die eine Seitenebene fällt die Spitze, die drei andern bilden in die Ebene der Kurve, die drei ein Poldreieck der Schnittkurve des andern bilden ein Polarebenendrei-Kegels mit einer nicht durch die flach des von einem Punkte außer-Spitze gehenden Ebene. halb dieser Ebene über der Kurve errichteten Berührungskegels.

Da  $J_4$  auf dem Kegel liegt, verschwindet in (21)  $b_{44} = f_{44}$ , während  $b_{11}$ ,  $b_{22}$ ,  $b_{33}$  von 0 verschieden sind, da nicht alle Unterdeterminanten (23) verschwinden dürfen.

III. Die Gleichung des Kegels (1) in besug auf ein Poltetraeder schnittes (1') in besug auf ein Polar-

III'. Die Gleichung des Kegelebenentetraeder lautet:

(29) 
$$f = b_{11} y_1^2 + b_{22} y_2^2 + b_{33} y_3^2 = 0.$$
  $(29')$   $F = F_{11} v_1^2 + F_{22} v_2^2 + F_{33} v_3^2 = 0.$ 

Gleichzeitig mit (29) nehmen die Formen (28) und (27) wegen  $b_{44} = 0$  die Gestalt an:

(30) 
$$\varphi = \beta_{11}r_1^2 + \beta_{22}r_2^2 + \beta_{33}r_3^2 = 0$$
,  $S^2F = B_{44}v_4^2 = 0$ .

In (29) und (30) verschwindet alsdann kein weiterer Koeffizient.

13. Poltetraeder der Ebenenpaare. Beim Ebenenpaar geht (§ 81, 3) die Polarebene eines außerhalb der Doppellinie liegenden Punktes stets durch die Doppellinie, die demnach auch die Schnittlinie der beiden Ebenen I, und I, der Konstruktion 9 ist. Die Punkte  $J_{s}$  und  $J_{4}$  liegen daher auf der Doppellinie und haben unbestimmte Polarebenen.

Bei dem Ebenenpaar besteht ein Poltetraeder aus irgend zwei Punkten der Achse und zwei harmonischen Polen, die auf einer nicht durch die Achse gehenden Geraden liegen.

Die Gleichung (21) der Fläche in bezug auf ein solches wird:

(31) 
$$f = b_{11} y_1^2 + b_{22} y_2^2 = 0,$$

wobei nach (28) gleichzeitig:

2

(32) 
$$\varphi = \beta_{33} r_3^2 = 0.$$

14. Poltetraeder der Doppelebene. Bei der Doppelebene besteht ein Poltetraeder aus einem beliebigen, ihr nicht angehörigen Punkte  $J_{i}$ und drei nicht in gerader Linie liegenden Punkten J2, J2, J4 der Fläche selbst. Die Gleichung (21) wird:

$$(33) f = b_{11} y_1^2 = 0.$$

15. Rang und Quadratdarstellung. Mit Rücksicht auf § 139, 1 geht aus (27), (29), (31), (33) hervor:

Der Rang einer Fläche zweiter Ordnung ist die Anzahl der nicht verschwindenden Quadrate in der auf irgend ein Poltetraeder bezogenen Gleichung. 76)

16. Polarsystem in besug auf ein Polartetraeder. In bezug auf die eigentliche Fläche zweiter Ordnung (27); (28) lauten die Besiehungen (11), (11') zwischen Pol  $y_k$  und Polarebene  $v_k$ :

$$(34) v_1: v_2: v_3: v_4 = b_{11} y_1: b_{22} y_2: b_{33} y_3: b_{44} y_4;$$

und (12) zwischen zwei reziproken Polaren  $r_k$  und  $s'_k$ :

$$(35) s_1': s_2': s_3': s_4': s_5': s_6' = \beta_{11}r_1: \beta_{22}r_2: \beta_{33}r_3: \beta_{44}r_4: \beta_{55}r_5: \beta_{66}r_6.$$

Zwischen konjugierten Punkten, Ebenen und Geraden bestehen gleichzeitig nach (13); (14) die Bedingungen:

(37) 
$$\sum_{1}^{6} \beta_{kk} r_{k}^{(1)} r_{k}^{(2)} = 0, \qquad \sum_{1}^{6} B_{kk} s_{k}^{(1)} s_{k}^{(2)} = 0.$$

In bezug auf die imaginäre Fläche zweiter Ordnung:

(38) 
$$\sum_{k=1}^{4} y_{k}^{2} = 0, \quad \sum_{k=1}^{4} v_{k}^{2} = 0, \quad \sum_{k=1}^{6} r_{k}^{2} = 0$$

geht das Polarsystem (34), (35) über in (§ 46, (24)) 85):

$$(39) v_1: v_2: v_3: v_4 = y_1: y_2: y_3: y_4,$$

(40) 
$$s_1': s_2': s_3': s_4': s_5': s_6' = r_1: r_2: r_3: r_4: r_5: r_6.$$

#### § 150. Besondere Polartetraeder.

1. Polartetraeder mit unendlich ferner Seitenebene. Von drei konjugierten Durchmessern des Ellipsoides oder Hyperboloides ist die Ebene je zweier die Polarebene des unendlich fernen Punktes des dritten (§ 72. 1, II; 7, II). Zugleich ist die unendlich ferne Ebene die Polarebene des Mittelpunktes (§ 68, 11, II). Daher ergibt sich aus § 149, 11, II:

Für das Ellipsoid und Hyperboloid bilden die Verbindungsebenen dreier konjugierten Durchmesser und die unendlich ferne Ebene ein Polartetraeder (§ 47, 1).

Dies ist der Grund dafür, daß die Gleichung § 72, (14) die Form § 149, (21) hat. Der Satz § 72, 1, III ist ein Spezialfall von § 149, 11, II.

Bei den Paraboloiden ist die unendlich ferne Ebene Tangentialebene (§ 70, 10). Sie kann somit nach § 149, 11, VI nicht Seitenebene eines Polartetraeders sein. Daher ist es unmöglich, die Paraboloide in gemeinen Koordinaten durch eine Gleichung mit nur Quadraten darzustellen (§ 47, 1).

Für den imaginären Kugelkreis bilden irgend drei rechtwinklige Ebenen (§ 84, 5, I) zusammen mit der unendlich fernen Ebene ein Polarebenentetraeder im Sinne von § 149, 12, II'. Daher enthält die Gleichung § 84, (9') nur die Quadrate dreier Ebenenkoordinaten. 2. Die erste Ecke eines neueinzuführenden Polartetraeders. Die Gleichung:

(1) 
$$f = \sum_{i=1}^{4} \sum_{k=1}^{4} a_{ki} x_k x_i = 0$$

einer Fläche zweiter Ordnung bezieht sich auf ein gegebenes Koordinatentetraeder  $E_1E_2E_3E_4$ . Wir führen ein Polartetraeder  $J_1J_2J_3J_4$  ein, das sich möglichst an  $E_1E_2E_3E_4$  anlehnt. Wir legen zu dem Ende (Fig. 219) die Ecke  $J_1$  in die Ecke  $E_1$ , also:

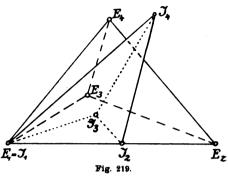

(2) 
$$x_1^{(1)} = 1$$
,  $x_2^{(1)} = 0$ ,  $x_3^{(1)} = 0$ ,  $x_4^{(1)} = 0$ ,

wobei wir mit:

$$a_{11} + 0$$

voraussetzen, daß die Ecke  $E_1$  nicht auf der Fläche (1) liegt. Die Polarebene  $I_1$  des Punktes (2) hat nach § 149, (3) die Koordinaten:

(4) 
$$u_1^{(1)} = f_1^{(1)} = a_{11}$$
,  $u_2^{(1)} = f_2^{(1)} = a_{21}$ ,  $u_3^{(1)} = f_3^{(1)} = a_{31}$ ,  $u_4^{(1)} = f_4^{(1)} = a_{41}$  und die Gleichung:

(5) 
$$a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + a_{31}x_3 + a_{41}x_4 = 0.$$

3. Die zweite Ecke. Wir legen die Ecke  $J_2$  in den Schnittpunkt der Ebene (5) mit der Kante  $e_3 = E_1 E_2$  des alten Tetraeders, nämlich:

(6) 
$$x_1^{(2)} = -a_{12}, \quad x_2^{(2)} = a_{11}, \quad x_3^{(2)} = 0, \quad x_4^{(3)} = 0,$$

der infolge von (3) bestimmt ist. Die Polarebene  $I_2$  von  $J_2$  hat die Koordinaten:

(7) 
$$u_1^{(2)} = f_1^{(2)} = 0$$
,  $u_2^{(2)} = f_2^{(2)} = -a_{21}a_{12} + a_{22}a_{11} = a_{33}$ ,  $u_3^{(2)} = f_3^{(2)} = -a_{31}a_{12} + a_{32}a_{11} = -a_{23}$ ,  $u_4^{(2)} = f_4^{(2)} = -a_{41}a_{12} + a_{42}a_{11} = a_{34}$  und die Gleichung:

(8) 
$$\alpha_{33}x_2 - \alpha_{23}x_3 + \alpha_{34}x_4 = 0.$$

Wir setzen mit:

$$\alpha_{33} + 0$$

voraus, daß die Ecke (6) nicht auf ihrer Polarebene (8) liegt.

**4.** Die dritte Ecke. Wir legen die dritte Ecke  $J_3$  in den Schnittpunkt der neuen Kante  $I_1 > I_2$  mit der Ebene  $E_1 E_2 E_3$  des alten Tetraeders, für den aus (5) (vgl.  $f_1^{(3)} = 0$  in (11)) und (8):

(10) 
$$x_1^{(3)} = \alpha_{13}, \quad x_2^{(3)} = \alpha_{23}, \quad x_3^{(3)} = \alpha_{33}, \quad x_4^{(3)} = 0,$$
 und der somit wegen (9) bestimmt ist.

Die Palarebene I, dieses Punktes hat die Koordinaten:

$$u_k^{(5)} = f_k^{(5)} = a_{k1} \alpha_{31} + a_{k2} \alpha_{32} + a_{k3} \alpha_{33}.$$

Da aber  $\alpha_{31}$ ,  $\alpha_{32}$ ,  $\alpha_{33}$  die Unterdeterminanten der Elemente letzter Zeile in jeder der beiden Determinanten:

$$-A_{34} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} \end{vmatrix}, \quad A_{44} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{51} & a_{52} & a_{33} \end{vmatrix}$$

sind, so bekommt !, die Koordinaten:

(11)  $u_1^{(3)} = f_1^{(3)} = 0$ ,  $u_2^{(3)} = f_2^{(3)} = 0$ ,  $u_3^{(3)} = f_3^{(3)} = A_{44}$ ,  $u_4^{(3)} = f_4^{(3)} = -A_{34}$  und die Gleichung:

$$(12) A_{44}x_3 - A_{84}x_4 = 0.$$

Wir setzen mit:

$$(13) A_{44} \neq 0$$

voraus, daß der Punkt (10) nicht auf seiner Polarebene (12) liegt.

5. Die vierte Ecke. Die vierte Ecke  $J_4$  ist jetzt der Schnittpunkt der drei Ebenen  $l_1$ ,  $l_2$ ,  $l_3$ . Für diesen folgt aus (12) zunächst:

$$x_3^{(4)} = A_{34}, \quad x_4^{(4)} = A_{44}$$

und dann aus (8):

$$x_{2}^{(4)} = \frac{\alpha_{35} A_{34} - \alpha_{34} A_{44}}{\alpha_{35}} = \frac{A_{56} A_{34} - A_{61} A_{44}}{A_{66}} \quad (I \text{ Anm. 1, III, (11)}).$$

Da aber  $A_{66}$ ,  $-A_{65}$ ,  $A_{61}$  die Unterdeterminanten der Elemente erster Zeile der Determinante:

$$\begin{vmatrix} A_{22} & A_{23} & A_{24} \\ A_{32} & A_{53} & A_{34} \\ A_{42} & A_{43} & A_{44} \end{vmatrix}$$

sind, sodaß:

$$A_{49}A_{66} - A_{43}A_{65} + A_{44}A_{61} = 0$$

so wird:

$$x_2^{(4)} = A_{24}.$$

Danach ergibt sich aber aus (5):

$$-a_{11}x_1^{(4)} = a_{21}A_{24} + a_{31}A_{34} + a_{41}A_{44} = -a_{11}A_{14} \quad (I \text{ Anm. 1, III, (17)}).$$

Der Punkt  $J_4$  erhält also die Koordinaten:

(14) 
$$x_1^{(4)} = A_{41}, \ x_2^{(4)} = A_{42}, \ x_3^{(4)} = A_{43}, \ x_4^{(4)} = A_{44},$$

seine Polarebene I, aber die Koordinaten:

(15) 
$$u_1^{(4)} = f_1^{(4)} = 0$$
,  $u_2^{(4)} = f_2^{(4)} = 0$ ,  $u_3^{(4)} = f_3^{(4)} = 0$ ,  $u_4^{(4)} = f_4^{(4)} = A$ .

Sie ist in der Tat die Ebene  $J_1J_2J_3$ , die mit der Ebene  $E_1E_2E_3$  zusammenfällt. Sie ist bestimmt für  $A \neq 0$ , unbestimmt für A = 0,

kann aber auch im letzteren Falle, wo die Ecke  $J_4$  in (14) die Kegelspitze ist (§ 139, (8)), in die Ebene  $E_1 E_2 E_3$  gelegt werden, da jede Ebene Polarebene der Spitze ist. Nach (13) liegt der Punkt  $J_4$ jedenfalls nicht in der Ebene  $J_1J_2J_3$ .

6. Transformation auf das eingeführte Polartetraeder. Mit den Werten (2), (4); (6), (7); (10), (11); (14), (15) wird nun:

(16) 
$$f_{11} = \sum_{1}^{4} f_{k}^{(1)} x_{k}^{(1)} = a_{11}, \quad f_{22} = \sum_{1}^{4} f_{k}^{(2)} x_{k}^{(2)} = a_{11} \alpha_{33},$$
$$f_{33} = \sum_{1}^{4} f_{k}^{(3)} x_{k}^{(3)} = \alpha_{33} A_{44}, \quad f_{44} = \sum_{1}^{4} f_{k}^{(4)} x_{k}^{(4)} = A_{44} A_{44}$$

und folgt nach § 138, (10); (12):

Die auf ein ursprüngliches Koordinatentetraeder  $E_1E_2E_3E_4$  besogene Gleichung (1) geht durch die Substitution (§ 47, (13)):

(17) 
$$\begin{cases} x_1 = y_1 - a_{12} y_2 + a_{13} y_3 + A_{14} y_4, \\ x_2 = a_{11} y_2 + a_{23} y_3 + A_{24} y_4, \\ x_3 = a_{33} y_3 + A_{34} y_4, \\ x_4 = A_{44} y_4 \end{cases}$$

mit der Substitutionsdeterminante:

(18) 
$$S = a_{11} a_{33} A_{44}$$
 über in:

(19) 
$$f = a_{11}y_1^2 + a_{11}\alpha_{33}y_2^2 + \alpha_{33}A_{44}y_3^2 + A_{44}Ay_4^2 = 0.$$

Vorausgesetzt ist dabei, daß:

$$(20) \quad a_{11} = 0, \quad a_{33} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + 0, \quad A_{44} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + 0,$$

also die Ecke E, kein Punkt, die Kante E, E, keine Tangente und die Seitenebene  $E_1 E_2 E_3$  keine Tangentialebene der Fläche (1) ist (§ 149, (10); I § 59, (21)). 114)

Damit ist die Fläche auf eines ihrer  $\infty^6$  Polartetraeder  $J_1J_2J_3J_4$ transformiert, das sich tunlichst eng an das alte Tetraeder E, E, E, E anlehnt, indem die Ecke  $E_1 = J_1$ , die Kante  $E_1 E_2 = J_1 J_2$  und die Ebene  $E_1 E_2 E_3 = J_1 J_2 J_3$  erhalten geblieben sind (Fig. 219).

7. Die erste Ecke eines neueinzuführenden Polardreiecks der ebenen Schnittkurve. Für die Schnittkurve der Fläche (1) mit der Ebene:

$$(21) \qquad \qquad \sum_{k=1}^{4} u_k x_k = 0$$

führen wir ein neues Koordinatentetraeder  $J_1J_2J_3J_4$  ein (Fig. 220), dessen Ecken  $J_1J_2J_3$  ein in der Ebene (21) gelegenes Polardreieck der Schnittkurve bilden.

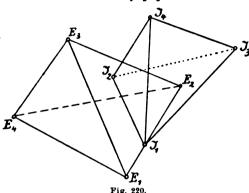

Die erste Ecke  $J_1$  sei der Schnittpunkt der Kante  $e_3 = E_1 E_2$  $(x_3 = 0, x_4 = 0)$  des alten Tetraeders mit der Ebene (21) also:

(22) 
$$x_1^{(1)} = -u_2, \quad x_2^{(1)} = u_1,$$
  
 $x_3^{(1)} = 0, \quad x_4^{(1)} = 0,$ 

wobei wir voraussetzen, daß:

(23)  $u_1$  und  $u_2$  nicht beide 0 sind, also die Ebene (21) nicht selbst durch die Kante es geht.

Die Polarebene  $I_1$  von  $J_1$  hat die Koordinaten:

$$(24) u_k^{(1)} = f_k^{(1)} = -a_{k1}u_2 + a_{k2}u_1, k = 1, 2, 3, 4,$$

und die Gleichung (§ 138, (3)):

$$(25) -f_1 u_2 + f_2 u_1 = 0.$$

Zugleich wird (§ 138, (6)):

(26) 
$$f_{11} = \sum_{1}^{4} f_{k}^{(1)} x_{k}^{(1)} = -(-a_{11}u_{2} + a_{12}u_{1})u_{2} + (-a_{21}u_{2} + a_{22}u_{1})u_{1} = -a_{33}^{u}.$$
Wir setzen voraus, daß:

Wir setzen voraus, daß:

$$\alpha_{33}^u + 0,$$

also der Punkt  $J_1$  nicht auf f liegt, die Kante  $c_3$  somit keine Transversale der Schnittkurve ist.

Die Ebene I, liegt alsdann nicht mit der Ecke  $J_1$  vereinigt. Die Voraussetzung (23) ist nach (26) in (27) mit eingeschlossen.

8. Die zweite Ecke. Die zweite Ecke  $J_2$  sei jetzt der Schnittpunkt der Ebene  $E_4 = E_1 E_2 E_3 (x_4 = 0)$  des alten Tetraeders mit der Schnittlinie der Ebenen (21) und (25). Er genügt neben  $x_4 = 0$  den drei Gleichungen:

(28) 
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \varrho u_1 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \varrho u_2 = 0, \\ u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 = 0, \end{cases}$$

deren beide ersten die Gleichung (25) unter Einschiebung eines Proportionalitätsfaktors  $\varrho$  ersetzen.

Hieraus folgt:

$$(29) x_1: x_2: x_3: \varrho = \alpha_{31}^u: \alpha_{32}^u: \alpha_{33}^u: \alpha_0^u,$$

wo die Ausdrücke rechts die Unterdeterminanten dritten Grades der Matrix (I Anm. 2, III, (14)):

Man kann daher setzen: bedeuten.

$$(31) x_1^{(2)} = \alpha_{31}^u, \ x_2^{(2)} = \alpha_{32}^u, \ x_3^{(2)} = \alpha_{33}^u, \ x_4^{(2)} = 0.$$

Die Polarebene l<sub>2</sub> von J<sub>2</sub> hat die Koordinaten:

$$u_{k}^{(3)} = f_{k}^{(3)} = a_{k1} \alpha_{31}^{k} + a_{k2} \alpha_{32}^{k} + a_{k3} \alpha_{33}^{k}.$$

Nun sind aber die Unterdeterminanten der Matrix (30) zugleich die Unterdeterminanten der Elemente dritter Zeile der beiden Determinanten:

(33) 
$$A_{44}^{u} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & u_{1} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & u_{2} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & u_{3} \\ u_{1} & u_{2} & u_{3} & 0 \end{vmatrix}, \quad -A_{34}^{u} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & u_{1} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & u_{2} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & u_{4} \\ u_{1} & u_{2} & u_{3} & 0 \end{vmatrix},$$

$$\begin{cases} a_{k1}\alpha_{31}^{u} + a_{k2}\alpha_{32}^{u} + a_{k3}\alpha_{33}^{u} + u_{k}\alpha_{0}^{u} = 0 & \text{für } k = 1, 2; \\ & = A_{44}^{u} & \text{für } k = 3; = -A_{34}^{u} & \text{für } k = 4; \\ u_{1}\alpha_{31}^{u} + u_{2}\alpha_{32}^{u} + u_{3}\alpha_{33}^{u} = 0. \end{cases}$$

Infolge dessen werden die Koordinaten (32) der Ebene 1,:

$$(35) \quad u_1^{(2)} = f_1^{(2)} = -\alpha_0^u u_1, \quad u_2^{(2)} = f_2^{(2)} = -\alpha_0^u u_2,$$

$$u_3^{(3)} = f_3^{(2)} = -\alpha_0^u u_3 + A_{44}^u, \quad u_4^{(3)} = f_4^{(2)} = -\alpha_0^u u_4 - A_{44}^u$$

und ihre Gleichung:

(36) 
$$-u_0^u(u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 + u_4x_4) + A_{44}^ux_3 - A_{34}^ux_4 = 0.$$
 Sie geht durch  $J_1$ . Zugleich wird infolge von (31) und (35):

$$f_{22} = \sum_{1}^{4} f_{k}^{(2)} x_{k}^{(2)} = -\alpha_{0}^{u} (u_{1} \alpha_{31}^{u} + u_{2} \alpha_{32}^{u} + u_{3} \alpha_{33}^{u}) + A_{44}^{u} \alpha_{33}^{u}$$

und mit Rücksicht auf (34):

$$f_{99} = a_{99}^{u} A_{44}^{u}.$$

Wir setzen voraus:

$$(38) A_{44}^{u} + 0,$$

damit  $J_2$  nicht auf f und dann mit  $I_2$  vereinigt liege.

9. Die dritte Ecke. Nunmehr ist  $J_3$  als Schnittpunkt der Ebenen  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(2)}$  und  $u_k^{(4)}$  bestimmt, also durch die Gleichungen (25), (36) und (21) oder mit einem Faktor o durch:

(39) 
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + \varrho u_1 = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{22}x_3 + a_{24}x_4 + \varrho u_2 = 0, \\ u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 + u_4x_4 = 0, \\ A_{11}^{**}x_2 - A_{11}^{**}x_3 = 0. \end{cases}$$

Nun ist für die Determinante A" (§ 140, (5)):

$$\begin{cases} a_{k1}A_{41}^{u} + a_{k2}A_{42}^{u} + a_{k3}A_{43}^{u} + a_{k4}A_{44}^{u} + u_{k}A_{45}^{u} = 0 \\ \text{für } k = 1, 2, 3; \quad = A^{u} \text{ für } k = 4; \\ u_{1}A_{41}^{u} + u_{2}A_{42}^{u} + u_{3}A_{43}^{u} + u_{4}A_{44}^{u} = 0. \end{cases}$$

Daher wird den Gleichungen (39) genügt durch den Punkt:

$$(41) x_1^{(3)} = A_{41}^u, x_2^{(3)} = A_{42}^u, x_3^{(3)} = A_{43}^u, x_4^{(8)} = A_{44}^u, (\varrho = A_{45}^u).$$

Die Koordinaten seiner Polarebene I, sind:

(42) 
$$u_k^{(8)} = f_k^{(8)} = a_{k1} A_{41}^u + a_{k2} A_{42}^u + a_{k3} A_{43}^u + a_{k4} A_{44}^u,$$
 oder nach (40):

oder nach (40):  
(43) 
$$f_1^{(3)} = -u_1 A_{45}^u$$
,  $f_2^{(3)} = -u_2 A_{45}^u$ ,  $f_3^{(3)} = -u_3 A_{45}^u$ ,  $f_4^{(3)} = -u_4 A_{45}^u + A^u$ .

Sie geht durch  $J_1$  und nach (34) durch  $J_2$ . Zugleich wird:

$$f_{33} = \sum_{1}^{4} f_{k}^{(3)} x_{k}^{(3)} = -A_{45}^{u} (u_{1} A_{41}^{u} + u_{2} A_{43}^{u} + u_{3} A_{43}^{u} + u_{4} A_{44}^{u}) + A^{u} A_{44}^{u},$$
oder nach (40):

$$f_{33} = A_{44}^{u} A^{u}.$$

Der Punkt  $J_3$  kann, falls  $A^u=0$  ist, auf der Schnittkurve liegen, worauf die Ebene  $I_3$  in (21) fällt.

10. Resultat der Transformation. Die Ecke  $J_4$  ist nun als Schnittpunkt der drei Ebenen  $u_k^{(1)}$ ,  $u_k^{(2)}$ ,  $u_k^{(3)}$  bestimmt. Da  $J_2$  auf der Polarebene (25) von  $J_1$ , und  $J_3$  auf den Polarebenen (25) und (36) von  $J_1$  und  $J_2$  gewählt ist, bilden  $J_1$ ,  $J_2$ ,  $J_3$  ein Polardreieck, in bezug auf das die Gleichung der Schnittkurve die Form § 149, (19) erhält; und zwar ergibt sich mit Rücksicht auf (26), (37) und (44):

Die Gleichung der Schnittkurve der Fläche (1) mit der Ebene (21) kann unter den Voraussetzungen:

(45) 
$$\alpha_{ss}^u \neq 0, \quad A_{44}^u \neq 0$$
 auf die Form gebracht werden (§ 47, (15)):

(46) 
$$-\alpha_{33}^{u}y_{1}^{2} + \alpha_{33}^{u}A_{44}^{u}y_{2}^{2} + A_{44}^{u}A^{u}y_{3}^{2} = 0.$$

Damit ist die Schnittkurve auf eines ihrer  $\infty^3$  Polardreiecke  $J_1 J_2 J_3$  transformiert, welches sich tunlichst an das alte Tetraeder

 $E_1 E_2 E_3 E_4$  anlehnt, indem  $J_1$  auf der Kante  $E_1 E_2$  und  $J_2$  in der Ebene  $E_1 E_2 E_3$  liegt.

Für  $A^{2} = 0$  ist nach (46) die Ecke  $J_{3}$  ( $y_{1} = 0$ ,  $y_{2} = 0$ ,  $y_{3} = 1$ ) Doppelpunkt der Schnittkurve. Ihre alten Koordinaten (41) stimmen dann in der Tat mit § 141, (32) überein.

11. Die erste Ecke eines neueinzuführenden Polsweiecks des Schnittpunktpaares. Für das Schnittpunktpaar der Fläche (1) mit der Geraden q:

führen wir ein neues Koordinatentetraeder  $J_1 J_2 J_3 J_4$  ein (Fig. 221), dessen Ecken  $J_1 J_2$  ein auf der Geraden q gelegenes Polzweieck des Schnittpunktpaares bilden.

Die erste Ecke  $J_1$  sei der Schnittpunkt der Geraden q mit der Ebene

$$E_1 E_2 E_3 \ (x_4 = 0),$$
 also (I § 59, (13')):

(48) 
$$x_1^{(1)} = q_1, \quad x_2^{(1)} = q_2,$$
  
 $x_3^{(1)} = q_3, \quad x_4^{(1)} = 0,$ 

wobei  $q_k$   $(k=1,2,\ldots,6)$  die Achsenkoordinaten der Geraden q sind und vorausgesetzt wird, daß:

$$(49) q1, q2, q3 nicht alle 0$$

sind, also  $q_k$  nicht in der Ebene  $x_4 = 0$  liegt.

Die Polarebene des Punktes  $J_i$  hat die Koordinaten:

(50) 
$$u_k^{(1)} = f_k^{(1)} = a_{k1} q_1 + a_{k2} q_2 + a_{k3} q_3, \quad k = 1, 2, 3, 4,$$
 und die Gleichung:

(51) 
$$f_1 q_1 + f_2 q_2 + f_3 q_3 = 0.$$

Zugleich wird (§ 146, (5)):

(52) 
$$f_{11} = \sum_{k=1}^{4} f_{k}^{(1)} x_{k}^{(1)} = \sum_{k=1}^{3} \sum_{l=1}^{3} a_{kl} q_{k} q_{l} = A_{44}^{uu}.$$

Wir setzen voraus:

$$A_{44}^{uu'} + 0,$$

worin zugleich nach (52) die Voraussetzung (49) eingeschlossen ist. Der Punkt  $J_1$  liegt dann nach (52) nicht auf der Fläche (1).

12. Die zweite Ecke. Die zweite Ecke  $J_2$  des Polzweiecks ist nun der Schnittpunkt der Geraden q mit der Polarebene (51) von  $J_1$ . Die Gleichung (51) ist das Resultat der Elimination von  $\varrho$  und  $\varrho'$  aus den drei Gleichungen (§ 140, (15)):

(54) 
$$f_k + \varrho u_k + \varrho' u_k' = 0, \quad k = 1, 2, 3.$$

Daher bestimmt sich der Punkt  $J_2$  unter Elimination von  $\varrho$  und  $\varrho'$  aus den fünf Gleichungen:

(55) 
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + \varrho u_1 + \varrho' u_1' = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 + \varrho u_2 + \varrho' u_2' = 0, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + a_{34}x_4 + \varrho u_3 + \varrho' u_3' = 0, \\ u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 + u_4x_4 = 0, \\ u_1'x_1 + u_2'x_2 + u_3'x_3 + u_4'x_4 = 0, \end{cases}$$

denen infolge der für die Determinante  $A^{uu'}$  (§ 140, (12)) geltenden Entwicklungen genügt wird durch die Werte:

$$(56) \hspace{1cm} x_{1}^{(2)} = A_{41}^{u\,u'}, \hspace{1mm} x_{2}^{(2)} = A_{42}^{u\,u'}, \hspace{1mm} x_{3}^{(2)} = A_{43}^{u\,u'}, \hspace{1mm} x_{4}^{(2)} = A_{44}^{u\,u'};$$

(57) 
$$\varrho = A_{45}^{uu'}, \quad \varrho' = A_{46}^{uu'}.$$

Da gleichzeitig:

(58)  $a_{41}A_{41}^{uu'} + a_{42}A_{42}^{uu'} + a_{43}A_{43}^{uu'} + a_{44}A_{44}^{uu'} + u_4A_{45}^{uu'} + u_4'A_{46}^{uu'} = A^{uu'},$  so hat die Polarebene des Punktes (56) die Koordinaten:

(59) 
$$f_k^{(2)} = -\left(u_k A_{45}^{uu'} + u_k' A_{46}^{uu'}\right), \ k = 1, 2, 3;$$

$$f_4^{(2)} = -\left(u_4 A_{45}^{uu'} + u_4' A_{46}^{uu'}\right) + A^{uu'}.$$

Danach aber wird mit Rücksicht auf (56) und die beiden letzten Gleichungen (55):

(60) 
$$f_{22} = \sum_{1}^{4} f_k^{(2)} x_k^{(2)} = A^{uu'} A_{44}^{uu'}.$$

13. Resultat der Transformation. Da  $J_2$  auf der Polarebene von  $J_1$  liegt, bilden die Punkte  $J_1J_2$  ein Polzweieck, in bezug auf welches das Schnittpunktpaar eine Gleichung von der Form § 149, (18) erhält; und zwar ergibt sich infolge von (52) und (60):

Die Gleichung des Schnittpunktpaares der Flüche (1) mit der Geraden (47) kann unter der Vorraussetzung:

$$A^{uu'}_{i} \neq 0$$

auf die Form gebracht werden (§ 47, (32)):

(62) 
$$A_{44}^{uu'}y_1^2 + A_{44}^{uu'}A^{uu'}y_2^2 = 0.$$

Damit ist das Schnittpunktpaar auf eines seiner  $\infty^2$  Polzweiecke  $J_1J_2$ 

transformiert, welches sich tunlichst an das alte Tetraeder  $E_1 E_2 E_3 E_4$  anlehnt, indem  $J_1$  in der Ebene  $E_1 E_2 E_3$  liegt.

Für  $A^{uu'}=0$  fällt das Punktpaar in der Ecke  $J_2(y_1=0, y_2=1)$  zusammen. Ihre alten Koordinaten (56) stimmen dann in der Tat mit § 142, (29) überein.

## § 151. Verschiedene Sätze der Polarentheorie.

1. Besiehung swischen den Ecken und Seitenebenen sweier Polartetraeder. Transformiert man die auf irgend ein Koordinatentetraeder  $E_1E_2E_3E_4$  bezogene eigentliche Fläche zweiter Ordnung und Klasse:

(1) 
$$f = \sum_{i=1}^{4} \sum_{k=1}^{4} a_{ki} x_{k} x_{i} = 0, \quad F = \sum_{i=1}^{4} \sum_{k=1}^{4} A_{ki} u_{k} u_{i} = 0$$

auf ein Polartetraeder mit den Ecken  $x_k^{(m)}$  und Seitenebenen  $u_k^{(m)}$ , so nehmen ihre Gleichungen nach § 149, (21) die Form an:

(2) 
$$f = \sum_{m}^{4} b_{mm} y_{m}^{2}, \quad S^{2} F = \sum_{m}^{4} B_{mm} v_{m}^{2}$$

und bestehen nach § 138, (32) zwischen alten und neuen Koeffizienten die Beziehungen:

(3) 
$$S^{2}a_{kl} = \sum_{l}^{4} b_{mm} u_{k}^{(m)} u_{l}^{(m)}, \quad S^{2}A_{kl} = \sum_{l}^{4} B_{mm} x_{k}^{(m)} x_{l}^{(m)}.$$

Für ein zweites Polartetraeder mit den Ecken  $x_k^{\prime (m)}$  und Seitenebenen  $u_k^{\prime (m)}$  ist ebenso:

$$(4) S'^{2}a_{kl} - \sum_{1}^{4} b'_{mm} u'_{k}(m) u'_{l}(m), S'^{2}A_{kl} - \sum_{1}^{4} B'_{mm} x'_{k}(m) x'_{l}(m).$$

Zwischen den Koordinaten der Ecken und Seitenebenen der beiden Polartetraeder bestehen daher die Beziehungen (k, l je = 1, 2, 3, 4):

(5) 
$$S'^{2} \sum_{1}^{4} b_{mm} u_{k}^{(m)} u_{l}^{(m)} = S^{2} \sum_{1}^{4} b'_{mm} u_{k}^{'(m)} u_{l}^{'(m)};$$

(6) 
$$S'^{2} \sum_{l}^{4} B_{mm} x_{k}^{(m)} x_{l}^{(m)} = S^{2} \sum_{l}^{4} B'_{mm} x_{k}^{'(m)} x_{l}^{'(m)}.$$

2. Flächen durch die Ecken zweier Polartetraeder. Multipliziert man die Gleichungen (5) mit den Koeffizienten  $C_{kl}$  und die Gleichungen (6) mit den Koeffizienten  $c_{kl}$  irgend einer Fläche zweiter Klasse, bezüglich zweiter Ordnung:

(7) 
$$G = \sum_{i=1}^{4} \sum_{k=1}^{4} C_{ki} u_k u_i = 0, \quad g = \sum_{k=1}^{4} \sum_{k=1}^{4} C_{ki} x_k x_i = 0$$

und summiert alsdann über k und l, so ergibt sich mit Benutzung der Abkürzungen (§ 138, (6)):

(8) 
$$G_{mm} = \sum_{i=1}^{4} \sum_{l=1}^{4} C_{kl} u_{k}^{(m)} u_{l}^{(m)}, \quad g_{mm} = \sum_{l=1}^{4} \sum_{l=1}^{4} C_{kl} x_{k}^{(m)} x_{l}^{(m)},$$

und der entsprechenden mit Akzenten zu  $G_{mm}$ ,  $u_k^{(m)}$ ,  $u_l^{(m)}$ ;  $g_{mm}$ ,  $x_k^{(m)}$ ,  $x_l^{(m)}$  (§ 48, 2):

(9) 
$$S'^{2} \sum_{m}^{4} b_{mm} G_{mm} = S^{2} \sum_{m}^{4} b'_{mm} G'_{mm},$$

(10) 
$$S'^{2} \sum_{m}^{4} B_{mm} g_{mm} = S^{2} \sum_{m}^{4} B'_{mm} g'_{mm}.$$

Die Relation (10) ist linear und homogen in den acht Größen  $g_{mm}$ ,  $g'_{mm}$ , und keiner der acht Koeffizienten  $S'^{2}B_{mm}$  und  $S^{2}B'_{mm}$  kann verschwinden, da f eine eigentliche Fläche sein sollte (§ 149, 11, VIII). Das Verschwinden von  $g_{mm}$  aber bedeutet nach (8), daß die Ecke  $x_{k}^{(m)}$  auf der Fläche g=0 in (7) liegt.

Es folgt daher aus (10) und dual aus (9) (§ 48, 2, I):

- I. Jede Fläche zweiter Ordnung, die durch sieben von den Ecken die sieben von den Seitenebenen zweier Polartetracder einer eigentlichen Fläche zweiter Ordnung geht, geht auch durch die achte Ecke.

  I. Jede Fläche zweiter Klasse, die sieben von den Seitenebenen zweier Polartetraeder einer eigentlichen Fläche zweiter Klasse begeht auch durch die achte Ecke.

  rührt, berührt auch die achte Seitenfläche. 124)
- 3. Einbeschriebene Polartetraeder. Eine Fläche g=0 gehe durch die Ecken eines Polartetraeders  $J_1J_2J_3J_4$  der eigentlichen Fläche f=0. Um ein zweites Polartetraeder  $J_1'J_2'J_3'J_4'$  von f=0 zu konstruieren, kann man nach § 149, 9 im Raume eine Ecke  $J_1'$ , alsdann in deren Polarebene  $I_1'$  eine zweite Ecke  $J_2'$  und endlich in der Schnittlinie der Polarebenen  $I_1'$  und  $I_2'$  eine dritte Ecke  $J_3'$  beliebig nehmen, worauf  $J_4'$  bestimmt ist. Wählt man nun aber  $J_1'$  auf g=0,  $J_2'$  auf der Schnittkurve der Ebene  $I_1'$  mit g=0 und nimmt als  $J_3'$  einen Schnittpunkt der Geraden  $I_1' \times I_2'$  mit g=0, so muß, da  $J_1, J_2, J_3, J_4, J_1', J_2', J_3'$  auf g=0 liegen, nach 2, I auch  $J_4'$  auf g=0 fallen. Ebenso dual, also:
  - II. Gibt es ein Polartetraeder der eigentlichen Fläche sweiter Ord-

nung f = 0, welches der Fläche zweiter Ordnung g = 0 ein-(bezüglich um-)beschrieben ist, so gibt es \infty\$ solche Polartetraeder (\§ 48, 3).

- Zwei Polar-4. Polartetraeder mit einer gemeinsamen Ecke. tetraeder J, J, J, J, und J, J, J, der Fläche (1) mögen die Ecke  $J_1' = J_1$ , folglich auch die gegenüberliegende Seitenebene  $I_1' = I_1$  gemein haben. Der durch die fünf Kanten  $J_1J_2$ ,  $J_1J_3$ ,  $J_1J_4$ ,  $J_1J_2'$ ,  $J_1J_3$ bestimmte Kegel zweiter Ordnung ist eine Fläche zweiter Ordnung, die durch die sieben Ecken  $J_1 = J_1'$ ,  $J_2$ ,  $J_3$ ,  $J_4$ ,  $J_2'$ ,  $J_3'$  der beiden Polartetraeder, also nach 2, I auch durch die Ecke J' und damit durch die Kante J, J' geht: Es folgt also mit Hinzufügung des dualen Satzes:
- III. Haben zwei Polartetraeder einer eigentlichen Fläche zweiter Ordnung und Klasse eine Ecke, bezüglich eine Seitenebene gemein, so geht jeder Kegel zweiter Ordnung, so berührt jeder Kegelschnitt, der der durch fünf von der gemeinsamen fünf in der gemeinsamen Ebene lie-Ecke ausgehende Kanten geht, auch gende Kanten berührt, auch die durch die sechste.
- 5. Polardreikante des Kegels. In der gemeinsamen Ebene  $I_1 = I_1'$  bilden die beiden Dreiecke  $J_2 J_3 J_4$  und  $J_2' J_3' J_4'$  zwei Polardreiecke der Schnittkurve der Ebene mit der Fläche f = 0. Für diese Ebene folgt daher (§ 149, 11, VI; § 143, (2), § 141, (20)):

IV. Jeder Kegelschnitt g der durch fünf von den Ecken zweier g der fünf von den Seitenebenen Polardreiecke eines eigentlichen Ke- zweier Polardreiflache eines eigentgelschnittes f geht, geht auch durch lichen Kegels zweiter Klasse bedie sechste Ecke.

IV'. Jeder Kegel zweiter Klasse rührt, berührt auch die sechste.

Andererseits folgt aber, indem man die Figur des Satzes IV. von einem beliebigen Punkte aus projiziert oder die des Satzes IV'. mit einer beliebigen Ebene schneidet:

V. Jeder Regel zweiter Ord-V'. Jede Kurve zweiter Klasse nung g, der durch fünf Kanten g, die fünf Seiten eines Polarzweier Polardreikante eines eigent- dreiecks eines eigentlichen Kegellichen Kegels zweiter Ordnung f schnittes berührt, berührt auch die geht, geht auch durch die sechste. sechste.

Die Sätze IV. und V'. sind schon § 48, 2 bewiesen, die Sätze IV'. und V. sind die entsprechenden für den Kegel. Zugleich folgt aus jenen für den Kegel:

VI. Gibt es ein Polardreikant des eigentlichen Kegels zweiter Ordnung und Klasse f, welches einem Kegel g ein- oder umbeschrieben ist, so gibt es unendlich viele solche.

6. Zwei Systeme konjugierter Durchmesser. Drei konjugierte Durchmesser eines Ellipsoides oder Hyperboloides sind die Kanten eines Polardreikants des zugehörigen Asymptotenkegels (§ 84, 3). Daher folgt aus V und IV':

VII. Zwei Tripel konjugierter Durchmesser des Ellipsoides oder Diametralebenen des Ellipsoids oder Hyperboloides stehen in der Be-Hyperboloides stehen in der Besiehung, daß der durch fünf von ziehung, daß der durch fünf von ihnen bestimmte Kegel zweiter Ord- ihnen umhüllte Kegel zweiter Klasse nung auch durch den sechsten geht. auch die sechste berührt.

VIII. Ist einem Kegel ein Tripel einbeschrieben.

7. Rechtwinklige Systeme. Drei rechtwinklige Achsen oder Ebenen bilden ein Tripel konjugierter Durchmesser oder Diametralebenen einer Kugel (§ 72, 1, I)

IX. Zwei konzentrische Tripel rechtwinkliger Achsen liegen stets auf einem Kegel zweiter Ordnung.

X. Enthält ein Kegel ein Tripel ∞¹ solche.

Der Kegel ist ein gleichseitiger.

VIII'. Ist einem Kegel ein Tripel konjugierter Durchmesser einbeschrie- konjugierter Diametralebenen umbeben, so sind ihm  $\infty^1$  solche Tripel schrieben, so sind ihm  $\infty^1$  solche Tripel umbeschrieben.

VII'. Zwei Tripel konjugierter

IX'. Zwei konsentrische Tripel rechtwinkliger Ebenen umhüllen stets

X'. Wird ein Kegel von einem rechtwinkliger Achsen, so enthält er Tripel rechtwinkliger Ebenen berührt, wird er von ∞¹ solchen berührt.

einen Kegel zweiter Klasse.

Der Kegel ist ein dual gleichseitiger (§ 71, 10).

8. Polarreziproke Tetraeder. Die Pole  $P_k$  der Koordinatenebenen  $E_k$  und die Polarebenen  $\Pi_k$  der Koordinatenecken  $E_k$  in bezug auf die Fläche (1) haben nach § 149, (11) die Koordinaten (k = 1, 2, 3, 4):

$$(11) x_1^{(k)}: x_2^{(k)}: x_3^{(k)}: x_4^{(k)} = A_{1k}: A_{2k}: A_{3k}: A_{4k};$$

$$(12) u_1^{(k)} : u_2^{(k)} : u_3^{(k)} : u_4^{(k)} = a_{1k} : a_{2k} : a_{3k} : a_{4k}.$$

Sie bilden das dem Koordinatentetraeder  $\mathsf{E}_k, E_k$  pokurreziproke Tetraeder  $P_{k}, \Pi_{k}.^{78}$ 

Nun lauten (I § 59, (20'); (20)) die Gleichungen der vier Geraden  $E_{k}P_{k}$  und der vier Geraden  $E_{k} \times \Pi_{k}$ :

$$(3) \begin{cases} x_2: x_3: x_4 = A_{21}: A_{31}: A_{41}, \\ x_3: x_1: x_4 = A_{32}: A_{12}: A_{42}, \\ x_1: x_2: x_4 = A_{13}: A_{23}: A_{43}, \\ x_1: x_2: x_3 = A_{14}: A_{24}: A_{34}; \end{cases}$$

$$(3') \begin{cases} u_2: u_3: u_4 = u_{21}: a_{31}: a_{41}, \\ u_8: u_1: u_4 = a_{32}: a_{12}: a_{42}, \\ u_1: u_2: u_4 = a_{13}: a_{23}: a_{44}, \\ u_1: u_2: u_3 = a_{14}: a_{24}: a_{34}. \end{cases}$$

Nach der Form dieser Gleichungen, in denen  $A_{kl} = A_{lk}$ ,  $a_{kl} = a_{lk}$  ist, liegen (I § 62, (1); (7)) die vier Geraden (3), ebenso wie (3'), hyperboloidisch. Also (§ 48, 5)<sup>126</sup>):

- I. Sind swei Tetraeder in bezug auf eine Fläche zweiter Ordnung polarreziprok, so liegen die vier Verbindungslinien entsprechender Ecken so wie die vier Schnittlinien entsprechender Seitenebenen jedesmal hyperboloidisch; und insbesondere (§ 68, 9, III):
- II. Die Verbindungslinien der Ecken eines der Fläche zweiter Ordnung umbeschriebenen Tetraeders mit den Berührungspunkten der gegenüberliegenden Seitenebenen, sowie die Schnittlinien der Seitenebenen eines der Fläche einbeschriebenen Tetraeders mit den Tangentialebenen in den gegenüberliegenden Eckpunkten liegen hyporboloidisch (§ 37, 10).

# § 152. Die Spezies der Flächen zweiter Ordnung und Klasse.

1. Die acijungierten Formen bei der Quadratdarstellung. Da in bezug auf ein Polartetraeder der Fläche zweiter Ordnung § 149, 10 die neuen Koeffizienten der Gleichung f = 0 den Bedingungen entsprechen:

(1) 
$$b_{23} = b_{31} - b_{12} - b_{14} = b_{24} - b_{34} = 0,$$

so wird gleichzeitig für ihre Determinante und Unterdeterminanten:

$$(2) B = b_{11}b_{22}b_{33}b_{44};$$

$$(3) \begin{cases} B_{11} = b_{22}b_{33}b_{44}, & B_{22} = b_{11}b_{33}b_{44}, & B_{33} = b_{11}b_{22}b_{44}, & B_{44} = b_{11}b_{22}b_{33}, \\ B_{23} = B_{31} = B_{12} = B_{14} = B_{24} = B_{34} = 0; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} \beta_{11} = b_{22}b_{33}, \ \beta_{22} = b_{33}b_{11}, \ \beta_{35} = b_{11}b_{32}, \ \beta_{44} = b_{11}b_{44}, \ \beta_{55} = b_{22}b_{44}, \ \beta_{66} = b_{33}b_{44}, \\ \beta_{12} = \beta_{13} = \beta_{14} = \beta_{15} = \beta_{16} = \beta_{23} = \beta_{24} = \beta_{25} = \beta_{26} = \beta_{34} = \beta_{35} = \beta_{36} = \beta_{45} = \beta_{46} = \beta_{56} = 0. \end{cases}$$

Bei Einführung eines Polartetraeders  $J_1J_2J_3J_4$  werden daher die zusammengehörigen Gleichungen f=0,  $\varphi=0$ ,  $\Phi=0$ , F=0 (§ 138, (30)) gleichzeitig in folgender Weise transformiert:

(5) 
$$f = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} a_{kl} x_k x_l = \sum_{1}^{4} b_{kk} y_k^2 = 0,$$

(6) 
$$\varphi = \sum_{1}^{6} \sum_{l=1}^{6} \alpha_{kl} p_{k} p_{l} = \sum_{1}^{6} \beta_{kk} r_{k}^{3} = 0,$$

(7) 
$$S^{4}\Phi = S^{4} \sum_{i=1}^{6} A_{ki} q_{k} q_{i} = \sum_{i=1}^{6} B_{kk} s_{k}^{2} = 0,$$

(8) 
$$S^{2}F = S^{2} \sum_{i=1}^{4} \sum_{k=1}^{4} A_{ki} u_{k} u_{i} = \sum_{i=1}^{4} B_{kk} v_{k}^{2} = 0.$$

2. Besiehung swischen alten und neuen Koeffisienten. Nach § 138, (23) ist dabei:

(9) 
$$b_{mm} = f_{mm} = \sum_{i=1}^{4} \sum_{l=1}^{4} a_{kl} x_{k}^{(m)} x_{l}^{(m)}, \quad B_{mm} = \sum_{i=1}^{4} \sum_{l=1}^{4} A_{kl} u_{k}^{(m)} u_{l}^{(m)},$$
$$\beta_{mm} = \sum_{l=1}^{6} \sum_{l=1}^{6} \alpha_{kl} p_{k}^{(m)} p_{l}^{(m)},$$

und nach § 138, (32):

(10) 
$$S^{2}a_{kk} = \sum_{1}^{4} b_{mm} u_{k}^{(m)2}, \quad S^{4}\alpha_{kk} = \sum_{1}^{6} \beta_{mm} q_{k}^{(m)2},$$
$$S^{2}A_{kk} = \sum_{1}^{4} B_{mm} x_{k}^{(m)2};$$

$$S^2A=B,$$

wo  $u_k^{(m)2}$  das Quadrat von  $u_k^{(m)}$  usw. bedeutet.

3. Unterscheidung der eigentlichen Flächen nach dem Vorseichen von A. Wir setzen die Koeffizienten  $a_{kl}$  der Gleichung f=0 und die Koeffizienten  $x_k^{(m)}$  der Substitution § 138, (10) reell voraus. Dann sind auch die Koeffizienten (9) reell.

Wie nun auch das Polartetraeder  $J_1J_2J_3J_4$  gewählt werden mag, muß bei einer eigentlichen Fläche f nach (2) und (11) stets sein:

$$b_{11}b_{22}b_{33}b_{44} = S^2A.$$

I. Bei positivem A muß daher die Anzahl der negativen unter den Koeffizienten  $b_{11}$ ,  $b_{22}$ ,  $b_{33}$ ,  $b_{44}$  gerade, bei negativem A ungerade sein.

Die Vorzeichen von  $b_{11}$ ,  $b_{22}$ ,  $b_{33}$ ,  $b_{44}$  sind also abgesehen von der Reihenfolge für:

- 4. Die drei Spezies der eigentlichen Flächen. Eine gegebene Fläche f=0 muß nach (13), auf welches ihrer  $\infty^6$  Polartetraeder sie auch bezogen wird, immer entweder die Vorzeichen II., II. oder die Vorzeichen III. liefern. Aber auch für A>0 kann sie immer nur entweder auf I. oder II. führen.

Nehmen wir nämlich an, daß schon das alte Tetraeder  $E_1 E_2 E_3 E_4$  ein Polartetraeder war, so daß die Fläche von einem bestimmten Polartetraeder auf ein beliebiges anderes  $J_1 J_2 J_3 J_4$  transformiert wird, so

gelten die Formeln (9) mit  $a_{23} = a_{31} = a_{12} = a_{14} = a_{24} = a_{34} = 0$  und geben:

$$b_{mm} = \sum_{1}^{4} a_{kk} x_k^{(m) \, 2}.$$

Waren also alle vier  $a_{kk}$  von einerlei Vorzeichen, so sind es auch alle vier  $b_{mm}$ , und nach (10) auch umgekehrt. Hat also eine Fläche auch nur für ein Polartetraeder die Vorzeichen I., so muß sie diese für alle Polartetraeder haben. Dieselbe Fläche kann also nicht von I. zu II. oder umgekehrt übergehen.

- II. Jede eigentliche Fläche sweiter Ordnung gehört stets zu einer und nur zu einer der drei "Spezies", die durch die Vorzeichenverbindungen I., II. und III. in (13) gekennzeichnet sind. 115)
- III. Auch als Fläche zweiter Klasse gehört sie nach (8) jedesmal der gleichen Spezies an.
- 5. Die definiten Formen. Im Falle I. heißt die Form eine definite Form von vier Variabeln, da sie wie ihre Darstellung durch die Koordinaten  $y_k$  in (5) zeigt, für alle reellen Werte derselben entweder immer positiv oder immer negativ bleibt. Die entsprechende Flüche f=0 hat keinen reellen Punkt, da für einen solchen  $y_1, y_2, y_3, y_4$  niemals alle verschwinden (I § 57, 1) und daher f nicht Null werden kann. Sie hat nach (7) und (8) auch keine reellen Tangenten oder Tangentialebenen (§ 49, 3).
- 6. Notwendige und hinreichende Bedingungen der definiten Form. Wenn alle vier  $b_{kk}$  von einerlei Vorzeichen sind (f definit ist), so sind nach (3) auch alle  $B_{kk}$  von einerlei Vorzeichen (F definit) und nach (4) alle  $\beta_{kk}$  positiv ( $\varphi$  positiv definit). Da nun die sechs  $q_k^{(m)}$  (m=1, 2, 3, 4, 5, 6) als Elemente einer Reihe der Determinante  $S^3 = |q_k^{(m)}|$  und ebenso die vier  $u_k^{(m)}$  oder  $x_k^{(m)}$  (m=1, 2, 3, 4) als Elemente einer Reihe der Determinante  $S^3 = u_k^{(m)}|$  oder  $S = |x_k^{(m)}|$  nicht gleichzeitig verschwinden können (§ 138, (16) und I. Anm. 1, III. (7); (13)), so folgt aus (10):

Ist f = 0 eine imaginäre eigentliche Fläche, so sind notwendiy alle sechs  $a_{kk}$  positiv und alle acht  $a_{kk}$  und  $A_{kk}$  von einerlei Vorzeichen, und kann keiner dieser vierzehn Hauptkoeffizienten verschwinden, in Formeln:

(14) 
$$A > 0; \quad \alpha_{kk} > 0; \quad a_{mm} A_{nn} > 0,$$

 $k = 1, \ldots, 6; m, n = 1, 2, 3, 4.$ 

Die Bedingungen (14) sind aber auch hinreichend, da schon drei

von ihnen, wie:

$$(15) A > 0, a_{38} > 0, a_{11} A_{44} > 0,$$

nach § 150, (19) zur Folge haben, daß die Form f definit ist.

7. Bedingungen der drei Spesies. Aus der Verbindung von (13) und (14) ergibt sich schließlich (§ 49, 4):

Die eigentliche Fläche zweiter Ordnung und Klasse gehört zur I. Spezies:  $\pm\pm\pm\pm$ , wenn:

(14) 
$$A > 0$$
;  $a_{kk}$  all  $e > 0$ ;  $a_{mm} A_{mn}$  all  $e > 0$ ;

zur II. Spezies: ++--, wenn:

(16) 
$$A > 0; \quad \alpha_{kk}, \quad a_{mm} A_{nn} \text{ nicht alle } > 0;$$

zur III. Spezies:  $\pm \pm \pm \mp$ , wenn:

$$(17) A < 0.$$

- 8. Verhalten gegen ein Polartetraeder. Bezeichnen wir die positiven  $b_{kk}$  mit  $\beta_k^2$ , die negativen mit  $-\beta_k^2$ , so werden die Gleichungen der drei Spezies in bezug auf ein Polartetraeder:
- (18) I.  $\beta_1^2 y_1^2 + \beta_2^2 y_2^2 + \beta_3^2 y_3^2 + \beta_4^2 y_4^2 = 0$ ,
- (19) II.  $\beta_1^2 y_1^2 + \beta_2^2 y_2^2 \beta_3^2 y_3^2 \beta_4^2 y_4^2 = 0$ ,
- (20) III.  $\beta_1^2 y_1^2 + \beta_2^2 y_2^2 + \beta_3^2 y_3^2 \beta_4^2 y_4^2 = 0$ .

Indem man hier eine oder zwei der Koordinaten  $y_k$  Null setzt und die übrig bleibenden Vorzeichen betrachtet, ergibt sich (§ 49, 5) 128):

- I. Die Flüchen der II. Spezies schneiden stets alle vier Ebenen eines Polartetraeders in reellen Kegelschnitten, die der III. Spezies jedesmal nur drei Ebenen.
- II. Die Flächen der II. Spezies schneiden stets vier, die der III. Spezies stets drei Kanten eines Polartetraeders in reellen Punktepaaren.

Ebenso folgt aus den entsprechenden Gleichungen in Ebenen-koordinaten  $v_k$  in (8):

- I'. An die Flächen der II. Spezies gehen von allen vier Ecken eines Polartetraeders reelle Berührungskegel, an die Flächen der III. Spezies nur von drei Ecken.
- II'. An die Flächen der II. Spezies gehen stets durch vier, an die der III. Spezies durch drei Kanten eines Polartetraeders reelle Tangential-ebenenpaare.

Beispiele für diese Sätze bieten die Beziehungen der Hauptachsen und konjugierten Durchmesser, sowie der betreffenden Haupt- und Diametralebenen § 72, 11. Das Ellipsoid und das zweischalige Hyperboloid gehören (§ 150, 1) zur III., das einschalige Hyperboloid zur II. Spezies.

9. Flächen mit oder ohne reelle Gerade. Auf den Flächen der III. Spezies können keine reellen Geraden liegen, da sie in der Ebene  $y_4 = 0$  nach (20) überhaupt keine reellen Punkte haben, während doch jede reelle Gerade diese Ebene auch in einem reellen Punkte schneiden müßte (§ 63, 1).

Dagegen genügen alle Punkte der durch die beiden Gleichungen:

(21) 
$$\begin{cases} (\beta_2 y_3 + \beta_3 y_3) + \lambda (\beta_4 y_4 + \varepsilon \beta_1 y_1) = 0, \\ (\beta_4 y_4 - \varepsilon \beta_1 y_1) + \lambda (\beta_2 y_2 - \beta_3 y_3) = 0, \end{cases}$$

bei beliebigem Parameter  $\lambda$  und mit  $\varepsilon = +1$  oder -1, dargestellten geraden Linie der Gleichung (19) (§ 63, (22)).

III. Der Unterschied der heiden reellen Spezies besteht also darin, daß die Flächen der Spezies II. swei Scharen reeller gerader Linien, die der Spezies III. aber keine reellen geraden Linien enthalten.

Das elliptische Paraboloid gehört daher (§ 65, 1) zur III., das hyperbolische Paraboloid zur II. Spezies.

10. Die Arten der Kegelflächen. Die Gleichung des Kegels nimmt in bezug auf ein Polartetraeder, dessen Ecke  $x_k^{(4)}$  die Spitze des Kegels ist, nach § 149, (29), die Form an:

(22) 
$$f = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} a_{k_{1}} x_{k} x_{l} = b_{11} y_{1}^{2} + b_{22} y_{2}^{2} + b_{33} y_{3}^{2} = 0.$$

Die Gleichungen in Ebenen- und Linienkoordinaten § 143, (8); § 144, (13) werden, da  $b_{44} = 0$  ist, nach (3); (8) und (4); (6):

(23) 
$$B_{44}v_4^2 = 0,$$
 (24)  $\beta_{11}r_1^2 + \beta_{22}r_2^2 + \beta_{33}r_3^2 = 0.$ 

Je nachdem in (22) die Vorzeichen der Koeffizienten von der Beschaffenheit:

(25) I. 
$$\pm \pm \pm$$
 oder II.  $\pm \pm \mp$ 

sind, ist der Kegel ein imaginärer oder reeller.

Der imaginäre Kegel hat nach (22) außer der Spitze  $y_1 = 0$ ,  $y_2 = 0$ ,  $y_3 = 0$  keinen reellen Punkt und nach (24) und (4) außer den Spitzenstrahlen  $r_1 = 0$ ,  $r_2 = 0$ ,  $r_3 = 0$  (I § 59, (10)) keine reellen Tangenten. Dagegen hat er, ebenso wie der reelle Kegel, nach (23) alle Spitzenebenen  $v_4 = 0$  als Tangentialebenen.

11. Die Diagonalkoeffisienten beim imaginären Kegel. Die Gleichungen (10) lauten mit  $b_{44} = 0$ :

(26) 
$$S^{2}a_{kk} = b_{11}u_{k}^{(1)2} + b_{22}u_{k}^{(2)3} + b_{33}u_{k}^{(3)3},$$

(27) 
$$S^{4}\alpha_{kk} = \beta_{11}q_{k}^{(1)2} + \beta_{22}q_{k}^{(2)2} + \beta_{33}q_{k}^{(3)2},$$

$$(28) S^2 A_{kk} = B_{kk} x_k^{(4)2}.$$

Nimmt man also  $b_{11}$ ,  $b_{22}$ ,  $b_{33}$  von einerlei Vorzeichen an, so folgt mit Rücksicht auf (3) und (4):

I. Ist die Fläche f ein imaginärer Kegel, so sind die sechs Koeffisienten  $\alpha_{kk}$ , soweit sie nicht verschwinden, positiv und die acht Koeffizienten  $a_{kk}$ ,  $A_{kk}$ , soweit sie nicht verschwinden, von einerlei Vorseichen.

Aus (28) folgt, daß beim Kegel (22) nicht alle vier  $A_{kk}$  verschwinden können. In der Tat würden mit  $A_{kk} = 0$ , k = 1, 2, 3, 4, alle  $A_{kl} = 0$ , k, l = 1, 2, 3, 4 (§ 139, (29)) sein  $(A_{kl}^2 = A_{kk}A_{ll}$ , I Anm. 1, III, (21)). Ist etwa  $A_{44} + 0$ , so ist die Ebene  $E_4$  des ursprünglichen Koordinatentetraeders nach (8) keine Spitzenebene (Tangentialebene). Dann geht auch keine der in ihr liegenden Kanten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$  durch die Spitze und fällt keine der in ihr liegenden Ecken  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  in die Spitze. Daher sind beim imaginären Kegel  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$  keine Tangenten, so daß nach (6)  $\alpha_{11} + 0$ ,  $\alpha_{22} + 0$ ,  $\alpha_{33} + 0$ ; und  $E_1$ ,  $E_2$ ,  $E_3$  keine Punkte des Kegels, so daß nach (5)  $\alpha_{11} + 0$ ,  $\alpha_{22} + 0$ ,  $\alpha_{33} + 0$ . Es sind aber  $\alpha_{11}$ ,  $\alpha_{22}$ ,  $\alpha_{33}$  die Unterdeterminanten der Diagonalglieder  $a_{11}$ ,  $a_{22}$ ,  $a_{33}$  in der Determinante  $A_{44}$ . So folgt allgemein (I § 63, Fig. 319):

II. Beim Kegel überhaupt ist wenigstens eine der vier Hauptunterdeterminanten  $A_{kk}$  von 0 verschieden. Beim imaginären Kegel sind notwendig in jeder nicht verschwindenden Hauptunterdeterminante dritten Grades  $A_{kk}$  ihre drei Hauptunterdeterminanten zweiten Grades  $a_{kk}$  und ihre drei Hauptelemente  $a_{kk}$  von 0 verschieden.

Es handelt sich hier bei  $A_{11}$  um  $\alpha_{11}$ ,  $\alpha_{55}$ ,  $\alpha_{66}$ ,  $a_{22}$ ,  $a_{33}$ ,  $a_{44}$ ; bei  $A_{22}$  um  $\alpha_{22}$ ,  $\alpha_{66}$ ,  $\alpha_{44}$ ,  $\alpha_{33}$ ,  $\alpha_{11}$ ,  $\alpha_{44}$ ; bei  $A_{33}$  um  $\alpha_{33}$ ,  $\alpha_{44}$ ,  $\alpha_{55}$ ,  $\alpha_{11}$ ,  $\alpha_{22}$ ,  $\alpha_{44}$ ; bei  $A_{44}$  um  $\alpha_{11}$ ,  $\alpha_{22}$ ,  $\alpha_{33}$ ,  $\alpha_{11}$ ,  $\alpha_{22}$ ,  $\alpha_{33}$ .

12. Die Kriterien des imaginären und reellen Kegels. Ist nun etwa die Unterdeterminante  $A_{44} \neq 0$  und sind ihre Unterdeterminanten  $a_{11}$ ,  $a_{22}$ ,  $a_{33}$  positiv und ihre Elemente  $a_{11}$ ,  $a_{22}$ ,  $a_{33}$  von gleichem Vorzeichen wie  $A_{44}$ , also unter anderen:

(29) 
$$a_{33} > 0, \quad a_{11}A_{44} > 0,$$

so kann die Gleichung:

(30) 
$$f = \sum_{i=1}^{4} \sum_{j=1}^{4} a_{ki} x_k x_j = 0$$

des Kegels nach § 150, (19) auf die Form gebracht werden:

(31) 
$$f = a_{11}y_1^2 + a_{11}\alpha_{33}y_2^2 + \alpha_{33}A_{44}y_3^2 = 0,$$

wo nach (29) alle Koeffizienten einerlei Vorzeichen haben. Die Bedingungen (29) sind also neben A=0 für den imaginären Kegel

hinreichend. Sie haben aber wegen der Gleichungen:

$$a_{22}a_{33} = a_{23}^2 + \alpha_{11}, \ a_{33}a_{11} = a_{31}^2 + \alpha_{22}, \ a_{11}a_{22} = a_{12}^2 + \alpha_{33},$$

$$\alpha_{22}\alpha_{33} = \alpha_{23}^2 + a_{11}A_{44}, \ \alpha_{33}\alpha_{11} = \alpha_{31}^2 + a_{22}A_{44}, \ \alpha_{11}\alpha_{22} = \alpha_{13}^2 + a_{33}A_{44}$$
(§ 19, (21); (5)) immer zur Folge:

$$a_{22} > 0$$
,  $a_{22} A_{44} > 0$ ,  $a_{33} A_{44} > 0$ ,  $a_{11} > 0$ .

Wir sagen daher allgemein:

III. Die Fläche (30) ist ein Kegel, wenn A=0, aber nicht alle Hauptunterdeterminanten dritten Grades  $A_{kk}$  verschwinden.

IV. Sind dann alle Unterdeterminanten  $a_{kk}$ , soweit sie nicht verschwinden, positiv und haben alle Unterdeterminanten  $A_{kk}$  und alle Elemente  $a_{kk}$ , soweit sie nicht verschwinden, einerlei Vorzeichen, sind ferner innerhalb jeder nicht verschwindenden Unterdeterminante  $A_{kk}$  die drei Unterdeterminanten  $a_{kk}$  und die drei Elemente  $a_{kk}$  von 0 verschieden, so ist der Kegel imaginär.

V. Sind diese Bedingungen nicht alle erfüllt, so ist der Kegel reell.

13. Die Ebenenpaare. Die Gleichung des Ebenenpaares lautet nach § 149, (31) in bezug auf ein Polartetraeder:

$$(32) f = b_{11}y_1^2 + b_{22}y_2^2.$$

Mit  $b_{33} = 0$ ,  $b_{44} = 0$  verschwinden nach (3) alle  $B_{kl}$  und nach (4) alle  $\beta_{kl}$  bis auf:

$$\beta_{33} = b_{11}b_{22}.$$

Die Gleichung in Linienkoordinaten § 144, (18) wird daher:

$$(34) S = b_{11}b_{22}r_{3}^{2} = 0.$$

Je nachdem  $b_{11}$  und  $b_{22}$  gleiches oder verschiedenes Vorzeichen haben, ist das *Ebenenpaar* (32) *imaginär oder reell*.

Das Ebenenpaar überhaupt hat nach (34) keine andern Tangenten als die Transversalen  $r_3 = 0$  der Achse  $i_6 = J_3J_4$  (I § 60, (11)); das imaginäre nach (32) keine andern reellen Punkte als die Punkte  $y_1 = 0$ ,  $y_2 = 0$  der Achse.

Die Formeln (10) werden:

(35) 
$$S^{2}a_{kk} = b_{11}u_{k}^{(1)2} + b_{22}u_{k}^{(2)2}, \quad S^{4}a_{kk} = \beta_{33}q_{k}^{(3)2}.$$

Für das imaginäre Ebenenpaar sind daher notwendig alle  $a_{kk}$ , soweit sie nicht verschwinden, von einerlei Vorzeichen und alle  $a_{kk}$ , soweit sie nicht verschwinden, positiv. Für das reelle Ebenenpaar sind alle  $a_{kk}$ , soweit sie nicht verschwinden, negativ. Da nicht alle sechs  $q_k^{(3)}$  verschwinden, können nach (35) auch nicht alle  $a_{kk}$  Null sein oder nicht alle sechs Kanten des Koordinatentetraeders Tangenten sein.

sind die Unterdeterminanten  $A_{kk}^{u}$ , soweit sie nicht verschwinden, negativ und haben die Unterdeterminanten  $\alpha_{kk}^{u}$ , soweit sie nicht verschwinden, dasselbe Vorzeichen wie die Determinante  $A^{u}$ .

Die Kurve hat nach (8) außer ihrer eigenen Ebene  $E_0(v_1', v_2', v_3', v_4'=0, 0, 0, 1)$  keine reellen Tangentialebenen und nach (9) außer den in  $E_0$  liegenden Geraden  $e_0(r_4', r_5', r_6'=0, 0, 0)$  keine reellen Treffgeraden.

4. Das Verschwinden der Hauptunterdeterminanten bei imaginärer Schnittkurve. Wenn  $A_{kk}^u$  verschwindet, ist nach (8) die Ebene  $E_k(E_1:u_1',u_2',u_3',u_4'=1,0,0,0;\ldots)$  Tangentialebene der Schnittkurve; wenn  $a_{kk}^u$  verschwindet, ist nach (9) die Kante  $e_k(e_1:p_1',p_2',p_3',p_4',p_5',p_6'=1,0,0,0,0,0;\ldots)$  Treffgerade der Schnittkurve.

Da nun die imaginäre Schnittkurve nur eine reelle Tangentialebene  $E_0$  und außer den in ihr liegenden Strahlen  $e_0$  keine reellen Treffgeraden hat, so können für sie höchstens ein  $A_{kk}^u$  und höchstens drei  $a_{kk}^u$  verschwinden. Dies folgt auch aus (5) und (6). Denn bei positiven  $\beta_{11}$ ,  $\beta_{22}$ ,  $\beta_{33}$  kann  $A_{kk}^u$  nur dadurch 0 werden, daß  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ ,  $x_k^{(3)}$ alle drei 0 sind. Dies ist aber für zwei von den Werten k = 1, 2, 3, 4nicht möglich, ohne daß  $S = |x_k^{(i)}|$  in § 138, (16) verschwindet. Aus demselben Grunde können von den  $a_{kk}^u$  in (6) nicht vier verschwinden, ohne daß  $S^3 = q_k^{(i)}$  (§ 152, 6) verschwindet.

Eine reelle Ebene, die nicht die Tangentialebene  $E_0$  ist, enthält nur eine reelle Treffgerade, ihre Schnittlinie mit der Ebene  $E_0$ . Verschwindet daher etwa  $A_{44}^u$  nicht, so daß die Koordinatenebene  $E_4$  keine Tangentialebene ist, so kann von den in ihr liegenden Kanten  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$  höchstens eine in  $E_0$  liegen, also Treffgerade sein. Daher kann auch höchstens eine von den drei Unterdeterminanten  $\alpha_{11}^u$ ,  $\alpha_{22}^u$ ,  $\alpha_{33}^u$  verschwinden.

II. Ist die Schnittkurve ein imaginärer eigentlicher Kegelschnitt, so verschwindet von den vier Hauptunterdeterminanten  $A^{\mathbf{u}}_{kk}$  höchstens eine und in jeder nicht verschwindenden Unterdeterminante  $A^{\mathbf{u}}_{kk}$  von ihren Hauptunterdeterminanten  $\alpha^{\mathbf{u}}_{kk}$  höchstens eine

5. Die Unterscheidung der Spezies. Ist nun  $A_{44}^u$  eine nicht verschwindende unter den  $A_{kk}^u$  und  $a_{33}^u$  eine darin enthaltene nicht verschwindende Unterdeterminante und ist:

$$(12) A_{44}^{u} < 0, A^{u} \alpha_{33}^{u} > 0,$$

so kann die Schnittkurve nach § 150, (46) in der Form:

$$(13) \qquad -\alpha_{33}^{\mu}y_1^2 + \alpha_{33}^{\mu}A_{44}^{\mu}y_2^2 + A_{44}^{\mu}A^{\mu}y_3^2 = 0$$

dargestellt werden und ist somit imaginär. Die Bedingungen (12)

sind also für diese hinreichend. Die notwendigen Bedingungen 3, I und 4, II sind also auf jeden Fall hinreichend.

III. Sind neben (10) die Unterdeterminanten  $A_{kk}^u$ , soweit sie nicht verschwinden, negativ und haben die Unterdeterminanten  $a_{kk}^u$ , soweit sie nicht verschwinden, das Vorzeichen von  $A^u$ ; sind ferner wenigstens drei Unterdeterminanten  $A_{kk}^u$  von 0 verschieden und innerhalb jeder solchen wenigstens zwei Unterdeterminanten  $a_{kk}^u$  von 0 verschieden, so ist die Schnittkurve ein imaginärer eigentlicher Kegelschnitt.

IV. Sind neben (10) diese Bedingungen nicht alle erfüllt, ist die Schnittkurve ein reeller eigentlicher Kegelschnitt.

6. Species der Linienpaare. Ist nunmehr in der Gleichung (7)  $b_{11} + 0$ ,  $b_{22} + 0$ ,  $b_{33} = 0$ , so daß sie auf:

$$(14) b_{11}y_1^2 + b_{22}y_2^2 = 0$$

zurückkommt, so wird zugleich nach (2); (4)-(6):

$$\beta_{33} = b_{11}b_{22} + 0;$$

$$(16) \quad A^{u} = 0, \quad -A^{u}_{kk} = \beta_{33} x_{k}^{(3)2}, \quad -S^{2} \alpha^{u}_{kk} = b_{11} q_{k}^{(4)2} + b_{22} q_{k}^{(5)2}.$$

Die Gleichungen der Schnittkurve in Ebenen- und Strablenkoordinaten werden dabei:

(17) 
$$-\sum_{1}^{4} \sum_{i}^{4} A_{ki}^{u} u_{k}' u_{i}' = \beta_{33} v_{3}'^{2} = 0;$$

(18) 
$$-\sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \alpha_{kl}^{u} p_{k}' p_{l}' = S^{2}(b_{11}r_{4}'^{2} + b_{22}r_{5}'^{2}) = 0.$$

Das Linienpaar (14) ist imaginär oder reell, je nachdem  $\beta_{33} > 0$  oder < 0. Nach (16) ist aber, da  $x_k^{(8)}$  nicht für jedes k = 1, 2, 3, 4 verschwinden kann, wenigstens ein  $A_{kk}^u$  nicht 0 (§ 141, (21)) und sind alle nicht verschwindenden  $A_{kk}^u$  von entgegengesetztem Vorzeichen wie  $\beta_{33}$ . Daher folgt:

V. Die Schnittkurve ist ein Linienpaar, wenn  $A^u=0$ , aber nicht alle  $A^u_{kk}$  verschwinden. Das Linienpaar ist imaginär oder reell, je nachdem die nicht verschwindenden Unterdeterminanten  $A^u_{kk}$  negativ oder positiv sind.

Ist auch noch  $b_{22} = 0$ , also die Schnittkurve (14) eine Doppellinie, so verschwinden nach (16) alle  $A_{kk}^u$ , aber nicht alle  $\alpha_{kk}^u$ .

7. Ausschluß reeller Schnittkurven bei imaginären Flächen. Nach § 141, 7—11 ist der Rang der Schnittkurve in gewissem Umfange von dem der Fläche abhängig. Gleiches gilt auch in bezug auf die Spezies.

- 9. Ausschluß imaginärer oder reeller Linienpaare bei eigentlichen Flächen. Da für  $A^{u}=0$  die fünf Unterdeterminanten  $A^{u}_{11}$ ,  $A^{u}_{22}$ ,  $A^{u}_{33}$ ,  $A^{u}_{44}$ , A nach § 141 (38) dasselbe Vorzeichen haben, so können bei den beiden Spezies A>0 der eigentlichen Flächen keine imaginären Linienpaare  $(A^{u}_{kk}<0)$  und bei der Spezies A<0 keine rellen Linienpaare  $(A^{u}_{kk}>0)$  vorkommen  $(\gamma)$ .
- 10. Ausschluß von Doppellinien. Da der imaginäre Kegel nur einen reellen Punkt und das imaginäre Ebenenpaar nur eine reelle Gerade hat, können dort keine reellen Doppellinien und hier keine unbestimmten Kurven (ganze Ebene) als Schnittkurven vorkommen  $(\delta)$ .
- 11. Übersicht der möglichen Schnittkurven. Danach bleiben für die Spezies der Schnittkurve bei gegebener Spezies der Fläche von vornherein diejenigen Kombinationen ausgeschlossen, die in der vorstehenden Tabelle 182) entsprechend § 141, 7—11 mit 0 oder den vorstehenden Sätzen 7—10 entsprechend mit  $(\alpha)$ ,  $(\beta)$ ,  $(\gamma)$ ,  $(\delta)$  bezeichnet sind.

Daß die alsdann noch möglichen Kombinationen der Tabelle auch wirklich vorkommen, zeigen die eingetragenen Beispiele, die in der ersten Zeile die Gleichung einer Fläche von der Spezies der betreffenden Kolonne angeben, und in der zweiten Zeile die Gleichung einer Ebene, welche mit der Fläche eine Schnittkurve von der Spezies der betreffenden Zeile liefert. Die Gleichungen:  $(y_1 - y_3)(y_1 + y_3) = 0$ ,  $y_2 - y_4 = 0$  stellen dabei ersichtlich stets ein reelles, die Gleichungen  $(y_1 - iy_3)(y_1 + iy_3) = 0$ ,  $y_2 - y_4 = 0$  ein imaginäres Linienpaar, die Gleichungen  $y_1^2 = 0$ ,  $y_2 - y_3 = 0$  eine Doppellinie dar.

Die Abkürzungen:

$$(22) \alpha_{kk} > 0! \quad \alpha_{kk} \geqslant 0! \dots$$

bedeuten: "alle  $\alpha_{kk} > 0$ ", "nicht alle  $\alpha_{kk} > 0$ ", ...; "falls + 0" steht der Kürze wegen für "soweit sie nicht 0 sind". Die Bedingungen der Kolonnen IV und V und der Zeilen 1 und 2 sind abgekürzt angegeben und im Sinne von § 152, 12, IV, V und § 153, 5, III, IV zu ergänzen.

Die Tabelle (21) gibt die Bedingungen der Spezies der Fläche und ihrer ebenen Schnitte in aufgelöster Form an, während sie in § 155, (41) und § 156, (38) noch einmal in geschlossener Form erscheinen werden.

## Die Spezies der Schnittpunktpaare.

1. Die Quadratdarstellung. Bei Einführung eines Polzweiecks  $J_1J_2$  auf der schneidenden Geraden wird infolge der Bedingung:

$$b_{12} = f_{13} = 0$$

die Gleichung § 142, (7) des Schnittpunktpaares der Fläche f mit der Geraden  $u_{k} \times u_{k}'$  in Punktkoordinaten:

$$(2) b_{11}y_1^2 + b_{22}y_2^2 = 0.$$

Zugleich wird nach § 142, (8):

(3) 
$$\beta_{88} = b_{11}b_{22}$$

und nach § 142, (14); (16):

$$A^{uu'} = S^2 b_{11} b_{22},$$

(5) 
$$A_{kk}^{uu'} = S^{2}(b_{32}x_{k}^{(1)2} + b_{11}x_{k}^{(2)2}), \qquad k = 1, 2, 3, 4,$$

endlich nach § 148, (13), § 140, (43) und § 142, (13) die Gleichung des Schnittpunktpaares in laufenden Ebenenkoordinaten:

(6) 
$$\sum_{1}^{4} \sum_{i}^{4} A_{ki}^{uu'} u_{k}^{"} u_{i}^{"} = S^{2}(b_{22} v_{1}^{"2} + b_{11} v_{2}^{"2}),$$

übereinstimmend mit (2) (I § 58, (5')).

2. Unterscheidung der Spezies. Aus (4) ergibt sich sofort: Das Schnittpunktpaar der Fläche sweiter Ordnung:

(7) 
$$f = \sum_{i=1}^{4} \sum_{k=1}^{4} a_{ki} x_k x_i = 0$$

mit der Schnittlinie der beiden Ebenen u, und u, ist ein imaginäres oder reelles eigentliches Punktepaar, je nachdem 115):

$$A^{uu'} > 0 \quad oder \quad A^{uu'} < 0.$$

Bei dem imaginären eigentlichen Punktepaar sind nach (5) die Unterdeterminanten Auu', soweit sie nicht verschwinden, von einerlei Vorseichen; verschwinden können dann nach (5) höchstens zwei von ihnen. Denn beständen die Gleichungen  $x_k^{(1)} = 0$ ,  $x_k^{(2)} = 0$  für drei Werte von k, so würde die Substitutionsdeterminante  $S = x_k^{(l)}$  verschwinden. Ist etwa  $A_{44}^{uu'} \neq 0$ , so kann die Gleichung § 150, (62) hergestellt werden.

Das Schnittpunktpaar (2) ist ein *Doppelpunkt*, wenn  $b_{11} \neq 0$ ,  $b_{22} = 0$ , also nach (4) und (5):

(9) 
$$A^{uu'} = 0, \quad A^{uu'}_{kk} \text{ nicht alle } 0,$$

872

und ist unbestimmt, wenn mit  $b_{11} = 0$ ,  $b_{22} = 0$ :

(10) 
$$A^{uu'} = 0$$
,  $A^{uu'}_{kk}$  alle 0.

Im letzteren Falle gehört die Schnittlinie  $u_k \times u_k'$  der Fläche ganz an, ist eine Erzeugende.

3. Ausschluß bestimmter Spezies des Schnittpunktepsares bei gegebener Spezies der Fläche. Da die imaginäre eigentliche Fläche keinen, der imaginäre Kegel nur einen reellen Punkt besitzt (§ 152, 5; 10), sind bei diesem getrennte reelle Punktepsare und reelle Erzeugende, bei jener außerdem Doppelpunkte ausgeschlossen.

Da das imaginäre Ebenenpaar nur eine reelle Gerade enthält, sind getrennte reelle Punktepaare unmöglich.

Da das reelle Ebenenpaar von jeder Geraden reell geschnitten wird, sind imaginäre Punktepaare ausgeschlossen.

Endlich haben die Flächen der III. Spezies nach § 152, 9 keine reellen Erzeugenden.

Man könnte danach eine entsprechende Tabelle wie § 153, (21) aufstellen.

4. Duale Sätze. Entsprechend dem Satze 2 gilt auch der duale Satz:

Das Tangentialebenenpaar der Fläche zweiter Klasse:

(7') 
$$F = \sum_{i=1}^{4} \sum_{k=1}^{4} a'_{ki} u_k u_i = 0$$

durch die Verbindungslinie der beiden Punkte  $x_k$  und  $x_k'$  ist ein imaginäres oder reelles eigentliches Ebenenpaar, je nachdem:

$$(8') A'^{xx'} > 0 oder A'^{xx'} < 0.$$

Dabei ist  $A'^{xx'}$  die mit den Koordinaten der Punkte  $x_k$ ,  $x_k'$  geränderte Determinante der  $a'_{kl}$  (§ 140, (12)).

5. Andere Formen der Bedingung. Sind  $p_k$  und  $q_k = \sigma p_{\bar{k}}$  die Strahlen- und Achsenkoordinaten der Schnittlinie  $u_k \times u_k'$  und  $p_k' = \tau q_{\bar{k}}'$  und  $q_k'$  diejenigen der Verbindungslinie  $x_k x_k'$ , so ist nach § 140, (20) und (17), und dual:

(11) 
$$A^{uu'} = \sigma^2 \varphi = \sigma^2 \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \alpha_{kl} p_k p_l,$$

(11') 
$$A'^{xx'} = \tau^2 \sum_{i=1}^{6} \sum_{j=1}^{6} \alpha'_{k,j} q'_{k} q'_{j},$$

(12) 
$$AA^{uu'} = \Phi = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} A_{kl} q_{k} q_{l},$$

(12') 
$$A'A'^{xx'} = \sum_{i=1}^{6} \sum_{j=1}^{6} \mathsf{A}'_{ki} p_{k}' p_{j}'.$$

Damit treten in die Bedingungen (8) und (8') die Strahlen- und Achsenkoordinaten der Geraden  $u_k \times u_k'$  und  $x_k x_k'$  ein.

6. Die eigentlichen Flächen sweiter Ordnung und sweiter Klasse. Indem wir die Flächen (7) und (7') als eigentliche voraussetzen, betrachten wir gleichzeitig beide als identisch, so daß (I Anm. 1, III, (4); (12); (8); (7)).

(13)  $a'_{kl} = A_{kl}$ ;  $a'_{kl} = A_{kl}$ ,  $A'_{kl} = A^2 a_{kl}$ ,  $A'_{kl} = A^4 a_{kl}$ ,  $A' = A^3$ . Wir nehmen ferner auch die Geraden  $u_k \times u_k'$  und  $x_k x_k'$  als identisch an, so daß:

(14) 
$$p_{k}' = p_{k}, \quad q_{k}' = q_{k}, \quad \tau = \frac{1}{\sigma}$$

Dann wird aus (11') und (12'):

$$A^{'xx'} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \mathsf{A}_{kl} q_k q_l = \frac{\Phi}{\sigma^2}, \quad A^{'xx'} = A \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \alpha_{kl} p_k p_l = A \varphi$$

(§ 138, (27)) und daher nach (11) oder (12):

(15) 
$$\sigma^2 A'^{xx'} = A A^{uu'}$$

oder ausführlicher geschrieben 119):

Sind (7) und (7') die Gleichungen einer eigentlichen Fläche zweiter Ordnung in Punkt- und Ebenenkoordinaten  $(a'_{kl} = A_{kl})$  und sind  $x_k, x'_k$  zwei Punkte und  $u_k, u'_k$  zwei Ebenen derselben geraden Linie  $p_k$ ,  $q_k = \sigma p_{\bar{k}}$ , so bestehen die Gleichungen (15); (16).

7. Folgerung über reelle Tangentialebenen. Nach (15) haben  $A^{uu'}$  und  $A'^{xx'}$  bei positivem A gleiches, bei negativem A verschiedenes Vorzeichen. Sehen wir daher von den imaginären Flächen, für die A > 0 und  $\varphi > 0$  (§ 152, 6), also auch  $\Phi > 0$  ist, ab, so folgt aus (8), (8') (§ 152, 9):

Bei den eigentlichen Linienflächen gehen durch jede Gerade, die in zwei reellen Punkten schneidet, stets auch zwei reelle Tangentialebenen und umgekehrt.

Bei den eigentlichen Flächen ohne gerade Linien gehen durch eine Gerade, die in swei reellen Punkten schneidet, keine reellen Tangentialebenen, und schneidet eine Gerade, durch die swei reelle Tangentialebenen gehen, nicht in reellen Punkten.

Eine Tangente ( $\varphi = 0$ ) trägt in beiden Fällen zwei zusammenfallende reelle Schnittpunkte und zwei zusammenfallende reelle Tangentialebenen.

## § 155. Orthogonale Transformation der Fläche zweiter Ordnung.

1. Orthogonale lineare Substitutionen. Die lineare Substitution:

(1) 
$$x_k = \sum_{1}^{k} c_{km} \varepsilon_m, \qquad k = 1, 2, 3, 4,$$

heißt eine orthogonale, wenn durch sie identisch die Gleichung besteht:

(2) 
$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2 + z_4^2.$$

Um eine solche Substitution zu erhalten, wählt man irgendein (reelles) Polartetraeder  $J_m = x_k^{(m)}$ , k, m = 1, 2, 3, 4, der imaginären eigentlichen Fläche zweiter Ordnung:

(3) 
$$g = \sum_{1}^{k} x_{k}^{2} = 0.$$

Durch Transformation auf dieses mittels der Substitution:

(4) 
$$x_{k} = \sum_{1}^{k} x_{k}^{(m)} y_{m}$$

erhält man nach § 149, (21):

$$(5) g = \sum_{m=1}^{4} g_{mm} y_m^2.$$

Hier sind die Koeffizienten:

(6) 
$$g_{mm} = \sum_{k=1}^{4} x_k^{(m)2}$$

positiv und von 0 verschieden. Setzt man daher:

(7) 
$$V g_{mm} y_m = z_m,$$
 so wird nach (5):

(8) 
$$g = \sum_{1}^{4} s_{m}^{2}.$$

Somit ist:

(9) 
$$x_{k} = \sum_{1}^{4} \frac{x_{k}^{(m)}}{\sqrt{g_{m,m}}} z_{m}$$

eine (reelle) orthogonale Substitution.

Entsprechend den  $\infty^6$  (reellen) Polartetraedern der Fläche (3) (§ 149, 11, V) gibt es  $\infty^6$  orthogonale lineare Substitutionen (§ 50, 1).

2. Quadratdarstellung durch orthogonale Substitution. Die Frage, ob eine beliebige Fläche zweiter Ordnung:

(10) 
$$f - \sum_{i=1}^{4} \sum_{j=1}^{4} a_{ki} x_k x_j = 0$$

durch orthogonale Substitution auf die Quadratdarstellung § 149, (21) gebracht werden kann, kommt auf die Frage nach einem gemeinsamen (reellen) Polartetraeder der beiden Flächen (10) und (3) zurück. 116)

Ist nämlich  $J_m = x_k^{(m)}$  ein solches, so werden durch die Substitution (4) gleichzeitig die Darstellungen (5) und:

$$(11) f = \sum_{1}^{4} f_{mm} y_m^2$$

herbeigeführt und dann mit (7) die Darstellungen (8) und:

(12) 
$$f = \sum_{1}^{4} \frac{f_{mm}}{g_{mm}} z_{m}^{2}.$$

Hat also die Fläche (10) mit der Fläche (3) ein (reelles) Polartetraeder  $J_m = x_k^{(m)}$  gemein, so kann sie durch die orthogonale lineare Substitution (9) auf die Quadratdarstellung (12) gebracht werden.

Es soll untersucht werden, ob ein gemeinsames (reelles) Polartetraeder der Flächen (10) und (3) vorhanden ist.

3. Punkte gleicher Polarebene. Jede Ecke eines Polartetraeders einer einzelnen Fläche zweiter Ordnung hat (§ 149, 8, II) die gegenüberliegende Seitenfläche als Polarebene. Jede Ecke eines gemeinsamen Polartetraeders muß also in bezug auf beide Flächen dieselbe Polarebene haben oder ein Punkt gleicher Polarebene in bezug auf beide sein. Wir fragen daher zuerst nach solchen Punkten.

Die Polarebenen eines Punktes  $x_k^0$  in bezug auf die beiden Flächen (10) und (3) sind nach § 149, (6):

(13) 
$$\sum_{k=1}^{4} f_k^0 x_k = 0, \quad \sum_{k=1}^{4} x_k^0 x_k = 0.$$

Sie fallen immer dann und nur dann zusammen, wenn mit einem Faktor  $\lambda$ :

(14) 
$$f_k^0 = \lambda x_k^0, \qquad k = 1, 2, 3, 4.$$

Jeder Punkt gleicher Polarebene  $x_k^0$  genügt also den Gleichungen:

(15) 
$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = 0, \\ a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda)x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = 0, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + (a_{33} - \lambda)x_3 + a_{34}x_4 = 0, \\ a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + (a_{44} - \lambda)x_4 = 0, \end{cases}$$

und jeder diesen Gleichungen genügende Punkt ist ein Punkt gleicher Polarebene (§ 50, 3).

4. Die biquadratische Gleichung des Problems. Diese Gleichungen können nur bestehen, wenn der Faktor  $\lambda$  eine Wurzel der biquadratischen Gleichung ist <sup>89</sup>):

(16) 
$$\mathcal{J}(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

5. Die einer Wurzel entsprechenden Punkte gleicher Polarebene. Ist  $\lambda_i$  (i=1,2,3,4) eine Wurzel der Gleichung (16), so gibt es ein oder mehr Punkte  $x_k^{(i)}$ , die den mit  $\lambda=\lambda_i$  gebildeten Gleichungen (15) entsprechen. In der Tat stellen diese Gleichungen vier Ebenen dar, die infolge der Voraussetzung  $\Delta(\lambda_i)=0$  jedenfalls einen Punkt gemein haben, möglicherweise auch mehr. Wenn nämlich für die Wurzel  $\lambda=\lambda_i$  alle Unterdeterminanten dritten Grades  $\Delta_{kl}(\lambda)$  von  $\Delta(\lambda)$  verschwinden, gehen die drei Ebenen durch eine Gerade; wenn alle Unterdeterminanten zweiten Grades  $\delta_{kl}(\lambda)$  verschwinden, fallen sie alle in eine Ebene zusammen; wenn alle Elemente von  $\Delta(\lambda)$  verschwinden, werden sie völlig unbestimmt (I § 61, 3—5).

Zu einer Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  der Gleichung (16) gehören ein Punkt, oder  $\infty^1$  oder  $\infty^2$  oder  $\infty^3$  Punkte gleicher Polarebene.

6. Zwei zu verschiedenen Wurzeln gehörige Punkte. Sind nun  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  zwei verschiedene Wurzeln der Gleichung (16), so genügen die entsprechenden Punkte gleicher Polarebene  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  nach (14) den Gleichungen:

(17) 
$$f_k^{(1)} = \lambda_1 x_k^{(1)}, \quad f_k^{(2)} = \lambda_2 x_k^{(2)}, \quad k = 1, 2, 3, 4,$$
 gleic A ob zu jeder der beiden Wurzeln ein oder mehr solche Punkte gehören.

Wenn  $x_k^{(2)} = x_k^{(1)}$  sein sollte, würde aus den beiden alsdann in  $f_k^{(1)}$  und  $-x_k^{(1)}$  linearen und homogenen Gleichungen (17) mit der Determinante  $\lambda_2 - \lambda_1 + 0$  folgen, daß  $f_k^{(1)} = 0$  und  $x_k^{(1)} = 0$ . Die letztere Gleichung kann aber nicht für alle Werte von k bestehen.

I. Zwei zu verschiedenen Wurzeln gehörige Punkte gleicher Polarebene können niemals zusammenfallen.

Multipliziert man die Gleichungen (17) bezüglich mit  $x_k^{(2)}$  und  $x_k^{(1)}$  und summiert über k, so erhält man:

$$\sum_{k} f_{k}^{(1)} x_{k}^{(2)} = \lambda_{1} \sum_{k} x_{k}^{(1)} x_{k}^{(2)}, \quad \sum_{k} f_{k}^{(2)} x_{k}^{(1)} = \lambda_{2} \sum_{k} x_{k}^{(2)} x_{k}^{(1)}$$

$$\text{der (§ 138, (6)):}$$

$$f_{12} = \lambda_{1} g_{12}, \quad f_{12} = \lambda_{2} g_{12}.$$

Daraus aber schließt man, da  $\lambda_1 + \lambda_2$  ist:

(18) 
$$f_{13} = 0, \quad g_{13} = 0.$$

II. Zwei Punkte gleicher Polarebene,  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$ , die zu verschiedenen Wurzeln  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  gehören, sind stets harmonische Pole in bezug auf jede der beiden Flächen (10) und (3) (§ 149, (2)).

7. Die Realität der Wurzeln. Sind  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  zwei (einfache oder zweifache) konjugiert komplexe, also verschiedene Wurzeln, so ist nach 6, I auch jeder der einen entsprechende Punkt  $x_k^{(1)}$  gleicher Polarebene von jedem der andern entsprechenden Punkte  $x_k^{(2)}$  verschieden. Entspricht aber vermöge (15) der komplexen Wurzel  $\lambda_1$  ein Punkt  $x_k^{(1)} = y_k' + iy_k''$ , so entspricht der konjugierten Wurzel  $\lambda_2$  jedenfalls der Punkt  $x_k^{(2)} = y_k' - iy_k''$ , wo  $y_k''$  nicht für jedes k verschwinden kann, da sonst  $x_k^{(1)} = x_k^{(2)}$  wäre.

Damit ist nach (18):

$$g_{12} = \sum_{1}^{4} x_{k}^{(1)} x_{k}^{(2)} = \sum_{1}^{4} (y_{k}^{'2} + y_{k}^{''2}) = 0,$$

und damit für jedes  $k: y_k' = 0$ ,  $y_k'' = 0$ , was für  $y_k''$  nicht möglich. Daher sind konjugiert komplexe Wurzeln nicht möglich oder:

Die biquadratische Gleichung  $\Delta(\lambda) = 0$  hat nur reelle Wurzeln (§ 50, 7).

8. Entwicklung der Determinante  $\Delta(\lambda)$ . Die Differential-quotienten der Determinante (16) nach  $\lambda$  sind:

(19) 
$$\begin{cases} -\Delta'(\lambda) = \Delta_{11}(\lambda) + \Delta_{22}(\lambda) + \Delta_{33}(\lambda) + \Delta_{44}(\lambda), \\ \frac{1}{2}\Delta''(\lambda) = \delta_{11}(\lambda) + \delta_{22}(\lambda) + \delta_{33}(\lambda) + \delta_{44}(\lambda) + \delta_{55}(\lambda) + \delta_{66}(\lambda), \\ -\frac{1}{6}\Delta'''(\lambda) = (a_{11} - \lambda) + (a_{22} - \lambda) + (a_{33} - \lambda) + (a_{44} - \lambda). \end{cases}$$

Daher ist mit den § 79, (5)—(7) eingeführten Abkürzungen:

(20) 
$$\Delta(\lambda) = \lambda^4 - A'''\lambda^2 + A''\lambda^2 - A'\lambda + A,$$

und für die vier Wurzeln:

(21) 
$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = A''', \quad \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_3 \lambda_1 + \lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_4 + \lambda_3 \lambda_4 + \lambda_5 \lambda_4 = A'',$$
$$\lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 + \lambda_3 \lambda_1 \lambda_4 + \lambda_1 \lambda_2 \lambda_4 + \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = A', \quad \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 = A.$$

9. Multiplizitäten der Linearfaktoren der Determinante. Enthält die ganze Funktion  $G(\lambda)$  den Faktor  $\lambda - \lambda_0$  gerade l mal, so enthält der Differentialquotient  $G'(\lambda)$  nach § 50, (22) denselben Faktor gerade:

$$(22) l' = l - 1$$

mal.

Sei nun  $(\lambda - \lambda_i)^{l_i}$  die höchste Potenz von  $\lambda - \lambda_i$ , die in  $\Delta(\lambda)$  vorkommt; ferner  $(\lambda - \lambda_i)^{l_i'}$  die höchste, die gleichzeitig in allen Unterdeterminanten dritten Grades  $\Delta_{kl}(\lambda)$ ;  $(\lambda - \lambda_i)^{l_i''}$  die höchste, die in allen Unterdeterminanten zweiten Grades  $\delta_{kl}(\lambda)$ ;  $(\lambda - \lambda_i)^{l_i''}$  die höchste, die in allen Elementen der Determinante  $\Delta(\lambda)$  vorkommt. Es sind dann nach dem Grade der einzelnen Determinanten nur zulässig die Werte:

(23) 
$$l_i = 1, 2, 3, 4;$$
  $l'_i = 0, 1, 2, 3;$   $l''_i = 0, 1, 2;$   $l'''_i = 0, 1.$ 

Infolge von (19) enthält nun  $\Delta'(\lambda)$  den Faktor  $\lambda - \lambda_i$ , da er in allen  $\Delta_{ki}(\lambda)$  wenigstens  $l_i'$  mal vorkommt, auch wenigstens  $l_i'$  mal. Daher ist nach (22):

$$l_i - 1 \ge l'_i$$
 oder:  $l'_i < l_i$ 

mit Ausschluß der Gleichheit.

Der Differentialquotient irgendeiner Unterdeterminante dritten Grades:

$$\Delta'_{44}(\lambda) = -\delta_{11}(\lambda) - \delta_{22}(\lambda) - \delta_{38}(\lambda), \ \Delta'_{12}(\lambda) = \delta_{45}(\lambda) - \delta_{12}(\lambda), \dots$$
 enthält den Faktor  $\lambda - \lambda_i$ , da er in jedem  $\delta_{kl}(\lambda)$  wenigstens  $l''_i$  mal vorkommt, auch wenigstens  $l''_i$  mal. Da aber unter den Determinanten  $\Delta_{l,l}(\lambda)$  wenigstens eine ihn nicht mehr als  $l'_i$  mal und daher der entsprechende Differentialquotient  $\Delta'_{kl}(\lambda)$  ihn nach (22) nicht mehr als  $l'_i - 1$  mal enthält, so kann  $l''_i$  nicht größer sein als  $l'_i - 1$ :

$$l_i'' \leq l_i' - 1$$
 oder:  $l_i'' < l_i'$ .

Der Differentialquotient irgend einer Unterdeterminante zweiten Grades:

$$\delta_{11}'(\lambda) = -(a_{22} - \lambda) - (a_{33} - \lambda), \quad \delta_{12}'(\lambda) = a_{12}, \dots$$

enthält den Faktor  $\lambda - \lambda_i$ , da er in jedem Elemente wenigstens  $l_i^{"}$  mal vorkommt, auch wenigstens  $l_i^{"}$ mal. Da aber unter den Determi-

nanten  $\delta_{kl}(\lambda)$  wenigstens eine ihn nicht mehr als  $l_i^{\prime\prime}$ mal und daher der entsprechende Differentialquotient  $\delta_{kl}^{\prime}(\lambda)$  ihn nach (22) nicht mehr als  $l_i^{\prime\prime\prime}-1$  mal enthält, so kann  $l_i^{\prime\prime\prime}$  nicht größer sein als  $l_i^{\prime\prime\prime}-1$ :

$$l_i^{\prime\prime\prime} \leq l_i^{\prime\prime} - 1$$
 oder:  $l_i^{\prime\prime\prime} < l_i^{\prime\prime}$ .

Zwischen den Multiplisitäten besteht daher mit Ausschluß der Gleichheit die Ungleichung:

$$(24) l_i > l_i'' > l_i''' > l_i'''.$$

10. Die Elementarteilerexponenten. Die für die Determinante A in § 79, (10); § 81, (17); (24) abgeleiteten Identitäten geben mit  $a_{kk} - \lambda$  für  $a_{kk}$  und mit  $- \Delta'(\lambda)$ ,  $\frac{1}{2}\Delta''(\lambda)$ ,  $-\frac{1}{6}\Delta'''(\lambda)$  für A', A'', A''' (§ 79, (5)–(7)) die in  $\lambda$  identischen Gleichungen (80):

(25) 
$$\begin{cases} \Delta'^{2}(\lambda) - \Delta(\lambda)\Delta''(\lambda) = \Delta_{11}^{2}(\lambda) + \Delta_{22}^{2}(\lambda) + \dots + \\ + 2\Delta_{23}^{2}(\lambda) + 2\Delta_{31}^{2}(\lambda) + \dots, \\ \frac{1}{4}\Delta''^{2}(\lambda) + 2\Delta(\lambda) - \frac{1}{3}\Delta'(\lambda)\Delta'''(\lambda) = \delta_{11}^{2}(\lambda) + \delta_{22}^{2}(\lambda) + \dots + \\ + 2\delta_{23}^{2}(\lambda) + 2\delta_{31}^{2}(\lambda) + \dots, \\ \frac{1}{36}\Delta'''^{2}(\lambda) - \Delta''(\lambda) = (a_{11} - \lambda)^{2} + (a_{22} - \lambda)^{2} + \dots + \\ + 2a_{23}^{2} + 2a_{31}^{2} + \dots. \end{cases}$$

Während daher für eine einfache Wurzel  $\lambda=\lambda_i\,(l_i=1)$  von  $\varDelta(\lambda)=0$  nach (23) und (24) stets  $l_i'=0$  ist, folgt aus (25), da alle Wurzeln reell sind: Für eine Doppelwurzel  $\lambda=\lambda_i\,(l_i=2)$  verschwinden mit  $\varDelta(\lambda_i)$  und  $\varDelta'(\lambda_i)$  auch alle  $\varDelta_{kl}(\lambda_i)$ , so daß  $l_i'+0$ , also nach (23) und (24)  $l_i'=1$  ist. Für eine dreifache Wurzel  $\lambda=\lambda_i(l_i=3)$  verschwinden mit  $\varDelta(\lambda_i),\, \varDelta'(\lambda_i)$  und  $\varDelta''(\lambda_i)$  auch alle  $\delta_{kl}(\lambda_i)$ , so daß  $l_i''+0$ , also nach (23) und (24)  $l_i''=1$ ,  $l_i'=2$  ist. Für eine vierfache Wurzel  $\lambda=\lambda_i(l_i=4)$  verschwinden mit  $\varDelta(\lambda_i),\, \varDelta''(\lambda_i),\, \varDelta''(\lambda_i)$  und  $\varDelta'''(\lambda_i)$  auch alle Elemente von  $\varDelta(\lambda)$ , so daß  $l_i'''+0$ , also nach (23) und (24)  $l_i'''=1$ ,  $l_i''=2$ ,  $l_i'=3$  ist.

Danach bestimmt der Wert von  $l_i$  stets die Werte von  $l_i'$ ,  $l_i''$ ,  $l_i'''$  in folgender Weise:

 $(26) l_i, l_i', l_i'', l_i''' = 1, 0, 0, 0; 2, 1, 0, 0; 3, 2, 1, 0; 4, 3, 2, 1.$ 

Innerhalb des einer  $l_i$ -fachen Wurzel  $\lambda_i$  entsprechenden Teilers von  $\Delta(\lambda)$ :

(27) 
$$(\lambda - \lambda_i)^{l_i} = (\lambda - \lambda_i)^{l_i - l_i'} (\lambda - \lambda_i)^{l_i - l_i''} (\lambda - \lambda_i)^{l_i'' - l_i'''} (\lambda - \lambda_i)^{l_i''' - 0}$$

heißen die Faktoren rechts, soweit ihre Exponenten von 0 verschieden sind, die der Wurzel  $\lambda_i$  entsprechenden Elementurteiler der Determinante  $\Delta(\lambda)$ . <sup>130</sup>) Alsdann besagt der Satz (26):

Alle Elementarteilerexponenten einer jeden Wurzel haben je den Wert 1.

11. Die zu einer Wurzel gehörigen Punkte gleicher Polarebene. Da für eine einfache Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  nach (26) nicht alle  $\Delta_{ki}(\lambda)$  verschwinden, so liefern für  $\lambda = \lambda_i$  die Gleichungen (15) mit k = 1, 2, 3 oder 4 (§ 139, (8)):

$$(28) x_1^{(i)} : x_2^{(i)} : x_3^{(i)} : x_4^{(i)} = \Delta_{k,1}(\lambda_i) : \Delta_{k,2}(\lambda_i) : \Delta_{k,3}(\lambda_i) : \Delta_{k,4}(\lambda_i).$$

Zu einer einfachen Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  gehört stets ein einziger bestimmter Punkt gleicher Polarebene.

Man kann statt (28) mit einem Faktor o auch schreiben 121):

(29) 
$$\varrho x_k^{(i)} x_l^{(i)} = \Delta_{kl}(\lambda_i),$$

und hiernach wird mit Rücksicht auf (19) und (6):

(30) 
$$\varrho g_{ii} = -\Delta'(\lambda_i).$$

Da für eine zweifache Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  nach (26) alle  $\Delta_{kl}(\lambda)$ , aber nicht alle  $\delta_{kl}(\lambda)$  verschwinden, so genügen für  $\lambda = \lambda_i$  den Gleichungen (15) die Punkte der Geraden (§ 139, (16)):

(31) 
$$q_1^{(i)}:q_2^{(i)}:q_3^{(i)}:q_4^{(i)}:q_6^{(i)}:q_6^{(i)}=\delta_{k1}(\lambda_i):\delta_{k2}(\lambda_i):\delta_{k3}(\lambda_i):\delta_{k4}(\lambda_i):\delta_{k5}(\lambda_i):\delta_{k6}(\lambda_i),$$
  
 $k=1, 2, 3, 4, 5 \text{ oder } 6.$ 

Zu einer zweifachen Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  gehören stets  $\infty^1$  Punkte gleicher Polarebene, die eine Gerade erfüllen.

Da für eine dreifache Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  nach (26) alle  $\delta_{kl}(\lambda)$ , aber nicht alle Elemente von  $\Delta(\lambda)$  verschwinden, so genügen für  $\lambda = \lambda_i$  den Gleichungen (15) die Punkte der Ebene (§ 139, (24)):

$$(32) \ u_1^{(i)} : u_2^{(i)} : u_3^{(i)} : u_4^{(i)} = a_{11} - \lambda_i : a_{12} : a_{13} : a_{14} = a_{21} : a_{22} - \lambda_i : a_{23} : a_{24} = \cdots = \cdots.$$

Zu einer dreifachen Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  gehören stets  $\infty^2$  Punkte gleicher Polarebene, die eine Ebene erfüllen.

Da für eine vierfache Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  nach (26) alle Elemente von  $\Delta(\lambda)$  verschwinden, so sind für eine solche die Gleichungen (15) identisch erfüllt. Alle Punkte des Raumes sind Punkte gleicher Polarebene.

12. Verschwindende Wurzeln. Unter den Wurzeln der Gleichung (16) findet sich nach (20) die Wurzel  $\lambda = 0$  nicht, wenn  $A \neq 0$ ; die Wurzel  $\lambda = 0$  einfach, wenn A = 0,  $A' \neq 0$ ; zweifach, wenn A = 0, A' = 0, A'' = 0, A'' = 0, A''' = 0; vierfach, wenn A = 0, A'' = 0, A''' = 0.

Die Gleichungen (15), die mit  $\lambda = 0$  die zur Wurzel  $\lambda = 0$  gehörigen Punkte gleicher Polarebene bestimmen, decken sich aber in diesem Falle mit denjenigen (§ 139, (6)), die die Doppelpunkte der Fläche (10) liefern.

Die der Wurzel  $\lambda = 0$  entsprechenden Punkte gleicher Polarebene

in bezug auf die Flächen f und g decken sich mit den Doppelpunkten der Fläche f.

Dies erklärt sich daraus, daß ein Doppelpunkt der Fläche f als Polarebene in bezug auf f jede Ebene des Raumes hat (§ 149, 5), also auch diejenige Ebene, die seine Polarebene in bezug auf g ist.

Da nun nach 11 aus der Multiplizität einer Wurzel die Anzahl der entsprechenden Punkte gleicher Polarebene folgt, so ergibt sich:

Die Fläche f hat keinen Doppelpunkt für A + 0, einen Doppelpunkt für A = 0, A' + 0, eine Doppelgerade für A = 0, A' = 0, A'' + 0, eine Doppelebene für A = 0, A' = 0, A'' = 0, A''' + 0.

Wir erhalten damit aufs Neue die bereits § 139, (30) abgeleiteten Bedingungen für den Rang der Fläche f.

13. Nichtverschwindende Wurzeln. Da nach (17) für jede einfache oder mehrfache, verschwindende oder nicht verschwindende Wurzel  $\lambda_i$  und einen zugehörigen Punkt gleicher Polarebene  $x_i^{(i)}$ :

$$\sum_{i} f_{k}^{(i)} x_{k}^{(i)} = \lambda_{i} \sum_{i} x_{k}^{(i)} x_{k}^{(i)}$$

oder:

$$(33) f_{ii} = \lambda_i g_{ii},$$

so folgt:

Ein einer nichtverschwindenden Wurzel  $\lambda_i$  entsprechender Punkt gleicher Polarebene  $x_k^{(i)}$  liegt entweder auf keiner oder auf jeder der beiden Flächen f und g.

Da im letzteren Falle die gemeinsame Polarebene gemeinsame Tangentialebene wird, so berühren sich die beiden Flächen im Punkte  $x_i^{(0)}$ .

- 14. Der einer einfachen Wurzel entsprechende Punkt. Der einer einfachen Wurzel  $\lambda_i$  entsprechende Punkt gleicher Polarebene (28) kann als reeller Punkt nicht auf der Fläche g, also auch nicht mit seiner gemeinsamen Polarebene in bezug auf f und g vereinigt liegen. Falls  $\lambda_i \neq 0$ , liegt er nach 13 auch nicht auf f; falls  $\lambda_i = 0$ , ist er nach 12 die Spitze des Kegels f.
- 15. Fall von vier einfachen Wurzeln. Hat die Gleichung (16) vier einfache Wurzeln  $\lambda_i$  (i=1, 2, 3, 4), so gehört nach 11 zu jeder ein einziger Punkt gleicher Polarebene  $x_k^{(i)}$ , der nach 14 nicht mit dieser vereinigt liegt. Zugleich ist nach 6, II jeder der vier Punkte  $x_k^{(i)}$  harmonischer Pol jedes der drei andern in bezug auf beide Flächen f und g.
- I. Wenn die biquadratische Gleichung vier verschiedene Wurzeln hat, haben die beiden Flächen f und g stets ein einziges gemeinsames Polartetraeder.

Seine reellen Ecken  $x_k^{(i)}$  sind die den Werten i = 1, 2, 3, 4 entsprechenden Punkte (28). Für die orthogonale Substitution (9), welche die Form (12) von f herbeiführt, ist nach (29), (30) <sup>121</sup>):

(34) 
$$\frac{x_k^{(i)}x_l^{(i)}}{g_{ii}} = -\frac{\Delta_{kl}(\lambda_l)}{\Delta'(\lambda_l)}.$$

- 16. Die einer Doppelwurzel entsprechenden Punkte. Einer Doppelwurzel  $\lambda_i$  entspricht eine reelle Gerade (31), deren jeder Punkt ein Punkt gleicher Polarebene ist. Ist  $\lambda_i + 0$ , so sind die beiden Punkte  $S_1$  und  $S_2$ , in denen die Gerade die eine Fläche schneidet, nach 13 Berührungspunkte beider Flächen. Sie sind als Schnittpunkte einer reellen Geraden (31) mit der imaginären eigentlichen Fläche g konjugiert komplex und daher zwei getrennte Punkte (§ 154, 3). Ist  $\lambda_i = 0$ , so ist die Gerade (31) die Achse des Ebenenpaares f und schneidet wie vorhin die Fläche g in zwei getrennten Punkten  $S_1$  und  $S_2$ .
- 17. Fall von ein oder swei Doppelwurzeln. Wählt man auf der Geraden (31), die der Doppelwurzel  $\lambda_1 = \lambda_2$  entspricht, irgend ein Paar harmonischer Punkte  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  zu den beiden getrennten Schnittpunkten  $S_1$  und  $S_2$  mit der Fläche g, so sind diese harmonische Pole in bezug auf beide Flächen f und g.

Sind nun die beiden andern Wurzeln  $\lambda_3$  und  $\lambda_4$  einfache, so sind die ihnen nach 14 entsprechenden Punkte gleicher Polarebene  $x_k^{(3)}$  und  $x_k^{(4)}$  nach 6 sowohl unter sich als auch je zu jedem Punkte der Geraden (31) harmonische Pole in bezug auf beide Flächen f und g. Die vier Punkte  $x_k^{(i)}$ , i=1, 2, 3, 4 bilden also ein gemeinsames Polartetraeder. Für  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$  stehen dabei die  $\infty^1$  zu  $S_1$ ,  $S_2$  harmonischen Punktepaare zur Verfügung (§ 149, 6).

Ist aber auch  $\lambda_3=\lambda_4$  eine Doppelwurzel, so wählt man auch auf der ihr entsprechenden Geraden zwei harmonische Punkte  $x_k^{(3)}$ ,  $x_k^{(4)}$  zu den getrennten Schnittpunkten  $S_3$ ,  $S_4$  der Geraden mit der Fläche g. Jeder Punkt der zu  $\lambda_1=\lambda_2$  gehörigen Geraden ist aber nach f, II zu jedem Punkte der zu  $\lambda_3=\lambda_4$  gehörigen Geraden harmonischer Pol in bezug auf beide Flächen. Die vier Punkte  $x_k^{(i)}$  bilden also wieder ein Polartetraeder.

- II. Wenn die biquadratische Gleichung eine zweifache und zwei einfache oder zwei zweifache Wurzeln hat, haben die beiden Flächen f und  $g \infty^1$ , bezüglich  $\infty^2$  gemeinsame Polartetraeder.
- 18. Fall einer dreifachen Wurzel. Einer dreifachen Wurzel  $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3$  entspricht eine reelle Ebene (32), deren jeder Punkt ein Punkt gleicher Polarebene ist. Ist  $\lambda_1 + 0$ , so ist der Kegelschnitt,

in dem die Ebene die eine Fläche schneidet, nach 13 Berührungskurve beider Flächen.

Er ist nach § 153, (21) als Schnittkurve einer reellen Ebene mit der imaginären eigentlichen Fläche g notwendig ein eigentlicher imaginärer Kegelschnitt. Ist  $\lambda_1 = 0$ , so fällt f selbst als Doppelebene in die Ebene (32) hinein und schneidet g wie vorhin in einem eigentlichen imaginären Kegelschnitt.

Ein eigentlicher Kegelschnitt hat  $\infty^3$  reelle Polardreiecke (§ 46, 10). Ist nun  $x_k^{(1)}$ ,  $x_k^{(2)}$ ,  $x_k^{(3)}$  ein solches Polardreieck und  $x_k^{(4)}$  der der einfachen Wurzel  $\lambda_4$  entsprechende Punkt gleicher Polarebene, so ist dieser nach 6, II zu jedem Punkte der Ebene (32) harmonischer Pol. Die vier Punkte  $x_k^{(6)}$  bilden also ein Polartetraeder.

III. Wenn die biquadratische Gleichung eine dreifache und eine einfache Wurzel hat, haben die beiden Flächen f und  $g \infty^s$  gemeinsame Polartetraeder.

IV. Bei einer vierfachen Wurzel fallen f und g überhaupt zusammen.

19. Die Quadratdarstellung und ihre Koeffisienten. Da somit stets ein oder mehr gemeinsame Polartetraeder der beiden Flächen f und g vorhanden sind, so ist deren gleichzeitige Überführung in die Formen (8) und (12) stets möglich. Zugleich erhält die Darstellung (12) nach (33) die Form:

(35) 
$$f = \lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + \lambda_3 z_3^2 + \lambda_4 z_4^2 = 0.$$

Die Gleichung (10) kann also stets durch orthogonale Substitution auf die Form (35) gebracht werden, wobei  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$ ,  $\lambda_4$  die Wurzeln der biquadratischen Gleichung (16) sind.

Das neue Koordinatentetraeder, auf das sich die Koordinaten  $z_i$  beziehen, ist das Polartetraeder, das die Fläche (10) mit der Fläche (3) gemein hat. Es ist eindeutig bestimmt, wenn die Gleichung (16) vier einfache Wurzeln hat, ist dagegen einfach oder zweifach oder dreifach unbestimmt, wenn sie zwei einfache und eine zweifache oder zwei zweifache oder eine einfache und eine dreifache Wurzel hat.

20. Unterscheidung der Vorzeichen. Aus der Gleichung (35) kann nun sowohl der Rang (§ 149, 15) als die Spezies (§ 152, 4) sofort entnommen werden. Sind nämlich mit  $A \neq 0$  die vier Wurzeln  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$ ,  $\lambda_4$  nach (21) alle von 0 verschieden, so sind ihre Vorzeichen nach (21), abgesehen von der Reihenfolge, für:

(36) 
$$A > 0: \pm \pm \pm \pm \pm \text{ oder } + + --; A < 0: \pm \pm \pm \pm \pm$$

Nach der Regel von Descartes <sup>131</sup>) hat aber die Gleichung (20) soviel positive Wurzeln als Zeichenwechsel in  $\Delta(\lambda)$ , und soviel negative,

als Zeichenwechsel in  $\Delta(-\lambda)$  vorkommen. Daher sind die Vorzeichen der Wurzeln für:

$$A > 0$$
,  $A' > 0$ ,  $A'' > 0$ ,  $A''' > 0$ :  $+ + + +$ ,  $A > 0$ ,  $A' < 0$ ,  $A'' > 0$ ,  $A''' < 0$ :  $- - - - -$ ,

oder zusammengefaßt, für:

(37) 
$$A > 0, A'' > 0, A'A''' > 0 : \pm \pm \pm \pm.$$

Nach (36) und (37) sind sie dann für:

(38) 
$$A > 0$$
,  $A''$ ,  $A'A'''$  nicht beide  $> 0: ++--$ .

Ist ferner mit A = 0, A' + 0 etwa  $\lambda_4 = 0$ , so sind  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$  die Wurzeln der kubischen Gleichung:

$$\lambda^3 - A'''\lambda^2 + A''\lambda - A' = 0.$$

Die Vorzeichen sind dann nach § 50, 19 für:

(39) 
$$A'' > 0, A'A''' > 0 : \pm \pm \pm;$$
  
 $A'', A'A'''$  nicht beide  $> 0 : \pm \pm \mp.$ 

Ist weiter mit A = 0, A' = 0, A'' + 0 etwa  $\lambda_3 = 0$ ,  $\lambda_4 = 0$ , so sind  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  die Wurzeln der quadratischen Gleichung:

$$\lambda^2 - A'''\lambda + A'' = 0.$$

Ihre Vorzeichen sind gleich oder verschieden, je nachdem:

(40) 
$$A'' > 0$$
 oder  $A'' < 0$ .

Schließlich ist mit A = 0, A' = 0, A'' = 0, A''' + 0 nur noch eine Wurzel  $\lambda_1$  von 0 verschieden.

21. Merkmale der Spezies der Fläche zweiter Ordnung. Bezeichnet man daher allgemein die Wurzel  $\lambda_i$  mit  $\alpha_i^2$  oder  $-\alpha_i^2$ , je nachdem sie positiv oder negativ ist, so erhält man an Stelle von § 152, (36) folgende Merkmale für die Spezies der Fläche (10):

$$(41) \qquad A \neq 0 \begin{cases} A > 0, \ A'' > 0, \ A'A''' > 0; \\ I. \ f = \alpha_1^2 z_1^2 + \alpha_2^2 z_2^2 + \alpha_3^2 z_3^2 + \alpha_4^2 z_4^2 = 0; \\ A > 0, \ A'', \ A'A''' \ \text{nicht beide} > 0; \\ II. \ f = \alpha_1^2 z_1^2 + \alpha_2^2 z_2^2 - \alpha_3^2 z_3^2 - \alpha_4^2 z_4^2 = 0; \\ A < 0; \ III. \ f = \alpha_1^2 z_1^2 + \alpha_2^2 z_2^2 + \alpha_3^2 z_3^2 - \alpha_4^2 z_4^2 = 0. \end{cases}$$

$$A = 0, \ A' \neq 0 \begin{cases} A'' > 0, \ A'A''' > 0; \\ IV. \ f = \alpha_1^2 z_1^2 + \alpha_2^2 z_2^2 + \alpha_3^2 z_3^2 = 0; \\ A'', \ A'A''' \ \text{nicht beide} > 0; \\ V. \ f = \alpha_1^2 z_1^2 + \alpha_2^2 z_2^2 - \alpha_3^2 z_3^2 = 0. \end{cases}$$

$$A = 0, \ A' = 0, \ A'' \neq 0 \end{cases} \begin{cases} A'' > 0; \quad \text{VI.} \ f = \alpha_1^2 z_1^2 + \alpha_2^2 z_2^2 = 0; \\ A'' < 0; \quad \text{VII.} \ f = \alpha_1^2 z_1^2 - \alpha_2^2 z_2^2 = 0. \end{cases}$$

$$A = 0, \ A' = 0, \ A'' = 0, \ A''' \neq 0; \quad \text{VIII.} \ f = \alpha_1^2 z_1^2 - \alpha_2^2 z_2^2 = 0. \end{cases}$$

Dabei ist (§ 138, (8); (9)):

(42) 
$$\begin{cases} A' = A_{11} + A_{22} + A_{33} + A_{44}, \ A''' = a_{11} + a_{22} + a_{33} + a_{44}, \\ A'' = \alpha_{11} + \alpha_{22} + \alpha_{33} + \alpha_{44} + \alpha_{55} + \alpha_{66}. \end{cases}$$

Diese Merkmale gelten für jedes Koordinatentetraeder, auf das sich die gegebene Gleichung (10) gerade bezieht. Sie können unmittelbar als Kolonnenüberschriften in die Tabelle § 153, (21) eingetragen werden. 95)

22. Übergang auf gemeine Koordinaten. Sie gelten insbesondere für schief- und rechtwinklige gemeine Koordinaten (I § 57, (1)) und können in diesem Sinne als Kolonnenüberschriften in der Tabelle § 99, (31) benutzt werden.

Die dort für rechtwinklige Koordinaten abgeleiteten Merkmale der Spezies weichen von denen in (41) für die vier ersten Spezies insofern ab, als dort an Stelle von A'' und A''' die verkürzten Summen:

$$A_{44}^{'}=\alpha_{11}+\alpha_{22}+\alpha_{33}, \ \ A_{44}^{''}=a_{11}+a_{22}+a_{33}$$
 stehen.

Diese Abweichung ist darin begründet, daß überhaupt, bei gleich bleihenden notwendigen Bedingungen, die hinreichenden Bedingungen entsprechend der verschiedenen Wahl des Polartetraeders für die Quadratdarstellung verschieden ausfallen. In der Tat ist für die Spezies I nach § 152, (14) notwendig, daß neben A>0 alle  $a_{kk}$  und alle  $a_{kk}A_{ll}$  positiv seien, hinreichend aber schon, daß A>0,  $a_{33}>0$ ,  $a_{11}A_{44}>0$ .

23. Invarianten der Fläche bei orthogonaler Transformation. Wird durch irgend eine orthogonale Substitution (9), die also (3) in (8) verwandelt, aber f nicht gerade in die Quadratdarstellung (12) überführt, sondern etwa in:

(43) 
$$f = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} b_{mn} z_{m} z_{n},$$

so wird durch sie nach (8) und (43) identisch in  $\lambda$  (§ 50, 20):

(44) 
$$f - \lambda g = (b_{11} - \lambda) z_1^2 + \cdots + 2 b_{23} z_2 z_3 + \cdots$$

und daher nach § 138, (17):

Da aber diese Gleichung identisch in  $\lambda$  gilt, so folgt nach (20) durch Gleichsetzen der Koeffizienten:

(46) 
$$B = S^2 A$$
,  $B' = S^2 A'$ ,  $B'' = S^2 A''$ ,  $B''' = S^2 A'''$  oder:

Die Koeffizienten der Potensen von  $\lambda$  in der Determinante (16), also: A, A', A'', sind gegen jede orthogonale Transformation invariant.<sup>132</sup>)

Da nach § 140, (9) und (14) die Gleichung (45) auch für die einfach oder zweifach geränderten Determinanten der Fläche (44) besteht, so sind auch die Koeffizienten der Potensen von  $\lambda$  in den geründerten Determinanten § 156, (18) und § 157, (5), also die Ausdrücke  $A^{\mu}$ ,  $A^{\prime \mu}$ ,

## § 156. Orthogonale Transformation der Schnittkurve.

1. Gleichzeitige Quadratdarstellung zweier Schnittkurven. Bezogen auf ein Tetraeder  $E_1E_2E_3E_4$  seien zwei Flächen:

(1) 
$$f = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{1} a_{kl} x_k x_l = 0,$$
 (2)  $g = \sum_{1}^{4} x_k^2 = 0$ 

und eine reelle Ebene:

$$u = \sum_{1}^{4} u_k x_k = 0$$

gegeben. Durch Transformation auf ein neues Tetraeder  $J_1J_2J_3J_4$ , dessen Ebene  $J_1J_2J_3$  mit der Ebene (3) zusammenfällt, nehmen f, g und u im allgemeinen die Form an (§ 141, 1):

(4) 
$$f = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} f_{mn} y_{m} y_{n} = 0$$
, (5)  $g = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} g_{mn} y_{m} y_{n} = 0$ , (6)  $u = Sy_{4} = 0$ ,

und erhalten die Schnittkurven der beiden Flächen mit der Ebene in laufenden, auf das Dreieck  $J_1J_2J_3$  bezogenen Koordinaten die Form (§ 141, (7)):

(7) 
$$\sum_{1}^{3} \sum_{1}^{3} f_{mn} y_{m} y_{n} = 0, \qquad (8) \quad \sum_{1}^{3} \sum_{1}^{3} g_{mn} y_{m} y_{n} = 0.$$

Ist im Besonderen  $J_1J_2J_3$  ein gemeinsames Poldreieck der beiden Kegelschnitte (7) und (8), so werden diese Gleichungen (§ 149, (19)):

(9) 
$$\sum_{1}^{3} f_{mm} y_{m}^{2} = 0, \qquad (10) \qquad \sum_{1}^{3} g_{mm} y_{m}^{2} = 0,$$
oder mit: 
$$\sqrt{g_{mm}} y_{m} = s_{m};$$
(12) 
$$\sum_{1}^{3} \frac{f_{mm}}{g_{mm}} s_{m}^{2} = 0, \qquad (13) \qquad \sum_{1}^{3} s_{m}^{2} = 0.$$

$$\sqrt{g_m} y_m = z_m$$

(12) 
$$\sum_{m}^{3} \frac{f_{mm}}{g_{mm}} z_{m}^{2} = 0, \qquad (13) \qquad \sum_{m}^{3} z_{m}^{2} = 0.$$

Die Schnittkurve  $g \times u$  ist nach § 153, (21) stets ein imaginärer eigentlicher Kegelschnitt, während zugleich die Wurzel in (11) bei reellen Punkten  $J_m$  reell ist (§ 155, (6)).

Die Schnittkurven einer beliebigen Fläche (1) und der imaginären eigentlichen Fläche (2) mit einer reellen Ebene (3) können also bei Einführung eines gemeinsamen Poldreiecks auf die Form (12) und (13) gebracht werden.

Es handelt sich noch um die Ermittlung eines gemeinsamen Poldreiecks.

2. Punkte gleicher Polare. Die Polarebenen eines Punktes  $x_k^0$ im Raume in bezug auf die Flächen (1) und (2) sind:

(14) 
$$\sum_{k=1}^{4} f_{k}^{0} x_{k} = 0, \qquad (15) \qquad \sum_{k=1}^{4} x_{k}^{0} x_{k} = 0.$$

Liegt der Punkt  $x_k^0$  in der Ebene (3), so wird diese von den Ebenen (14) und (15) in den Polaren des Punktes in bezug auf die Kegelschnitte  $f \times u$  und  $g \times u$  geschnitten (§ 68, 8; § 11, 7).

Diese Polaren fallen zusammen, wenn die drei Ebenen (3), (14), (15) eine Achse gemein haben, also (I § 51, (7)):

(16) 
$$f_k^0 - \lambda x_k^0 + \varrho u_k = 0.$$

Jeder Punkt x,0 gleicher Polare in bezug auf die beiden Kegelschnitte genügt daher den fünf Gleichungen:

$$\begin{cases} (a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + \varrho u_1 = 0, \\ a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda)x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 + \varrho u_2 = 0, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + (a_{33} - \lambda)x_3 + a_{34}x_4 + \varrho u_3 = 0, \\ a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + (a_{44} - \lambda)x_4 + \varrho u_4 = 0, \\ u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 + u_4x_4 = 0, \end{cases}$$

und jeder diesen Gleichungen genügende Punkt ist ein Punkt gleicher Polare.

3. Die kubische Gleichung des Problems. Die Gleichungen (17) können nur bestehen, wenn  $\lambda$  eine Wurzel der kubischen Gleichung ist 188):

$$\Delta(\lambda) = \begin{bmatrix}
a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & a_{14} & u_1 \\
a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & a_{24} & u_2 \\
a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda & a_{34} & u_3 \\
a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} - \lambda & u_4 \\
u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & 0
\end{bmatrix} = 0.$$

4. Die einer Wurzel entsprechenden Punkte gleicher Polare. Ist  $\lambda = \lambda_i (i = 1, 2, 3)$  eine Wurzel der Gleichung (18), so gibt es ein oder mehr Punkte  $x_k^{(i)}$ , die den mit  $\lambda = \lambda_i$  gebildeten Gleichungen (17) unter Elimination von  $\varrho$  genügen. Nach solcher Elimination stellen die Gleichungen (§ 107, 1) vier Ebenen dar, die wegen  $\Delta(\lambda_i) = 0$  durch einen Punkt gehen. Wenn jedoch neben  $\Delta(\lambda)$  auch noch die sechzehn Unterdeterminanten  $\Delta_{ki}(\lambda)$ , k, l = 1, 2, 3, 4 für  $\lambda = \lambda_i$  verschwinden, gehen die vier Ebenen durch eine Achse, und wenn auch die 36 Unterdeterminanten  $\delta_{ki}(\lambda)$ , k, l = 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschwinden, fallen sie zusammen (§ 107, 7; 9).

Zu einer Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  der Gleichung (18) gehören ein Punkt oder  $\infty^1$  oder  $\infty^2$  Punkte gleicher Polare (§ 50, 5).

5. Zwei zu verschiedenen Wurzeln gehörige Punkte. Sind nun  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  zwei verschiedene Wurzeln der Gleichung (18), so genügen die entsprechenden Punkte gleicher Polare  $x_i^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  nach (16) den Gleichungen:

(19) 
$$f_k^{(1)} - \lambda_1 x_k^{(1)} + \varrho_1 u_k = 0, \quad f_k^{(2)} - \lambda_2 x_k^{(2)} + \varrho_2 u_k = 0,$$

(20) 
$$\sum_{k=1}^{4} u_k x_k^{(1)} = 0, \qquad \sum_{k=1}^{4} u_k x_k^{(2)} = 0,$$

gleichviel ob zu jeder der beiden Wurzeln ein oder mehr Punkte  $x_k$  (\*) gehören.

Wäre nun  $x_k^{(1)} = x_k^{(2)}$ , so würde aus (19) folgen:

$$-(\lambda_1-\lambda_2)x_k^{(1)}+(\varrho_1-\varrho_2)u_k=0, \quad k=1, 2, 3, 4,$$

und hieraus, da  $\lambda_1 + \lambda_2$  ist:

 $x_1^{(1)}:x_2^{(1)}:x_3^{(1)}:x_4^{(1)}=u_1:u_2:u_3:u_4\quad \text{oder}\quad x_k^{(1)}=\sigma u_k\,,$  und damit aus (20):

$$\sigma \sum_{1}^{4} u_k^2 = 0,$$

was für die reelle Ebene (3) nicht möglich ist.

I. Zwei zu verschiedenen Wurzeln gehörige Punkte gleicher Polare können niemals zusammenfallen.

Multipliziert man die Gleichungen (19) mit  $x_{\iota}^{(2)}$  und  $x_{\iota}^{(1)}$  und summiert über k, so folgt mit Rücksicht auf (20):

(21) 
$$f_{12} - \lambda_1 g_{12} = 0$$
,  $f_{21} - \lambda_2 g_{21} = 0$ , und da  $\lambda_1 + \lambda_2$  ist:

(22) 
$$f_{12} = 0, \quad g_{12} = 0.$$

- II. Zwei Punkte gleicher Polare,  $x_t^{(1)}$  und  $x_t^{(2)}$ , die zu verschiedenen Wurseln 1, und 1, gehören, sind stets harmonische Pole in bezug auf jede der beiden Flächen f und g, sowie jeden der beiden Kegelschnitte  $f \times u$  und  $g \times u$ .
- 6. Die Realität der Wurzeln. Mit Rücksicht auf 5, I und auf (22) überträgt sich der in § 155, 7 gegebene Beweis auch auf den vorliegenden Fall, also:

Die kubische Gleichung  $\Delta(\lambda) = 0$  in (18) hat nur reelle Wurzeln.

7. Entwicklung der Determinante  $\Delta(\lambda)$ . Die Differentialquotienten der Determinanten  $\Delta(\lambda)$  sind:

(23) 
$$\begin{cases} -\Delta'(\lambda) = \Delta_{11}(\lambda) + \Delta_{22}(\lambda) + \Delta_{33}(\lambda) + \Delta_{44}(\lambda), \\ \frac{1}{2}\Delta''(\lambda) = \delta_{11}(\lambda) + \delta_{22}(\lambda) + \delta_{33}(\lambda) + \delta_{44}(\lambda) + \delta_{55}(\lambda) + \delta_{66}(\lambda), \\ \frac{1}{6}\Delta'''(\lambda) = u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 + u_4^2, \end{cases}$$

wo:

wo: 
$$\begin{vmatrix} a_{22} - \lambda & a_{33} & a_{24} & u_{2} \\ a_{32} & a_{33} - \lambda & a_{34} & u_{3} \\ a_{42} & a_{43} & a_{44} - \lambda & u_{4} \\ u_{2} & u_{3} & u_{4} & 0 \end{vmatrix}, \dots; \ \delta_{11}(\lambda) = \begin{vmatrix} a_{32} - \lambda & a_{23} & u_{2} \\ a_{32} & a_{33} - \lambda & u_{3} \\ u_{2} & u_{5} & 0 \end{vmatrix}, \dots$$

Daher ist mit den Abkürzungen (§ 107, (22); (23)):

Daher ist mit den Abkürzungen (§ 107, (22); (23)): 
$$\begin{cases} A'^{u} = A_{11}^{u} + A_{22}^{u} + A_{33}^{u} + A_{44}^{u}, \\ A''^{u} = \alpha_{11}^{u} + \alpha_{22}^{u} + \alpha_{33}^{u} + \alpha_{44}^{u} + \alpha_{55}^{u} + \alpha_{66}^{u}, \\ Q^{2} = u_{1}^{2} + u_{2}^{2} + u_{3}^{2} + u_{4}^{2} \end{cases}$$
 für die Entwicklung von  $\Delta(\lambda)$ :

für die Entwicklung von  $\Delta(\lambda)$ :

(26) 
$$\Delta(\lambda) = Q^2 \lambda^3 + A^{"u} \lambda^2 - A^{"u} \lambda + A^{"},$$

und für die drei Wurzeln:

und für die drei Wurzeln: 
$$(27) \qquad \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = -\frac{A''^{\mu}}{\bar{Q}^2}, \quad \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_3 \lambda_1 + \lambda_1 \lambda_2 = -\frac{A'^{\mu}}{\bar{Q}^2}, \\ \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = -\frac{A^{\mu}}{\bar{Q}^2}.$$

8. Die Multiplizitäten der Linearfaktoren der Determinanten. Sei nun  $(\lambda - \lambda_i)^{l_i}$  die höchste Potenz von  $\lambda - \lambda_i$ , die in  $\Delta(\lambda)$  vorkommt; ferner  $(\lambda - \lambda_i)^{l'_i}$  die höchste, die gleichzeitig in allen Unterdeterminanten  $\Delta_{k,l}(\lambda)(k,l=1,2,3,4)$  und  $(\lambda-\lambda_i)^{l'}$  die höchste, die in

allen Unterdeterminanten  $\delta_{kl}(\lambda)$  vorkommt (k, l = 1, 2, ... 6). Es sind dann nach dem Grade der einzelnen Determinanten nur zulässig die Werte:

(28) 
$$l_i = 1, 2, 3; \quad l'_i = 0, 1, 2; \quad l''_i = 0, 1.$$

Nach der ersten Gleichung (23) folgt dann ebenso, wie in § 155, 9, daß:

$$l_i' < l_i$$

und da:

$$\mathcal{J}_{11}'(\lambda) = -\delta_{66}(\lambda) - \delta_{55}(\lambda) - \delta_{11}(\lambda), \quad \mathcal{J}_{12}'(\lambda) = \delta_{45}(\lambda) - \delta_{12}(\lambda), \dots,$$
 so folgt ebenfalls, wie dort:

$$l_i'' < l_i'$$
.

Zwischen den Multiplizitäten besteht daher mit Ausschluß der Gleichheit die Ungleichung:

$$(29) l_i > l_i' > l_i''.$$

9. Die Elementarteilerexponenten. Die für die Determinante  $A^{\mu}$  in § 107, (25); (43) abgeleiteten Identitäten geben mit  $a_{kk} - \lambda$  für  $a_{kk}$  und mit  $-\Delta'(\lambda)$ ,  $\frac{1}{2}\Delta''(\lambda)$  für  $A'^{\mu}$ ,  $A''^{\mu}$  die in  $\lambda$  identischen Gleichungen<sup>80</sup>):

$$(30) \ \Delta'^{\frac{2}{3}}(\lambda) = \Delta_{11}^{2}(\lambda) + \Delta_{22}^{2}(\lambda) + \Delta_{33}^{2}(\lambda) + \Delta_{44}^{2}(\lambda) + 2\Delta_{23}^{2}(\lambda) + 2\Delta_{31}^{2}(\lambda) + 2\Delta_{12}^{2}(\lambda) + 2\Delta_{14}^{2}(\lambda) + 2\Delta_{24}^{2}(\lambda) + 2\Delta_{34}^{2}(\lambda) + \frac{1}{2}\Delta(\lambda)\Delta''(\lambda), \frac{1}{4}\Delta''^{2}(\lambda) = \delta_{11}^{2}(\lambda) + \delta_{22}^{2}(\lambda) + \dots + \delta_{66}^{2}(\lambda) + 2\delta_{12}^{2}(\lambda) + \dots + 2\delta_{56}^{2}(\lambda) + 2\Delta'(\lambda)Q^{2}.$$

Während daher für eine einfache Wurzel  $\lambda = \lambda_i(l_i = 1)$  von  $\Delta(\lambda)$  nach (28) und (29) stets  $l_i' = 0$  ist, folgt aus (30), da alle Wurzeln reell sind: Für eine Doppelwurzel  $\lambda = \lambda_i(l_i = 2)$  verschwinden mit  $\Delta(\lambda_i)$  und  $\Delta'(\lambda_i)$  auch alle  $\Delta_{kl}(\lambda_i)$ , so daß  $l_i' + 0$ , also nach (28); (29)  $l_i' = 1$  ist. Für eine dreifache Wurzel  $\lambda = \lambda_i(l_i = 3)$  verschwinden mit  $\Delta(\lambda_i)$ ,  $\Delta'(\lambda_i)$  und  $\Delta''(\lambda_i)$  auch alle  $\delta_{kl}(\lambda_i)$ , so daß  $l_i'' + 0$ , also nach (28), (29)  $l_i'' = 1$ ,  $l_i' = 2$  ist.

Danach bestimmt der Wert von  $l_i$  stets die Werte von  $l_i'$ ,  $l_i''$  in folgender Weise:

(31) 
$$l_i, l'_i, l''_i = 1, 0, 0; 2, 1, 0; 3, 2, 1.$$

Alle Elementarteilerexponenten einer jeden Wurzel haben je den Wert 1.

10. Die zu einer Wurzel gehörigen Punkte gleicher Polare. Da für eine einfache Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  nach (31) nicht alle  $\Delta_{kl}(\lambda)$  verschwinden, so liefern für diese die Gleichungen (17) mit k = 1, 2 oder 3 (§ 107, (17)):

32) 
$$x_1^{(i)}: x_2^{(i)}: x_3^{(i)}: x_4^{(i)} = \Delta_{k1}(\lambda_i): \Delta_{k2}(\lambda_i): \Delta_{k3}(\lambda_i): \Delta_{k4}(\lambda_i).$$

Zu einer einfachen Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  gehört stets ein einziger bestimmter Punkt gleicher Polare.

Da für eine zweifache Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  nach (31) auch alle  $\Delta_{kl}(\lambda)$ , aber nicht alle  $\delta_{kl}(\lambda)$  verschwinden, so genügen für diese den Gleichungen (17) die Punkte der Geraden (§ 107, (31)):

$$\begin{array}{ll} q_1^{(i)}:q_2^{(i)}:q_3^{(i)}:q_4^{(i)}:q_5^{(i)}:q_6^{(i)} \\ &= \pmb{\delta}_{k1}(\lambda_i):\pmb{\delta}_{k2}(\lambda_i):\pmb{\delta}_{k3}(\lambda_i):\pmb{\delta}_{k4}(\lambda_i):\pmb{\delta}_{k5}(\lambda_i):\pmb{\delta}_{k6}(\lambda_i), \\ k=1,\,2,\,3,\,4,\,5 \ \ \text{oder} \ \ 6. \end{array}$$

Zu einer sweifachen Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  gehören stets  $\infty^1$  Punkte gleicher Polare, die eine Gerade erfüllen.

Da für eine dreifache Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  nach (31) auch alle  $\delta_{kl}(\lambda)$  verschwinden, so sind für eine solche die Gleichungen (17) durch alle Punkte der Ebene (3) erfüllt (§ 107, 9).

11. Verschwindende Wurzeln. Unter den Wurzeln der Gleichung (18) findet sich nach (26) die Wurzel  $\lambda = 0$  nicht, wenn  $A^{u} + 0$ , die Wurzel  $\lambda = 0$  einfach, wenn  $A^{u} = 0$ ,  $A''^{u} + 0$ , zweifach, wenn  $A^{u} = 0$ ,  $A''^{u} = 0$ ,  $A''^{u} = 0$ ,  $A''^{u} = 0$ ,  $A''^{u} = 0$ .

Die Gleichungen (17), die mit  $\lambda = 0$  die zur Wurzel  $\lambda = 0$  gehörigen Punkte gleicher Polarebene bestimmen, decken sich aber in diesem Falle mit denjenigen (§ 141, (31)), welche die Doppelpunkte der Schnittkurve f > u liefern.

Die der Wursel  $\lambda = 0$  entsprechenden Punkte gleicher Polare in bezug auf die Kegelschnitte  $f \times u$  und  $g \times u$  decken sich mit den Doppelpunkten des Kegelschnittes  $f \times u$ .

Da nun nach 10 aus der Multiplizität einer Wurzel die Anzahl der entsprechenden Punkte gleicher Polare folgt, so ergibt sich:

Die Kurve  $f \times u$  hat keinen Doppelpunkt für  $A^{u} \neq 0$ , einen für  $A^{u} = 0$ ,  $A'^{u} \neq 0$ , eine Doppelgerade für  $A^{u} = 0$ ,  $A'^{u} = 0$ ,  $A''^{u} \neq 0$  und wird unbestimmt für  $A^{u} = 0$ ,  $A''^{u} = 0$ ,  $A''^{u} = 0$ .

Wir erhalten damit aufs Neue die bereits in § 141, (24) abgeleiteten Bedingungen für den Rang der Schnittkurve f > u.

12. Nicht verschwindende Wurzeln. Da nach (19) und (20) für jede einfache oder mehrfache, verschwindende oder nicht verschwindende Wurzel  $\lambda_i$  und einen zugehörigen Punkt  $x_k^{(i)}$  gleicher Polare:

$$\sum_{1}^{4} f_{k}^{(i)} x_{k}^{(i)} - \lambda_{i} \sum_{1}^{4} x_{k}^{(i)} x_{k}^{(i)} = 0$$

oder:

$$(34) f_{ii} = \lambda_i g_{ii},$$

so folgt:

Ein einer nicht verschwindenden Wurzel  $\lambda_i$  entsprechender Punkt gleicher Polare  $x_k^{(i)}$  liegt entweder auf keinem oder auf jedem der beiden Kegelschnitte  $f \times u$  und  $g \times u$ .

Da im letzteren Fall die gemeinsame Polare gemeinsame Tangente wird, so berühren sich die beiden Kurven im Punkte  $x_i^{(i)}$ .

13. Fall von drei verschiedenen Wurzeln. Der einer einfachen Wurzel  $\lambda_i$  entsprechende Punkt gleicher Polare (32) kann als reeller Punkt nicht auf der Kurve  $y \times u$ , also auch nicht mit seiner gemeinsamen Polare in bezug auf  $f \times u$  und  $g \times u$  vereinigt liegen. Falls  $\lambda_i = 0$ , liegt er nach 12 auch nicht auf  $f \times u$ ; falls  $\lambda_i = 0$ , ist er nach 11 der Doppelpunkt des Linienpaares  $f \times u$ .

Hat nun die Gleichung (18) drei einfache Wurzeln  $\lambda_i$  (i=1,2,3), so gehört nach 10 zu jeder ein einziger Punkt gleicher Polare  $x_k^{(i)}$ , der nicht mit dieser vereinigt liegt. Zugleich ist nach 5, II jeder der drei Punkte  $x_k^{(i)}$  harmonischer Pol jedes anderen.

- I. Wenn die kubische Gleichung  $\Delta(\lambda) = 0$  drei verschiedene Wurzeln hat, haben die beiden Kegelschnitte  $f \times g$  stets ein einziges gemeinsames Polardreieck.
- 14. Fall einer Doppelwurzel. Einer Doppelwurzel  $\lambda_i$  entspricht eine reelle Gerade (33), deren jeder Punkt ein Punkt gleicher Polare ist. Ist  $\lambda_i \neq 0$ , so sind die beiden Punkte  $S_1$  und  $S_2$ , in denen die Gerade den einen Kegelschnitt trifft, Berührungspunkte beider Kegelschnitte. Sie sind als Schnittpunkte einer reellen Geraden mit dem imaginären eigentlichen Kegelschnitt  $g \times u$  zwei getrennte imaginäre Punkte. Ist  $\lambda_i = 0$ , so fällt die Gerade (33) mit der Doppellinie  $f \times u$  zusammen und schneidet wie vorhin die Kurve  $g \times u$  in zwei getrennten Punkten  $S_1$  und  $S_2$ .

Wählt man auf der Geraden (33), die der Doppelwurzel  $\lambda_1 = \lambda_2$  entspricht, irgendein Paar harmonischer Punkte  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  zu den getrennten Schnittpunkten  $S_1$  und  $S_2$  mit der Kurve  $g \times u$ , so sind diese harmonische Pole in bezug auf beide Kegelschnitte. Sie sind aber nach 5, II auch harmonische Pole zu dem Punkte gleicher Polare  $x_k^{(3)}$ , der der einfachen Wurzel  $\lambda_3$  entspricht.

- II. Wenn die kubische Gleichung eine zweifache und eine einfache Wurzel hat, so haben die beiden Kegelschnitte  $f \times u$  und  $g \times u$   $\infty^1$  gemeinsame Polardreiecke.
- 15. Fall einer dreifschen Wurzel. Bei einer dreifschen Wurzel sind alle Punkte der Ebene (3) Punkte gleicher Polare; die beiden Kegelschnitte fallen zusammen und haben daher alle ihre Polardreiecke gemein.

16. Die Quadratdarstellung und ihre Koeffizienten. Da somit stets ein oder mehr gemeinsame Polardreiecke der beiden Kegelschnitte  $f \times u$  und  $g \times u$  vorhanden sind, so ist deren gleichzeitige Überführung in die Darstellungen (12) und (13) stets möglich. gleich erhält die Darstellung (12) nach (34) die Form:

(35) 
$$\lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + \lambda_3 z_5^2 = 0.$$

Die Gleichung der Schnittkurve der Fläche (1) mit der Ebene (3) kann also stets durch orthogonale Transformation auf die Form (35) gebracht werden, wo  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$  die Wurzeln der kubischen Gleichung (18) sind.

Das Dreieck, auf das sich die Koordinaten  $z_1$ ,  $z_2$ ,  $z_3$  beziehen, ist das Polardreieck, das die Kurve (1), (3) mit der Kurve (2), (3) gemein hat. Es ist eindeutig bestimmt, wenn die Gleichung (18) drei einfache Wurzeln hat, ist dagegen einfach oder dreifach unbestimmt, wenn eine doppelte oder eine dreifache Wurzel vorhanden ist.

17. Unterscheidung der Vorzeichen. Aus der Gleichung (35) kann nun sowohl der Rang (§ 46, 13) als die Spezies (§ 51, (35)) der Schnittkurve sofort entnommen werden. Sind nämlich mit  $A^* + 0$ die drei Wurzeln  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$ ,  $\lambda_3$  nach (27) alle von 0 verschieden, so sind ihre Vorzeichen nach der Regel des Descartes 181), wie in § 89, (40) für:

$$A'''' < 0$$
,  $A''' < 0$ ,  $A''' < 0$ :  $+ + +$ ,  $A'''' > 0$ ,  $A''' < 0$ ,  $A''' > 0$ :  $- - -$ ,

also für:

(36) 
$$\begin{cases} -A''' > 0, & A''A'''' > 0: \pm \pm \pm, \\ -A''', & A''''' \text{ nicht beide } > 0: \pm \pm \mp. \end{cases}$$

Ist ferner mit  $A^{*} = 0$ ,  $A^{'*} + 0$  etwa  $\lambda_{3} = 0$ , so sind die Vorzeichen von  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  nach (27) für:

(37) 
$$(-A'^{u} > 0: \pm \pm, \\ -A'^{u} < 0: \pm \pm.$$

Endlich ist mit  $A^{u} = 0$ ,  $A^{\prime u} = 0$ ,  $A^{\prime u} = 0$  nur noch eine Wurzel von 0 verschieden.

18. Merkmale der Spezies der Schnittkurve mit einer beliebigen Ebene. Mit der zu § 155, (41) eingeführten Bezeichnung der Wurzeln erhält man daher an Stelle von § 153, (21) folgende Tabelle für die Merkmale der Spezies der Schnittkurve der Fläche (1) mit der **Ebene** (3):

(38) 
$$A^{u} + 0 \begin{cases} -A^{u} > 0, & A^{u}A^{u} > 0: & 1. \alpha_{1}^{2}s_{1}^{2} + \alpha_{2}^{2}s_{2}^{2} + \alpha_{3}^{2}s_{3}^{2} = 0, \\ -A^{u}, & A^{u}A^{u} \text{ nicht beide} > 0: & 2. \alpha_{1}^{2}s_{1}^{2} + \alpha_{2}^{2}s_{2}^{2} - \alpha_{3}^{2}s_{3}^{2} = 0: \end{cases}$$

$$A^{u} = 0, \quad A^{u} + 0 \begin{cases} -A^{u} > 0: & 3. \alpha_{1}^{2}s_{1}^{2} + \alpha_{2}^{2}s_{2}^{2} = 0, \\ -A^{u} < 0: & 4. \alpha_{1}^{2}s_{1}^{2} - \alpha_{2}^{2}s_{2}^{2} = 0; \end{cases}$$

$$A^{u} = 0, \quad A^{u} = 0, \quad A^{u} + 0: \quad 5. \alpha_{1}^{2}s_{1}^{2} = 0;$$

$$A^{u} = 0, \quad A^{u} = 0, \quad A^{u} = 0: \quad 6. \text{ Unbestimmt.}$$

Dabei ist neben § 140, (5) zur Abkürzung gesetzt:

(39) 
$$A'^{u} = A_{11}^{u} + A_{22}^{u} + A_{33}^{u} + A_{44}^{u}, A''^{u} = \alpha_{11}^{u} + \alpha_{22}^{u} + \alpha_{33}^{u} + \alpha_{44}^{u} + \alpha_{55}^{u} + \alpha_{66}^{u}.$$

Die Merkmale (38) gelten für jedes System von Tetraederkoordinaten, auf das sich die Gleichungen (1) und (3) gerade beziehen, und können unmittelbar als Zeilenvorschriften in die Tabelle § 153, (21) eingetragen werden.

Sie gelten insbesondere für schief- und rechtwinklige gemeine Koordinaten. Für letztere sind sie schon in der Tabelle § 114, (20) als Kolonnenüberschriften enthalten bis auf Abweichungen in den beiden ersten Kolonnen, die sich wie § 155, 22 erklären.

19. Schnittkurve mit einer Koordinatenebene. Nehmen wir für die bisher beliebige Ebene  $u_k$  die Ebene  $x_4 = 0$  des Koordinatentetraeders, so wird  $u_1 = 0$ ,  $u_2 = 0$ ,  $u_3 = 0$ ,  $u_4 = 1$ . Infolgedessen gehen die mit  $u_k$  geränderte Determinante § 140, (5) und die Unterdeterminanten § 140, (21); (35) auf Unterdeterminanten von A selbst (§ 138, (9)) zurück, und zwar wird:

$$A^{u} = -A_{44};$$

$$A^{u}_{11} = -\alpha_{11}, \quad A^{u}_{22} = -\alpha_{22}, \quad A^{u}_{33} = -\alpha_{33},$$

$$A^{u}_{23} = -\alpha_{23}, \quad A^{u}_{31} = -\alpha_{31}, \quad A^{u}_{12} = -\alpha_{12},$$

$$A^{u}_{14} = A^{u}_{21} = A^{u}_{34} = A^{u}_{44} = 0;$$

$$\alpha^{u}_{44} = -\alpha_{11}, \quad \alpha^{u}_{55} = -\alpha_{22}, \quad \alpha^{u}_{66} = -\alpha_{33},$$

$$\alpha^{u}_{56} = -\alpha_{23}, \quad \alpha^{u}_{64} = -\alpha_{31}, \quad \alpha^{u}_{45} = -\alpha_{12},$$
alle übrigen  $\alpha^{u}_{k1} = 0;$ 

und damit im Sinne von § 89, (5):

$$(41) -A^{u} = A_{44}, -A'^{u} = A'_{44}, -A''^{u} = A''_{44}.$$

Für die Spezies der Schnittkurve der Fläche (1) mit der Koordinatenebene  $x_4 = 0$  gelten die folgenden Merkmale:

(42) 
$$A_{44} = 0$$
  $A_{44} = 0$ ,  $A_{44} A_{44} = 0$ : 1. Imag. eig. Kegelschn.;  $A_{44} = 0$ ,  $A_{44} = 0$ ;  $A_{44} = 0$ ; 2. Reell. eig. Kegelschn.;  $A_{44} = 0$ ,  $A_{44} = 0$ ; 3. Imag. getr. Linienp.;  $A_{44} = 0$ ,  $A_{44} = 0$ ,  $A_{44} = 0$ ; 4. Reell. getr. Linienp.;  $A_{44} = 0$ ,  $A_{44} = 0$ ,  $A_{44} = 0$ ; 5. Doppellinie;  $A_{44} = 0$ ,  $A_{44} = 0$ ,  $A_{44} = 0$ ; 6. Unbestimmt.

Dies gilt für jedes beliebige System von Tetraederkoordinaten, auf das sich die Gleichung (1) bezieht.

- 20. Spezies der unendlich fernen Kurve der Fläche. In bezug auf jedes System, für das  $x_4 = 0$  die unendlich ferne Ebene ist, also insbesondere für das schief- oder rechtwinklige gemeine Koordinatensystem gibt die Tabelle (42) die Merkmale für die Spezies der unendlich fernen Kurve der Fläche (1), wie sie bereits in der Tabelle § 99, (31) als Zeilenvorschriften auftreten:
- 21. Die Klassifikation der Flächen sweiter Ordnung. Die Tabelle § 99, (31) für die Klassifikation beruht hiernach und nach § 155, 22 lediglich auf der Verbindung der Spesies der Fläche selbst und der ihrer unendlich fernen Kurve. So ist beispielsweise das hyperbolische Paraboloid diejenige Linienfläche (Spezies II), welche die unendlich ferne Ebene in einem reellen Linienpaar (Spezies 4) schneidet; der reelle elliptische Zylinder diejenige reelle Kegelfläche (Spezies V), welche die unendlich ferne Ebene in einem imaginären Linienpaar (Spezies 3) schneidet.

## § 157. Orthogonale Transformation des Schnittpunktpaares.

1. Gleichzeitige Quadratdarstellung zweier Schnittpunktpaare. Wir gehen wieder von den beiden Flächen f und g in § 156, (1); (2) aus. Durch Transformation auf ein neues Tetraeder  $J_1J_2J_3J_4$ , dessen Kante  $J_1J_2$  in die Schnittlinie  $q_k$  der beiden Ebenen:

(1) 
$$u = \sum_{1}^{4} u_k x_k = 0, \quad u' = \sum_{1}^{4} u_k' x_k = 0$$

fällt und dessen Ecken  $J_1J_2$  ein gemeinsames Polzweieck der Schnittpunktpaare f > u > u' und g > u > u' sind, erhalten diese den Entwicklungen von § 156, 1 entsprechend die Gleichungen:

(2) 
$$\frac{f_{11}}{g_{11}}z_1^2 + \frac{f_{12}}{g_{12}}z_2^2 = 0, \quad z_1^2 + z_2^2 = 0.$$

Es bleibt nur die Bestimmung des gemeinsamen Polzweiecks übrig.

2. Punkte gleichen Poles. Die Polarebenen des Punktes  $x_k^0$  im Raume in bezug auf die Flächen f und g haben die Gleichungen § 156, (14); (15). Liegt der Punkt  $x_k^0$  auf der Geraden  $q = u \times u'$ , so wird diese von jenen Ebenen in den Polen des Punktes  $x_k^0$  in bezug auf die Punktepaare  $f \times u \times u'$  und  $g \times u \times u'$  geschnitten. Diese Pole fallen zusammen, wenn die vier Ebenen (1) und § 156, (14); (15) alle durch einen Punkt gehen, also (I § 51, (16)):

(3) 
$$f_{k}^{0} - \lambda x_{k}^{0} + \varrho u_{k} + \varrho' u_{k}' = 0.$$

Jeder Punkt  $x_k^0$  gleichen Poles in besug auf die beiden Punktepaare genügt daher den sechs Gleichungen:

$$(a_{11} - \lambda)x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 + \varrho u_1 + \varrho' u_1' = 0,$$

$$a_{21}x_1 + (a_{22} - \lambda)x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 + \varrho u_2 + \varrho' u_2' = 0,$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_3 + (a_{33} - \lambda)x_3 + a_{34}x_4 + \varrho u_3 + \varrho' u_3' = 0,$$

$$a_{41}x_1 + a_{42}x_2 + a_{43}x_3 + (a_{44} - \lambda)x_4 + \varrho u_4 + \varrho' u_4' = 0,$$

$$u_1x_1 + u_2x_2 + u_3x_3 + u_4x_4 = 0,$$

$$u_1'x_1 + u_2'x_2 + u_3'x_3 + u_4'x_4 = 0,$$

und jeder diesen Gleichungen genügende Punkt ist ein Punkt gleichen Poles.

3. Die quadratische Gleichung des Problems. Die Gleichungen (4) können nur bestehen, wenn λ eine Wurzel der quadratischen Gleichung ist 188):

(5) 
$$\Delta(\lambda) = \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{13} & a_{14} & u_1 & u_1' \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{23} & a_{24} & u_2 & u_2' \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} - \lambda & a_{34} & u_3 & u_3' \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} - \lambda & u_4 & u_4' \\ u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & 0 & 0 \\ u_1' & u_2' & u_3' & u_4' & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0.$$

Zu jeder Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  dieser Gleichung gehört vermöge (4) ein Punkt gleichen Poles, eventuell auch  $\infty^1$  Punkte.

4. Zwei zu verschiedenen Wurzeln gehörige Punkte. Sind nun die beiden Wurzeln  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  der Gleichung (5) verschieden, so genügen die entsprechenden Punkte gleichen Poles  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$  den Gleichungen:

(6) 
$$f_k^{(1)} - \lambda_1 x_k^{(1)} + \varrho_1 u_k + \varrho_1' u_k' = 0$$
,  $f_k^{(2)} - \lambda_2 x_k^{(2)} + \varrho_2 u_k + \varrho_2' u_k' = 0$ ;

$$(7) \quad \sum_{1}^{4} u_{k} x_{k}^{(1)} = 0, \quad \sum_{1}^{4} u_{k}' x_{k}^{(1)} = 0, \quad \sum_{1}^{4} u_{k} x_{k}^{(2)} = 0, \quad \sum_{1}^{4} u_{k}' x_{k}^{(3)} = 0.$$

Wäre nun  $x_k^{(1)} = x_k^{(2)}$ , so würde aus (6) folgen:

$$-(\lambda_1 - \lambda_2)x_k^{(1)} + (\varrho_1 - \varrho_2)u_k + (\varrho_1' - \varrho_2')u_k' = 0, \quad k = 1, 2, 3, 4,$$
 oder, da  $\lambda_1 - \lambda_2 + 0$  ist:

$$x_{k}^{(1)} = \sigma u_{k} + \sigma' u_{k}',$$

wo σ und σ' nicht beide 0 sein können. Damit wird aber aus (7):

$$\sigma \sum_{1}^{4} u_{k}^{2} + \sigma' \sum_{1}^{4} u_{k}^{2} u_{k}' = 0, \quad \sigma \sum_{1}^{4} u_{k}^{2} u_{k}' + \sigma' \sum_{1}^{4} u_{k}'^{2} = 0,$$

was nur möglich, wenn die Determinante (§ 140, (15)):

$$\sum_{1}^{4} u_{k}^{2} \cdot \sum_{1}^{4} u_{k'}^{2} - \left( \sum_{1}^{4} u_{k} u_{k'}^{2} \right)^{2} = \sum_{1}^{6} q_{k}^{2} = 0;$$

dies ist aber für die reelle Gerade q, ausgeschlossen.

I. Zwei zu verschiedenen Wurzeln gehörige Punkte gleichen Poles können niemals zusammenfallen.

Durch Multiplikation mit  $x_k^{(2)}$  und  $x_k^{(1)}$  folgt dann aus (6) mit Rücksicht auf (7), ebenso wie § 156, 5:

$$f_{12} = 0, \quad g_{12} = 0.$$

- II. Zwei zu verschiedenen Wurzeln  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  gehörende Punkte gleichen Poles sind stets harmonische Pole in bezug auf jede der beiden Flächen f und g, sowie jedes der beiden Punktepaare  $f \times u \times u'$  und  $g \times u \times u'$ .
  - 5. Die Realität der Wurzeln. Wie in § 155, 7 folgt auch hier: Die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung (5) sind stets reell.
- 6. Entwicklung der Determinante. Die Differentialquotienten der Determinante  $\Delta(\lambda)$  sind:

(9) 
$$\begin{cases} -\Delta'(\lambda) = \Delta_{11}(\lambda) + \Delta_{22}(\lambda) + \Delta_{33}(\lambda) + \Delta_{44}(\lambda), \\ \frac{1}{2}\Delta''(\lambda) = q_1^2 + q_2^2 + q_3^2 + q_4^2 + q_5^2 + q_6^2 = Q^2, \\ a_{22} - \lambda a_{23} & a_{24} & u_2 & u_2' \\ a_{32} & a_{33} - \lambda a_{34} & u_3 & u_3' \\ a_{11}(\lambda) = a_{43} & a_{45} & a_{44} - \lambda u_4 & u_4' \\ u_2 & u_3 & u_4 & 0 & 0 \\ u_2' & u_3' & u_4' & 0 & 0 \end{cases}$$

Daher ist mit der Abkürzung (§ 142, (22)):

(11) 
$$A'^{uu'} = A_{11}^{uu'} + A_{22}^{uu'} + A_{33}^{uu'} + A_{44}^{uu'}$$
 die Entwicklung von  $\Delta(\lambda)$ :

(12) 
$$\Delta(\lambda) = Q^2 \lambda^2 - A'^{uu'} \lambda + A^{uu'},$$

und für die Wurzeln:

(13) 
$$\lambda_1 + \lambda_2 = \frac{A'^{uu'}}{Q^2}, \quad \lambda_1 \lambda_2 = \frac{A^{uu'}}{Q^2}.$$

7. Die Multiplisitäten der Liniearfaktoren der Determinante. Sei nun  $(\lambda - \lambda_i)^{l_i}$  die höchste Potenz von  $\lambda - \lambda_i$ , die in  $\Delta(\lambda)$  vorkommt und  $(\lambda - \lambda_i)^{l_i'}$  die höchste, die gleichzeitig in allen Unterdeterminanten  $\Delta_{ki}(\lambda)$  vorkommt (k, l = 1, 2, 3, 4). Dann ist nach dem Grade der Determinanten zulässig:

(14) 
$$l_i = 1, 2; \quad l'_i = 0, 1.$$

und ist nach (9), wie in § 156, 8:

$$(15) l_i' < l_i.$$

8. Die Elementarteilerexponenten. Die für die zweifach geränderte Determinante § 140, (12) abgeleitete Gleichung § 142, (23) gibt mit  $a_{kk} - \lambda$  für  $a_{kk}$  und mit  $-\Delta'(\lambda)$  für  $A'^{\mu\nu'}$  die in  $\lambda$  identische Gleichung <sup>80</sup>):

(16) 
$$\Delta'^{2}(\lambda) = \Delta_{11}^{2}(\lambda) + \Delta_{22}^{2}(\lambda) + \Delta_{33}^{2}(\lambda) + \Delta_{44}^{2}(\lambda) + 2\Delta_{23}^{2}(\lambda) + \cdots + 2\Delta_{34}^{2}(\lambda) + 2\Delta(\lambda)Q^{2}.$$

Während daher für eine einfache Wurzel  $\lambda = \lambda_i \ (l_i = 1)$  von  $\Delta(\lambda)$  nach (14) und (15) stets  $l_i' = 0$  sein muß, verschwinden für eine Doppelwurzel  $\lambda = \lambda_i \ (l_i = 2)$  mit  $\Delta(\lambda_i)$  und  $\Delta'(\lambda_i)$  nach (16) auch alle  $\Delta_{kl}(\lambda_i)$ , so daß  $l_i' = 0$ , also nach (14)  $l_i' = 1$  ist.

Danach ist stets:

(17) 
$$l_i = 1, l'_i = 0 \text{ oder } l_i = 2, l'_i = 1.$$

9. Der zu einer Wurzel gehörige Punkt gleichen Poles. Da für eine einfache Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  nicht sämtliche Unterdeterminanten  $\Delta_{kl}(\lambda)$  verschwinden, liefern die Gleichungen (4) (§ 142, (29)):

$$(18) \quad x_1^{(i)}: x_2^{(i)}: x_3^{(i)}: x_4^{(i)} = \Delta_{k1}(\lambda_i): \Delta_{k2}(\lambda_i): \Delta_{k3}(\lambda_i): \Delta_{k4}(\lambda_i).$$

Zu einer einfachen Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  gehört daher stets ein einziger bestimmter Punkt gleichen Poles. Da für eine zweifache Wurzel  $\lambda = \lambda_i$  alle  $\Delta_{kl}(\lambda)$  verschwinden, wird der zugehörige Punkt gleichen Poles ganz unbestimmt (§ 142, 9).

10. Verschwindende und nicht verschwindende Wurzeln. Unter den Wurzeln der Gleichung (5) findet sich nach (12) die Wurzel  $\lambda = 0$  nicht, wenn  $A^{uu'} + 0$ , die Wurzel  $\lambda = 0$  einfach, wenn  $A^{uu'} = 0$ ,  $A'^{uu'} + 0$ , und zweifach, wenn  $A^{uu'} = 0$ ,  $A'^{uu'} = 0$ .

Entsprechend § 156, 11 ergibt sich daher, wie in § 142, (24):

Das Schnittpunktpaar  $f \times u \times u'$  ist getrennt für  $A^{uu'} + 0$ , zusammenfallend für  $A^{uu'} = 0$ ,  $A'^{uu'} + 0$ , unbestimmt für  $A^{uu'} = 0$ ,  $A'^{uu'} = 0$ .

Für jede Wurzel  $\lambda_i$  und einen zugehörigen Punkt gleichen Poles  $x_i^{(i)}$  ist nach (6) und (7):

$$\sum_{i=1}^{4} f_k^{(i)} x_k^{(i)} - \lambda_i \sum_{i=1}^{4} x_k^{(i)} x_k^{(i)} = 0$$

oder:

$$f_{ii} = \lambda_i g_{ii}.$$

Ein einer nicht verschwindenden Wurzel  $\lambda_i$  entsprechender Punkt gleichen Poles  $x_k^{(i)}$  gehört entweder keinem oder jedem der beiden Punktepaare  $f \times u \times u'$  und  $g \times u \times u'$  an.

11. Fall von zwei verschiedenen Wurzeln. Der einer einfachen Wurzel  $\lambda_i$  entsprechende Punkt gleichen Poles (18) kann als reeller Punkt nicht dem Punktepaar  $g \times u \times u'$  angehören, also auch nicht mit seinem gemeinsamen Pol in bezug auf  $f \times u \times u'$  und  $g \times u \times u'$  vereinigt liegen. Falls  $\lambda_i + 0$  ist, gehört er nach 10 auch nicht dem Punktpaar  $f \times u \times u'$  an; falls  $\lambda_i = 0$ , ist er nach 10 der Doppelpunkt  $f \times u \times u'$ .

Hat nun die Gleichung (5) zwei einfache Wurzeln  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$ , so gehört zu jeder ein einziger Punkt gleichen Poles  $x_k^{(1)}$  und  $x_k^{(2)}$ , der nicht mit diesem Pol zusammenfällt. Zugleich ist nach 4, II jeder der beiden Punkte harmonischer Pol des andern.

Wenn die quadratische Gleichung  $\Delta(\lambda) = 0$  zwei verschiedene Wurzeln hat, haben die beiden Punktepaare  $f \times u \times u'$  und  $g \times u \times u'$  stets ein einziges gemeinsames reelles Polzweieck.

- 12. Fall einer Doppelwurzel. Für eine Doppelwurzel  $\lambda_1 = \lambda_2$  sind alle Punkte der Geraden u > u' Punkte gleichen Poles; die beiden Schnittpunktpaare haben alle ihre Polzweiecke gemein und fallen zusammen.
- 13. Die Quadratdarstellung und ihre Koeffisienten. Da somit stets ein oder ∞¹ gemeinsame Polzweiecke der beiden Punktepaare vorhanden sind, so ist deren gleichzeitige Überführung in die Darstellung (2) stets möglich. Zugleich erhält die erste Darstellung (2) nach (19) die Form:

(20) 
$$\lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 = 0.$$

Die Gleichung des Schnittpunktpaares der Fläche f = 0 in § 156, (1) mit der Schnittlinie der beiden Ebenen (1) kann also stets durch ortho-

3. Dualität des Berührungstetraeders. Nach der Form der Gleichungen (5) und (7) ist ein Polarberührungstetraeder sich selbst dual.

Die beiden Ecken  $J_1$  und  $J_4$  sind Punkte (Berührungspunkte) der Fläche, die Seitenebenen  $I_1$  und  $I_4$  sind Berührungsebenen. Die Eckenpaare  $J_2$ ,  $J_3$ ;  $J_3$ ,  $J_1$ ;  $J_1$ ,  $J_2$ ;  $J_2$ ,  $J_4$ ;  $J_3$ ,  $J_4$  sind harmonische Pole und die Seitenebenenpaare  $I_2$ ,  $I_3$ ;  $I_3$ ,  $I_1$ ;  $I_1$ ,  $I_2$ ;  $I_2$ ,  $I_4$ ;  $I_3$ ,  $I_4$  harmonische Polarebenen.  $J_1$  und  $I_4$ ,  $J_4$  und  $I_1$ ,  $J_2$  und  $I_2$ ,  $J_3$  und  $I_3$  sind je Pol und Polarebene. Die Kanten  $J_1J_4=I_2\times I_3$  und  $J_2J_3=I_1\times I_4$  sind resiproke Polaren, die Kanten  $J_1J_2$  und  $J_1J_3$ , sowie  $J_4J_2$  und  $J_4J_3$  (I § 63, Fig. 319) konjugierte Tangenten (§ 68, 16).

4. Spesies der Fläche. Eine imaginäre Fläche kann die Gleichung (5) nicht darstellen, da die ihr genügenden Ecken  $J_1$  und  $J_4$  reell angenommen sind. Dagegen folgt aus (6) mit Rücksicht auf § 152, 7; 9:

Die auf ein Polarberührungstetraeder besogene Gleichung (5) stellt stets eine reelle geradlinige oder nicht geradlinige Fläche dar, je nachdem die Koeffizienten  $b_{22}$  und  $b_{33}$  verschiedenes oder gleiches Vorseichen haben.

5. Beispiel. Unter die Form (5) fällt die in § 73, (8) angegebene Gleichung des Paraboloides. Dort sind der Anfangspunkt  $\Omega$  als  $J_4$  und der unendlich ferne Punkt der  $\xi$ -Achse als  $J_1$  Punkte der Fläche. Ihre Tangentialebenen, die  $\eta \xi$ -Ebene und die unendlich ferne Ebene, schneiden sich in der unendlich fernen Geraden der  $\eta \xi$ -Ebene, die somit reziproke Polare der  $\xi$ -Achse ist. Die  $\eta$ - und  $\xi$ -Achse sind konjugierte Tangenten, also ihre unendlich fernen Punkte als  $J_2$  und  $J_3$  harmonische Pole (§ 68, 16; 15, III).

Setzt man insbesondere:

$$\begin{split} b_{22},\,b_{33},\,b_{14} &= \frac{1}{b^2},\,\frac{1}{c^2},\,1\,;\,\,y_1,\,y_2,\,y_3,\,y_4 = x,\,y,\,z,\,t;\,\,\,v_1,\,v_2,\,v_3,\,v_4 = u,\,v,\,w,\,s;\\ &\quad r_1,\,r_2,\,r_3,\,r_4,\,r_5,\,r_6 = p_{23},\,p_{31},\,p_{12},\,p_{14},\,p_{24},\,p_{34}, \end{split}$$

so erhält man aus (5), (7), (8) wieder die Gleichungen § 70, (24), (32), (41) mit a = 0.

6. Darstellung resiproker Bündel in Dreikantskoordinaten. In einem Bündel mit dem Mittelpunkte E seien, in bezug auf ein beliebiges Koordinatendreikant,  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$  die Koordinaten des laufenden Strahles und  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_3$  die Koordinaten der laufenden Ebene. In einem zweiten Bündel mit dem Mittelpunkt E' mögen  $x_1'$ ,  $x_2'$ ,  $x_3'$  und  $u_1'$ ,  $u_2'$ ,  $u_3'$  die entsprechende Bedeutung haben (Fig. 223).

Dann werden die beiden Bündel reziprok aufeinander bezogen durch die vier Systeme von Gleichungen (I § 67, 7):

(9) 
$$u_{k}' = \sum_{1}^{3} c_{kl} x_{l},$$
 (10)  $Cx_{l} = \sum_{1}^{3} C_{kl} u_{k}';$ 

(9) 
$$u_{k}' = \sum_{1}^{3} c_{kl} x_{l}, \qquad (10) \qquad Cx_{l} = \sum_{1}^{3} C_{kl} u_{k}';$$

$$(11) \qquad Cx_{k}' = \sum_{1}^{3} C_{kl} u_{l}, \qquad (12) \qquad u_{l} = \sum_{1}^{3} c_{kl} x_{k}'.$$

Die Gleichungen (9) enthalten, da es überall nur auf die Verhältnisse der Koordinaten ankommt, die acht unabhängigen Verhält-

nisse der neun Konstanten  $c_{kl}$ , deren Determinante:

$$(13) C = |c_{kl}|$$

nicht 0 sei. Mit Cki sind deren Unterdeterminanten bezeichnet.

Die Gleichungen (9) und (10), die Auflösungen voneinander sind, bestimmen zu einem Strahl  $x_i$  des ersten



Bündels die entsprechende Ebene  $u_k$  des zweiten und umgekehrt; die Gleichungen (11) und (12) zu einer Ebene u, des ersten Bündels den entsprechenden Strahl  $x_k$  des zweiten und umgekehrt (§ 18, (16)—(19)).

7. Darstellung reziproker Bündel in Raumkoordinaten. Um die beiden Bündel im Raume darzustellen, wo sie eine beliebige Lage gegeneinander haben, nehmen wir die Mittelpunkte E und E' als Ecken  $J_4$  und  $J_1$  eines Koordinatentetraeders und lassen die Kanten der beiderseitigen Koordinatendreikante der Bündel in die von  $J_4$ , bezüglich  $J_1$  ausgehenden Kanten des Tetraeders fallen.

Sind dann in laufenden Punktkoordinaten  $y_1$ ,  $y_2$ ,  $y_3$ ,  $y_4$  des Raumes:

(14) 
$$y_1: y_2: y_3 = \lambda: \mu: \nu$$
, (15)  $v_1y_1 + v_2y_2 + v_3y_3 = 0$  die Gleichungen eines Strahles (I § 59, (20')) und einer Ebene (I § 58, (4)) des Bündels  $J_4$  und:

(16) 
$$y_2: y_3: y_4 = \lambda': \mu': \nu'$$
, (17)  $v_2'y_2 + v_3'y_3 + v_4'y_4 = 0$  die Gleichungen eines Strahles und einer Ebene des Bündels  $J_1$ , so

sind  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$ ;  $\lambda'$ ,  $\mu'$ ,  $\nu'$ ;  $v_1$ ,  $v_2$ ,  $v_3$  und  $v_2$ ,  $v_3'$ ,  $v_4'$  bezüglich zugleich die in 6 mit  $x_1, x_2, x_3; x_1', x_2', x_3'; u_1, u_2, u_3$  und  $u_1', u_2', u_3'$  bezeichneten Koordinaten (I § 57, 15, vorletzter Absatz links; I § 57, 16, Satz rechts). Daher entspricht (Fig. 224):

dem Strahl s:

(18)  $y_1: y_2: y_3 = \lambda: \mu: \nu$ des Bündels  $J_4$  nach (9)
Ebene  $\Sigma'$ :

(20)  $(c_{11}\lambda + c_{12}\mu + c_{13}\nu)y_2$   $+ (c_{21}\lambda + c_{22}\mu + c_{23}\nu)y_3$   $+ (c_{31}\lambda + c_{32}\mu + c_{33}\nu)y_4 = 0$ des Bündels  $J_1$ .

dem Strahl s':

die (19)  $y_2: y_3: y_4 = \lambda': \mu': \nu'$  des Bündels  $J_1$  nach (12) die Ebene  $\Sigma:$ 

(21)  $(c_{11}\lambda' + c_{21}\mu' + c_{31}\nu')y_1$   $+ (c_{12}\lambda' + c_{22}\mu' + c_{32}\nu')y_2$   $+ (c_{13}\lambda' + c_{22}\mu' + c_{33}\nu')y_3 = 0$ des Bündels  $J_4$ .

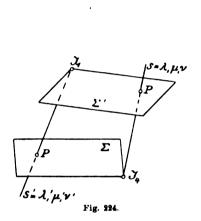

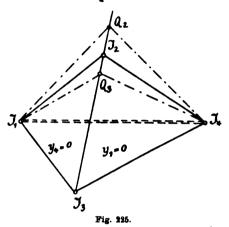

8. Die dem Verbindungsstrahl der Mittelpunkte entsprechenden Ebenen. Der Verbindungsstrahl der beiden Mittelpunkte  $J_1$  und  $J_4$  (Fig. 225) hat als Strahl (18) und (19) bezüglich die Parameter:

$$\lambda = 1, \ \mu = 0, \ \nu = 0;$$

$$\lambda' = 0, \ \mu' = 0, \ \nu' = 1,$$

und daher nach (20) und (21) als entsprechende Ebenen:

$$(22) \quad c_{11}y_2 + c_{21}y_3 + c_{31}y_4 = 0;$$

$$(23) \quad c_{s_1}y_1 + c_{s_2}y_2 + c_{s_3}y_3 = 0.$$

Nehmen wir diese beiden Ebenen als Koordinatenebenen  $J_1J_2J_3$   $(y_4=0)$  und  $J_2J_3J_4(y_1=0)$ , so sind:

$$c_{11} = 0, c_{21} = 0;$$

$$c_{33}=0, c_{33}=0.$$

Ändern wir dann die Bezeichnung der andern Konstanten, indem wir setzen:

$$c_{12}=b_{22}, \ c_{13}=\sigma, \ c_{22}=\tau, \ c_{23}=b_{33}, \ c_{31}=2\,b_{14},$$

so findet die reziproke Beziehung der beiden Bündel nunmehr den Ausdruck:

Dem Strahl s:

Dem Strahl s':

(24) 
$$y_1:y_2:y_3=\lambda:\mu:\nu$$
 (25)  $y_2:y_3:y_4=\lambda':\mu':\nu'$  des Bündels  $J_4$  entspricht die des Bündels  $J_1$  entspricht die Ebene  $\Sigma$ :

(26) 
$$(b_{22}\mu + \sigma \nu)y_2 + (\tau \mu + b_{33}\nu)y_3$$
 (27)  $2b_{14}\nu'y_1 + (b_{22}\lambda' + \tau \mu')y_2 + 2b_{14}\lambda y_4 = 0$   $+ (\sigma \lambda' + b_{33}\mu')y_3 = 0$  des Bündels  $J_4$ .

9. Strahlen, die mit ihrer Ebene vereinigt liegen. Der Strahl s liegt nach (24); (26) in der Ebene  $\Sigma'$ , bezüglich s' nach (25); (27) in  $\Sigma$ , wenn identisch in  $y_1$  und  $y_4$ :

$$\begin{array}{c} (b_{32}\mu+\sigma\nu)\mu y_1+(\tau\mu+b_{33}\nu)\nu y_1 & 2b_{14}\nu'^2y_1+(b_{22}\lambda'+\tau\mu')\lambda'y_4\\ & +2b_{14}\lambda^2y_4=0, & +(\sigma\lambda'+b_{33}\mu')\mu'y_4=0, \\ \text{also:} \end{array}$$

(28) 
$$\lambda = 0$$
,  $b_{22}\mu^2 + (\sigma + \tau)\mu\nu$  (29)  $b_{22}\lambda'^2 + (\sigma + \tau)\lambda'\mu'$   $+ b_{33}\nu^2 = 0$ .  $+ b_{33}\mu'^2 = 0$ ,  $\nu' = 0$ .

In jedem der beiden Bündel gibt es also ein Paar von Strahlen, die je mit ihrer entsprechenden Ebene vereinigt liegen.

Die Gleichungen dieser Strahlenpaare lauten nach (28) und (24), bezüglich (29) und (25):

$$y_1 = 0$$
,  $b_{22}y_2^2 + (\sigma + \tau)y_2y_3$   $b_{22}y_2^2 + (\sigma + \tau)y_2y_3 + b_{33}y_3^2 = 0$ ,  $b_{33}y_3^2 = 0$ .

Sie sind also die Verbindungslinien der Mittelpunkte  $J_4$  und  $J_1$  der beiden Bündel mit dem auf der Kante  $J_2J_3$  gelegenen Punktepaar:

(30) 
$$b_{22}y_2^2 + (\sigma + \tau)y_2y_3 + b_{33}y_3^2 = 0, y_1 = 0, y_4 = 0.$$

Die erste dieser Gleichungen stellt zugleich die beiden Ebenen dar, die mit ihren entsprechenden Strahlen vereinigt liegen.

10. Definitive Wahl des Koordinatentetraeders. Nach der unter 8 getroffenen Verfügung sind die Ecken  $J_1$  und  $J_4$  und die Ebenen  $J_1J_2J_3$  und  $J_2J_3J_4$  des Koordinatentetraeders und damit auch die Kante  $J_2J_3$  bestimmt, die Ecken  $J_2$  und  $J_3$  aber auf dieser noch beliebig. Wir verfügen nunmehr über sie, indem wir sie als zwei zu dem Punktepaar  $Q_2Q_3$  in (30) harmonische Punkte annehmen (Fig. 225). Dazu muß:

$$(31) \sigma + \tau = 0$$

genommen werden, so daß die Gleichungen (30) werden:

$$(32) b_{22}y_2^2 + b_{33}y_3^2 = 0, y_1 = 0, y_4 = 0.$$

Damit folgt dann:

Für zwei beliebige resiproke Bündel sei ein Koordinatentetraeder eingeführt, dessen Ecken  $J_4$  und  $J_1$  die Mittelpunkte der beiden Bündel sind und dessen Ecken  $J_2$  und  $J_3$  auf der Schnittlinie der dem Verbindungsstrahl  $J_1J_4$  entsprechenden Ebenen liegen und harmonisch sind zu den beiden Punkten  $Q_2$ ,  $Q_3$ , in denen diese Schnittlinie von den mit ihren entsprechenden Ebenen vereinigt liegenden Strahlen beider Bündel getroffen wird. In bezug auf ein solches Tetraeder stellt sich die reziproke Beziehung derart dar, da $\beta$ :

Hier sind  $b_{22}$ ,  $b_{33}$ ,  $b_{14}$  und  $\sigma$  beliebige Konstanten und muß nur die Determinante:

$$\begin{vmatrix}
0 & b_{22} & \sigma \\
0 & -\sigma & b_{33}
\end{vmatrix} = 2b_{14}(b_{22}b_{33} + \sigma^2)$$

$$2b_{14} & 0 & 0$$

von Null verschieden sein.

Den in der Ebene  $y_1 = 0$  liegenden Strahlen (33) und den in der Ebene  $y_4 = 0$  liegenden Strahlen (34) entsprechen nach (35) mit  $\lambda = 0$  und (36) mit  $\nu' = 0$  die Ebenen durch die Kante  $J_1J_4$ , die beiden Bündeln angehören.

11. Ort der Schnittpunkte entsprechender Elemente. Jeder Strahl des einen Bündels schneidet die ihm entsprechende Ebene des andern, falls er nicht ganz in ihr liegt, in einem Punkte P (Fig. 224). Den Ort solcher Schnittpunkte erhält man durch Elimination der Parameter  $\lambda: \mu: \nu$  aus (33) und (35) oder der Parameter  $\lambda'$ ,  $\mu'$ ,  $\nu'$  aus (34) und (36). Beides führt zu derselben Gleichung:

$$(37) b_{22}y_2^2 + b_{33}y_3^2 + 2b_{14}y_1y_4 = 0.$$

Daraus aber folgt mit Rücksicht auf (5):

I. Der Ort der Schnittpunkte entsprechender Strahlen und Ebenen zweier reziproker Bündel ist eine Fläche zweiter Ordnung. 194)

Das für die beiden Bündel unter 10 eingeführte Tetraeder ist ein Polarberührungstetraeder der Fläche. Im besonderen liegen die Mittelpunkte der Bündel auf der Fläche und die ihrem Verbindungsstrahl entsprechenden Ebenen sind Tangentialebenen der Fläche in jenen Punkten. Mit Rücksicht auf (32) und 4 folgt zugleich:

II. Je nachdem die mit ihren entsprechenden Ebenen vereinigt liegenden Strahlen der beiden Bündel reell oder nicht reell sind, ist die Fläche eine geradlinige oder nicht geradlinige.

Dual gilt in gleicher Weise der Satz:

- 1'. Die Verbindungsebenen entsprechender Strahlen und Punkte zweier reziproker Ebenen im Raume umhüllen eine Fläche zweiter Klasse.
- 12. Erzeugung einer gegebenen Fläche durch reziproke Bündel. Ist umgekehrt die auf eines ihrer  $\infty^5$  Polarberührungstetraeder bezogene Fläche (37) gegeben, so sind damit auch die reziproken Bündel (33)—(36) bis auf die willkürlich bleibende Konstante  $\sigma$  bestimmt.

III. Jede gegebene reelle Fläche zweiter Ordnung kann durch reziproke Bündel erzeugt werden. Zu jedem der  $\infty^5$  Polarberührungstetraeder der Fläche gehören  $\infty^1$  solche Erzeugungen.

13. Parameterdarstellung der Fläche. Bezeichnet man in (33) und (35) die Verhältnisse  $\mu: \lambda, \nu: \lambda$  kurz mit  $\mu, \nu$ , setzt also  $\lambda=1$ , und nimmt die Konstauten in die Koordinaten auf (I § 57, 6), setzt also  $b_{22}=1$ ,  $b_{33}=\varepsilon=\pm 1$ ,  $2b_{14}=-1$ , wählt endlich  $\sigma=0$ , so ergibt sich aus (33) sofort (§ 52, (9); (9'));

Die Koordinaten des laufenden Punktes der Fläche:

$$(38) y_2^2 + \varepsilon y_3^2 - y_1 y_4 = 0$$

stellen sich durch die Parameter  $\mu$ ,  $\nu$  des Strahles s in folgender Weise dar:

(39) 
$$y_1: y_2: y_3: y_4 = 1: \mu: \nu: \mu^2 + \varepsilon \nu^2.$$

Da ferner die Tangentialebene der Fläche im Punkte  $y_k$  die Koordinaten hat (§ 143, (5)):

$$v_1:v_2:v_3:v_4=y_4:-2y_2:-2\varepsilon y_3:y_1,$$

so lautet die zugehörige Parameterdarstellung der laufenden Tangentialebene:

(40) 
$$v_1: v_2: v_3: v_4 = \mu^2 + \varepsilon \nu^2: -2\mu: -2\varepsilon \nu: 1.$$

- § 159. Schmiegungstetraeder und Erzeugung durch projektive Büschel.
- 1. Begriff des Schmiegungstetraeders. Bei einer Linienfläche zweiter Ordnung bestimmen irgend zwei Erzeugende der einen Schar mit irgend zwei Erzeugenden der andern Schar ein Schmiegungstetraeder. Die vier Ecken  $J_1$ ,  $J_2$ ,  $J_3$ ,  $J_4$  (Fig. 226) eines solchen gehören, als Schnittpunkte der vier Erzeugenden, der Fläche selbst an.

Die in die vier Erzeugenden fallenden Kanten  $J_3J_1$ ,  $J_1J_2$ ,  $J_2J_4$ ,  $J_4J_3$  bilden ein auf der Fläche liegendes windschiefes Vierseit. Die vier Seitenebenen  $J_1J_2J_3$ ,  $J_2J_1J_4$ ,  $J_3J_1J_4$ ,  $J_4J_2J_3$  sind die Tangentialebenen



der Fläche bezüglich in den Ecken  $J_1$ ,  $J_2$ ,  $J_3$ ,  $J_4$ , da sie zwei durch die Ecke gehende Erzeugende verbinden. Die beiden Kanten  $J_2J_3$  und  $J_1J_4$  liegen nicht auf der Fläche und sind reziproke Polaren, da jede von beiden die Schnittlinie der Tangentialebenen in den Schnittpunkten der Fläche mit der andern ist (§ 68, 15, V).

Das Schmiegungstetraeder ist sich selbst dual 184).

2. Form der Gleichung in bezug auf ein Schmiegungstetraeder. Die Bedingungen für ein Schmiegungstetraeder der Fläche:

(1) 
$$f = \sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} a_{kl} x_k x_l = 0,$$
 (2)  $\sum_{1}^{4} \sum_{1}^{4} A_{kl} u_k u_l = 0$ 

lauten nach seiner Definition (§ 146, (7)):

(3)  $f_{11} = 0$ ,  $f_{22} = 0$ ,  $f_{33} = 0$ ,  $f_{44} = 0$ ;  $f_{31} = 0$ ,  $f_{12} = 0$ ,  $f_{24} = 0$ ,  $f_{43} = 0$ .

Die Gleichung der Fläche erhält daher immer und nur in besug auf ein Schmiegungstetraeder die Form (§ 62, (7)):

(4) 
$$f = 2b_{23}y_2y_3 + 2b_{14}y_1y_4 = 0.$$

Die Determinante dieser Gleichung ist:

(5) 
$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & b_{14} \\ 0 & 0 & b_{23} & 0 \\ 0 & b_{32} & 0 & 0 \\ b_{41} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = b_{23}^{2} b_{14}^{2}.$$

Daher wird:

$$\begin{split} B_{23} = B_{32} = b_{23}b_{14}^{\ 2}, \quad B_{14} = B_{41} = b_{23}^{\ 2}b_{14}; \\ \beta_{11} = -b_{23}^{\ 2}, \ \beta_{44} = -b_{14}^{\ 2}, \ \beta_{25} = \beta_{52} = b_{23}b_{14}, \ \beta_{36} = \beta_{63} = -b_{23}b_{14}, \end{split}$$
 während die übrigen  $B_{kl}$  und  $\beta_{kl}$  alle verschwinden.

Die Gleichung der Fläche in Ebenen- und Strahlenkoordinaten (§ 143, (2); § 144, (2)) wird dann nach § 138, (30):

(6) 
$$S^{2}F = B\left(2\frac{v_{1}v_{3}}{b_{23}} + 2\frac{v_{1}v_{4}}{b_{14}}\right) = 0;$$

(7) 
$$-\varphi = b_{23}^2 r_1^2 + b_{14}^2 r_2^2 - 2b_{23}b_{14}(r_2 r_5 - r_3 r_6) = 0.$$

3. Die linearen Komplexe der Erzeugenden. Die sechs linearen Komplexe einer Regelschar der Fläche (4) sind nach § 147, (17); (18):

$$\begin{split} \varrho r_4 = -\ b_{23}^{\ 2} r_1, & \varrho r_5 = b_{23} b_{14} r_5, \ \varrho r_6 = -\ b_{23} b_{14} r_6, \ \varrho r_1 = -\ b_{14}^{\ 2} r_4, \\ \varrho r_2 = b_{23} b_{14} r_2, \ \varrho r_8 = -\ b_{23} b_{14} r_3, \end{split}$$

wo  $\varrho = \sqrt{B} = b_{23}b_{14}$  oder  $\varrho = -\sqrt{B} = -b_{23}b_{14}$ . Setzt man diese Werte ein, so ergeben sich als Gleichungen der drei Komplexe, durch welche die beiden Scharen der Erzeugenden bestimmt werden:

(8) 
$$b_{23}r_1 + b_{14}r_4 = 0$$
,  $r_3 = 0$ ,  $r_6 = 0$  und bezüglich:

$$(8') b_{23}r_1 - b_{14}r_4 = 0, r_2 = 0, r_5 = 0.$$

4. Beseitigung der Konstanten. Da die Tetraederkoordinaten  $y_k$  bei festbleibendem Koordinatentetraeder um beliebige Faktoren geändert werden können (I § 57, 6), darf in (4)—(7) ohne Beschränkung  $b_{23} = 1$ ,  $b_{14} = -1$  gesetzt werden.

Jede Linienfläche kann daher in bezug auf ein Schmiegungstetraeder in Punkt-, Ebenen- und Linienkoordinaten durch die zusammengehörigen Gleichungen:

(9) 
$$y_2 y_3 - y_1 y_4 = 0$$
, (10)  $v_3 v_3 - v_1 v_4 = 0$ , (11)  $r_1^2 + r_4^2 + 2(r_2 r_5 - r_3 r_6) = 0$ 

dargestellt werden.

Die beiden Regelscharen der Fläche sind dann die gemeinsamen Strahlen je dreier Komplexe:

(12) 
$$r_1 - r_4 = 0$$
,  $r_3 = 0$ ,  $r_6 = 0$ ; (12')  $r_1 + r_4 = 0$ ,  $r_2 = 0$ ,  $r_5 = 0$ .

Diese Strahlen genügen als Tangenten auch der Gleichung (11), die man mit Rücksicht auf die Identität:

$$(13) r_1 r_4 + r_2 r_5 + r_3 r_6 = 0$$

in den beiden Formen schreiben kann:

(14) 
$$(r_1 - r_4)^2 - 4r_3r_6 = 0$$
 (14')  $(r_1 + r_4)^2 + 4r_2r_5 = 0$ .

5. Erzeugung der Fläche durch projektive Ebenenbüschel oder Punktreihen. Die Gleichung (9) ist das Resultat der Elimination von  $\lambda$ , bezüglich  $\lambda'$  aus dem einen oder andern der beiden Gleichungenpaare (§ 63, (22); § 82, (30); (30')):

(15) 
$$\begin{cases} y_1 - \lambda y_2 = 0, \\ y_3 - \lambda y_4 = 0; \end{cases}$$
 (15') 
$$\begin{cases} y_1 - \lambda' y_3 = 0, \\ y_2 - \lambda' y_4 = 0; \end{cases}$$

die Gleichung (10) ebenso aus:

(16) 
$$\begin{cases} \lambda v_1 + v_2 = 0, \\ \lambda v_3 + v_4 = 0; \end{cases}$$
 (16') 
$$\begin{cases} \lambda' v_1 + v_3 = 0, \\ \lambda' v_2 + v_4 = 0. \end{cases}$$

Die Gleichungen (15) stellen aber zwei projektive Ebenenbüschel mit den Achsen  $J_3J_4$  und  $J_1J_2$ , die Gleichungen (15') zwei andere mit den Achsen  $J_2J_4$  und  $J_3J_1$  dar. Ebenso hat man in (16) und (16') je zwei projektive Punktreihen mit den Achsen  $J_1J_2$  und  $J_3J_4$ , bezüglich  $J_3J_1$  und  $J_3J_4$ . <sup>157</sup>)

Die Schnittlinien entsprechender Ebenen der beiden projektiven Ebenenbüschel (15) oder (15'), sowie die Verbindungslinien entsprechender Punkte der beiden Punktreihen (16) oder (16') liegen demnach auf der Fläche (9); (10). 109)

6. Erseugung der einselnen Scharen. Die Linien (15) und (16) haben beide dieselben Strahlenkoordinaten (I § 59, 1):

(17) 
$$r_1: r_2: r_3: r_4: r_5: r_6 = \lambda: -\lambda^3: 0: \lambda: 1: 0,$$

sind also für jedes  $\lambda$  identisch. Ebenso die Linien (15') and (16'), deren Strahlenkoordinaten sind <sup>161</sup>):

(17') 
$$r_1: r_2: r_3: r_4: r_5: r_6 = -\lambda': 0: \lambda'^{2}: \lambda': 0: 1.$$

Durch Elimination von  $\lambda$  aus der mit Rücksicht auf (13) für vier unabhängige Gleichungen zählenden Proportion (17) erhält man die Gleichungen (12), aus (17) entsprechend die Gleichungen (12).

Daher erzeugen die beiden Ebenenbüschel (15) und die beiden Punktreihen (16) die eine Regelschar (12), dagegen die Ebenenbüschel (15') und die Punktreihen (16') die andere Regelschar (12') der Fläche (9), (10).

7. Lineare Komplexe der beiden Scharen. Sollen die beiden Scharen (17) und (17) beide zugleich einem und demselben linearen Komplex (I § 60, (12):

$$(18) c_1 r_1 + c_2 r_2 + c_3 r_3 + c_4 r_4 + c_5 r_5 + c_6 r_6 = 0$$

angehören, so muß identisch in & und & sein:

(19) 
$$-c_2 \lambda^2 + (c_1 + c_4) \lambda + c_5 = 0,$$

$$(19') c_3 \lambda'^2 - (c_1 - c_4) \lambda' + c_6 = 0,$$

was nur möglich ist, wenn  $c_2 = 0$ ,  $c_3 = 0$ ,  $c_5 = 0$ ,  $c_6 = 0$ ,  $c_1 + c_4 = 0$ ,  $c_1 - c_4 = 0$ , also alle sechs Koeffizienten  $c_k$  von (18) verschwinden.

I. Es gibt daher keinen linearen Komplex, dem gleichzeitig beide Regelscharen einer Fläche zweiter Ordnung angehören.

Soll dagegen nur die Schar (17) dem Komplex (18) und die Schar (17') dem Komplex:

(18') 
$$c_1'r_1 + c_2'r_2 + c_3'r_3 + c_4'r_4 + c_5'r_5 + c_6'r_6 = 0$$

angehören, muß nach (19) und, mit  $c_k$  für  $c_k$ , nach (19') sein:

(20) 
$$c_2 = 0$$
,  $c_1 + c_4 = 0$ ,  $c_5 = 0$ ; (20')  $c_8' = 0$ ,  $c_1' - c_4' = 0$ ,  $c_6' = 0$ .

- II. Jede der beiden Regelscharen (17) und (17') gehört somit  $\infty^2$  linearen Komplexen, einem "dreigliedrigen linearen System" an, welches besüglich durch die Gleichung:
- (21)  $c_1(r_1-r_4)+c_3r_3+c_6r_6=0$ ; (21')  $c_1'(r_1+r_4)+c_3'r_2+c_5'r_5=0$  mit beliebigen Verhältnissen  $c_1:c_3:c_6$  und  $c_1':c_2':c_5'$  dargestellt ist (vgl. (12'), (12')). (13')
- 8. Involutorische Lage der beiden linearen Systeme. Man nennt die beiden linearen Komplexe (18) und (18') in Involution liegend, wenn zwischen ihren Koeffizienten die Bedingung besteht:

(22) 
$$c_1 c_4' + c_3 c_5' + c_3 c_6' + c_4 c_1' + c_5 c_9' + c_6 c_3' = 0.$$

Zu dem Komplexe (21) oder (21') liegen daher alle Komplexe (18') oder (18) in Involution, für die bezüglich:

$$(23) \ -c_1(c_1'-c_4') + c_6c_3' + c_3c_6' = 0; \quad (23') \ c_1'(c_1+c_4) + c_2'c_5 + c_5'c_2 = 0.$$

Die erste Bedingung ist unabhängig von  $c_1:c_3:c_6$  erfüllt für (20'), die zweite unabhängig von  $c_1':c_2':c_3'$  für (20), oder:

- III. Das lineare System (21') umfaßt gerade alle linearen Komplexe, die zu jedem Komplex des Systems (21) in Involution liegen, das System (21) umfaßt alle linearen Komplexe, die zu jedem Komplex des Systems (21') in Involution liegen.
- 9. Spezielle Komplexe der beiden linearen Systeme. Unter den  $\infty^2$  linearen Komplexen (21) oder (21') sind nach § 86, 4 (I § 60, (13)) diejenigen  $\infty^1$  Komplexe speziell, für die:

(24) 
$$-c_1^2 + c_3 c_6 = 0$$
, (24')  $c_1'^2 + c_2' c_5' = 0$ ,

die also durch die Gleichungen dargestellt sind:

$$(r_1-r_4)+\frac{c_1}{c_4}r_3+\frac{c_4}{c_1}r_6=0; \qquad (r_1+r_4)-\frac{c_1^{'}}{c_5^{'}}r_2+\frac{c_5^{'}}{c_1^{'}}r_5=0$$
 oder mit den Abkürzungen  $\lambda'=c_6:c_1=c_1:c_3$  und  $\lambda=-c_5^{'}:c_1^{'}=c_1^{'}:c_2^{'}$  durch:

$$(25) \quad \lambda'(r_1-r_4)+r_3+\lambda'^2r_6=0; \qquad (25') \quad \lambda(r_1+r_4)+r_2-\lambda^2r_5=0.$$

Die Achse des speziellen linearen Komplexes (25) hat aber nach § 86, (16) (I § 60, 5) die Strahlenkoordinaten (17) und die Achse von (25) ebenso die Strahlenkoordinaten (17). Damit ergibt sich:

- IV. Die Achsen der speziellen Komplexe der dreigliedrigen Systeme (21) und (21') sind bezüglich die beiden Regelscharen (17') und (17).
- 10. Parameterdarstellung der Fläche. Die Koordinaten  $y_k$  des Schnittpunktes der beiden ungleichnamigen Erzeugenden  $\lambda$  und  $\lambda'$  sind nach (15) und (15') (§ 63, (26)):

$$(26) y_1: y_2: y_3: y_4 = \lambda \lambda': \lambda': \lambda: 1$$

und die Koordinaten  $v_k$  der Verbindungsebene nach (16) und (16) (§ 82, (33)):

(27) 
$$v_1: v_2: v_3: v_4 = 1: -\lambda: -\lambda': \lambda \lambda'.$$

Die Gleichungen (26) und (27) enthalten die Darstellung der Punkte und Tangentialebenen der Fläche (9), (10) durch die Parameter der beiden Erzeugenden, die durch den Punkt gehen, bezüglich in der zugehörigen Tangentialebene liegen. <sup>161</sup>)

11. Verbindungsebenen zweier festen Erzeugenden mit einer laufenden. Die Verbindungsebenen zweier festen Erzeugenden  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  der einen Schar mit einer laufenden  $\lambda'$  der andern haben (I § 58, (3)) nach (27) die Gleichungen (§ 82, (35)):

(28) 
$$\begin{cases} (y_1 - \lambda_1 y_2) - \lambda'(y_3 - \lambda_1 y_4) = 0, \\ (y_1 - \lambda_2 y_2) - \lambda'(y_3 - \lambda_2 y_4) = 0; \end{cases}$$

die Schnittpunkte derselben festen Erzeugenden  $\lambda_1$  und  $\lambda_2$  mit derselben laufenden  $\lambda'$  ebenso nach (26) die Gleichungen:

(29) 
$$\begin{cases} \lambda'(\lambda_1 v_1 + v_2) + (\lambda_1 v_3 + v_4) = 0, \\ \lambda'(\lambda_2 v_1 + v_2) + (\lambda_2 v_3 + v_4) = 0. \end{cases}$$

Aus der Form dieser Gleichungen folgt unmittelbar (I § 66, 4):

Die Verbindungsebenen oder Schnittmunkte irgend zweier festen Erzeugenden der einen Schar mit der laufenden Erzeugenden der andern bilden zwei projektive Ebenenbüschel, bezüglich Punktreihen.

12. Doppelverhältnis von vier Erzeugenden. Die Verbindungsebenen oder Schnittpunkte einer laufenden Erzeugenden  $\lambda$  mit vier festen Erzeugenden  $\lambda_i'$  (i=1,2,3,4) haben nach (28) und (29) die Gleichungen:

$$(30) (y_1 - \lambda y_2) - \lambda_i'(y_3 - \lambda y_4) = 0,$$

(31) 
$$\lambda_{i}'(\lambda v_{1} + v_{2}) + (\lambda v_{3} + v_{4}) = 0$$

und daher (I § 42, (27); I § 46, (13); I § 58, 8) das Doppelverhältnis:

(32) 
$$\delta = \frac{(\lambda_1' - \lambda_3')(\lambda_2' - \lambda_4')}{(\lambda_2' - \lambda_3')(\lambda_1' - \lambda_4')}.$$

Die vier Verbindungsebenen sowohl wie die vier Schnittpunkte von vier festen Erzeugenden der einen Schar mit der laufenden Erzeugenden der anderen haben ein von λ unabhängiges und zwar dasselbe Doppelverhältnis. 186) Es heißt das Doppelverhältnis der vier Erzeugenden (§ 52, 7).

## § 160. Das Pascalsche und Brianchonsche Sechsseit im Raume.

§ 160, 1-2.

1. Begriff des Pascalschen und Brianchonschen Sechsseits. Ein unebenes Sechsseit (Fig. 227) mit den Seiten  $g_1, g_2, g_3, g_4, g_5, g_6$  hat drei Paare von Gegenseiten, g, und g, g, und

 $g_5$ ,  $g_8$  und  $g_6$ , ferner drei Paare von Gegenebenen und drei Paare von Gegenecken:

$$\begin{cases} \mathsf{E}_{12} = g_1 g_2, \; \mathsf{E}_{45} = g_4 g_5; \\ \mathsf{E}_{34} = g_3 g_4, \; \mathsf{E}_{61} = g_6 g_1; \\ \mathsf{E}_{56} = g_5 g_6, \; \mathsf{E}_{23} = g_2 g_3; \\ E_{12} = g_1 \times g_2, \; E_{45} = \dot{g}_4 \times g_5; \\ E_{34} = g_3 \times g_4, \; E_{61} = g_6 \times g_1; \\ E_{56} = g_5 \times g_6, \; E_{23} = g_2 \times g_3; \end{cases}$$

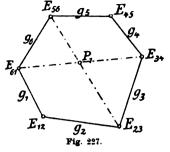

indem  $g_k g_l$  die Verbindungsebene und  $g_k \times g_l$  den Schnittpunkt der Geraden  $g_k$  und  $g_i$  bezeichnet (§ 37, 1).

Es heißt ein Brianchonsches, Es heißt ein Pascalsches, wenn die drei Schnittlinien je zweier Gegen- wenn die drei Verbindungslinien je zweier Gegenecken: ebenen:

$$\begin{cases} \mathsf{E}_{12} \times \mathsf{E}_{45} = h_1, \\ \mathsf{E}_{34} \times \mathsf{E}_{61} = h_2, \\ \mathsf{E}_{56} \times \mathsf{E}_{23} = h_3 \end{cases} (2') \begin{cases} E_{12}E_{45} = k_1, \\ E_{34}E_{61} = k_2, \\ E_{56}E_{23} = k_3 \end{cases}$$
 in einer Ebene, der Pascalebene, durch einen Punkt, den Brianchon-

liegen. punkt, gehen.

2. Andere notwendige und hinreichende Eigenschaften. bei dem Brianchonschen Sechsseit die Verbindungslinien  $E_{34}E_{61}$  und  $E_{56}E_{23}$  durch einen Punkt gehen, also in einer Ebene liegen, so befinden sich auch die vier Ecken  $E_{34}$ ,  $E_{61}$ ,  $E_{56}$ ,  $E_{23}$  und damit die Gegenseiten  $g_3=E_{23}\,E_{84}$  und  $g_6=E_{56}\,E_{61}$  in dieser Ebene. Mit Hinzufügung des dualen Satzes folgt also:

Bei einem Pascalschen Sechs-Bei einem Brianchonschen Sechsseit gehen je zwei Gegenseiten durch seit liegen je zwei Gegenseiten in einen Punkt. einer Ebene.

Liegen umgekehrt bei einem unebenen Sechsseit je zwei Gegenseiten  $g_1$  und  $g_4$ ,  $g_2$  und  $g_5$ ,  $g_3$  und  $g_6$  in einer Ebene  $E_{14}$ ,  $E_{25}$ ,  $E_{36}$ , so schneiden sich diese drei Ebenen in einem Punkte  $P = E_{14} \times E_{25} \times E_{36}$ . Da nun die Gerade  $k_1 = E_{12}E_{45}$  die Geraden  $g_1$ ,  $g_4$ , sowie  $g_2$ ,  $g_5$ schneidet, also in den Ebenen E14, sowie E25 liegt, geht sie ebenfalls durch P. Dasselbe gilt von  $k_2 = E_{34}E_{61}$  und  $k_3 = E_{56}E_{23}$ .

Gehen je zwei Gegenseiten eines Liegen je zwei Gegenseiten eines unebenen Sechsseits durch einen Punkt, unebenen Sechsseits in einer Ebene, so ist es ein Pascalsches. so ist es ein Brianchonsches.

Jedes unebene Pascalsche Sechsseit ist daher auch ein Brianchonsches und umgekehrt. 163)

3. Sechsseite auf den Linienflächen sweiter Ordnung. Die Seite  $g_1$  eines Brianchonschen Sechsseits schneidet die anschließenden Seiten  $g_2$  und  $g_6$  und nach 2 auch die Gegenseite  $g_4$ ; ebenso schneiden die Seiten  $g_3$  und  $g_5$  je die Seiten  $g_2$ ,  $g_4$ ,  $g_6$ . Daher gehören (§ 74,6)  $g_1$ ,  $g_3$ ,  $g_5$  der durch  $g_2$ ,  $g_4$ ,  $g_6$  bestimmten Linienfläche zweiter Ordnung an, welche auch  $g_2$ ,  $g_4$ ,  $g_6$  enthält. Keine zwei von den drei Seiten  $g_2$ ,  $g_4$ ,  $g_6$  können in einer Ebene liegen, ohne daß das ganze Sechsseit eben wird. Entsprechendes gilt mit Vertauschung der ungeraden und geraden Seiten.

Jedes Pascalsche und jedes Brianchonsche unebene Sechsseit liegt auf einer Linienfläche zweiter Ordnung derart, daß seine drei ungeraden Seiten  $g_1$ ,  $g_3$ ,  $g_5$  der einen und seine drei geraden Seiten  $g_2$ ,  $g_4$ ,  $g_6$  der anderen Schar von Erzeugenden angehören.

Liegt umgekehrt ein Sechsseit auf dem Hyperboloid, so müssen, da je zwei benachbarte Seiten in einer Ecke zusammentreffen, die drei ungeraden Seiten  $g_1, g_8, g_5$  der einen und die drei geraden  $g_2, g_4, g_6$  der andern Schar der Erzeugenden angehören. Dann schneiden sich aber auch die Gegenseiten  $g_1$  und  $g_4$ ,  $g_2$  und  $g_5$ ,  $g_3$  und  $g_6$  (§ 63, 4) und so folgt nach 2:

Jedes auf einer Linienfläche zweiter Ordnung verzeichnete Sechsseit ist gleichzeitig ein Pascalsches und ein Brianchonsches unebenes Sechsseit.

4. Mannigfaltigkeit der Sechsflache und Sechsecke bei gegebenen Seiten. Wir haben bisher angenommen, daß die Seiten  $g_k$  des der Linienfläche aufgeschriebenen Sechsseits in bestimmter Reihenfolge gegeben sind, worauf die sechs Seitenebenen und sechs Ecken als Verbindungsebenen und Schnittpunkte je zweier aufeinanderfolgender Seiten, wie in (1); (1) bestimmt sind.

Nun bleibt aber die unter 2 gefundene charakteristische Eigenschaft des durch seine sechs Seiten gegebenen Pascalschen und Brianchonschen Sechsseits vollkommen erhalten, wenn man bei festgehaltenen ungeraden Seiten die geraden auf alle möglichen Weisen vertauscht (oder umgekehrt), also die Anordnungen trifft:

(3) 
$$\begin{cases} S_1 = g_1 g_2 g_3 g_4 g_5 g_6, \\ S_2 = g_1 g_4 g_3 g_6 g_5 g_2, \\ S_3 = g_1 g_6 g_3 g_2 g_5 g_4, \end{cases}$$
 (3') 
$$\begin{cases} S_1' = g_1 g_4 g_3 g_2 g_5 g_6, \\ S_2' = g_1 g_2 g_3 g_6 g_5 g_4, \\ S_3' = g_1 g_6 g_3 g_4 g_5 g_2. \end{cases}$$

Denn in jeder dieser Anordnungen schneiden sich je zwei Gegenseiten, die erste und vierte, zweite und fünfte, dritte und sechste, weil sie ungleichnamige Erzeugende der Linienfläche sind, auf der das Sechsseit liegt. Alle sechs Sechsseite (3), (3) sind also Pascalsche und Brianchonsche, sobald es das erste ist.

Die Seitenebenen und Ecken der sechs aus denselben sechs Seiten gebildeten Sechsseite sind aber nicht dieselben, sondern bezüglich die folgenden:

folgenden: 
$$\begin{cases} S_1 = \mathsf{E}_{12} \mathsf{E}_{23} \mathsf{E}_{34} \mathsf{E}_{45} \mathsf{E}_{56} \mathsf{E}_{61}, & S_1' = \mathsf{E}_{14} \mathsf{E}_{43} \mathsf{E}_{32} \mathsf{E}_{25} \mathsf{E}_{56} \mathsf{E}_{61}, \\ S_2 = \mathsf{E}_{14} \mathsf{E}_{43} \mathsf{E}_{36} \mathsf{E}_{65} \mathsf{E}_{52} \mathsf{E}_{21}, & S_2' = \mathsf{E}_{12} \mathsf{E}_{23} \mathsf{E}_{36} \mathsf{E}_{65} \mathsf{E}_{54} \mathsf{E}_{41}, \\ S_3 = \mathsf{E}_{16} \mathsf{E}_{63} \mathsf{E}_{32} \mathsf{E}_{25} \mathsf{E}_{54} \mathsf{E}_{41}, & S_3' = \mathsf{E}_{16} \mathsf{E}_{63} \mathsf{E}_{34} \mathsf{E}_{45} \mathsf{E}_{52} \mathsf{E}_{21}, \\ S_1 = E_{12} E_{23} E_{34} E_{45} E_{56} E_{61}, & S_1' = E_{14} E_{43} E_{32} E_{25} E_{56} E_{61}, \\ S_2 = E_{14} E_{43} E_{36} E_{65} E_{53} E_{21}, & S_2' = E_{12} E_{23} E_{36} E_{65} E_{54} E_{41}, \\ S_3 = E_{16} E_{63} E_{32} E_{25} E_{54} E_{41}, & S_3' = E_{16} E_{63} E_{34} E_{45} E_{52} E_{21}, \end{cases}$$

wo wieder die erste und vierte, zweite und fünfte, dritte und sechste Seitenebene und Ecke als Gegenebenen und Gegenecken gelten.

Die beiden Kolonnen (3) und (3') sind so angeordnet, daß  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$  einerseits und  $S_3'$ ,  $S_2'$ ,  $S_1'$  andrerseits je durch zyklische Ver-

tauschung von  $g_2$ ,  $g_4$ ,  $g_6$  ineinander übergehen, während die Transposition 24 von (3) zu (3') überführt.

Jeder der neun Schnittpunkte der drei Erzeugenden  $g_1$ ,  $g_5$ ,  $g_5$  (Fig. 228)
mit den drei Erzeugenden  $g_2$ ,  $g_4$ ,  $g_6$  tritt unter den
Ecken (4') viermal auf,
ebenso jede der neun Ver-

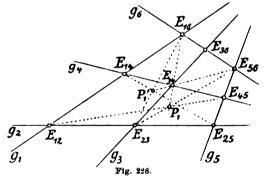

bindungsebenen viermal unter den Seitenebenen (4).

5. Die sechs Pascalebenen und sechs Brianchonpunkte. Zu jedem der sechs Pascalschen und Brianchonschen Sechsseite  $S_k$ ,  $S_k$ ' gehört eine Pascalebene  $\Pi_k$ ,  $\Pi_k$ ' und ein Brianchonpunkt  $P_k$ ,  $P_k$ ' (k=1, 2, 3).

Da der Brianchonpunkt  $P_1$  des Sechsseits  $S_1$  auf den Verbindungs-

linien der Gegenecken  $E_{12}$  mit  $E_{45}$  und  $E_{34}$  mit  $E_{61}$  liegt, so liegt er auch in der Ebene  $E_{14}$ , welche die Seiten  $g_1 = E_{61}E_{12}$  und  $g_4 = E_{34}E_{45}$  verbindet, ebenso in den Ebenen  $E_{36}$  und  $E_{52}$ . Er ist also der Schnittpunkt der Verbindungsebenen je zweier Gegenseiten. Ebenso ist  $\Pi_1$  die Verbindungsebene der Schnittpunkte  $E_{14}$ ,  $E_{36}$ ,  $E_{52}$  je zweier Gegenseiten. Da entsprechendes auch für die anderen Sechsecke gilt, so erhält man die sechs Pascalebenen und sechs Brianchonpunkte in folgender Weise:

$$\begin{cases} P_1 = \mathsf{E}_{14} \times \mathsf{E}_{36} \times \mathsf{E}_{52}, & P_1' = \mathsf{E}_{19} \times \mathsf{E}_{36} \times \mathsf{E}_{54}; \\ P_2 = \mathsf{E}_{16} \times \mathsf{E}_{39} \times \mathsf{E}_{54}, & P_2' = \mathsf{E}_{16} \times \mathsf{E}_{34} \times \mathsf{E}_{52}; \\ P_3 = \mathsf{E}_{12} \times \mathsf{E}_{34} \times \mathsf{E}_{56}, & P_3' = \mathsf{E}_{14} \times \mathsf{E}_{39} \times \mathsf{E}_{56}; \\ \Pi_1 = E_{14} E_{36} E_{53}, & \Pi_1' = E_{12} E_{36} E_{54}; \\ \Pi_2 = E_{16} E_{32} E_{54}, & \Pi_2' = E_{16} E_{34} E_{52}; \\ \Pi_3 = E_{12} E_{34} E_{56}, & \Pi_3' = E_{14} E_{32} E_{56}. \end{cases}$$

6. Die analytischen Bedingungen der auf einer Linienfläche liegenden Sechsseite. Die Seiten  $g_1$ ,  $g_2$ ,  $g_3$ ,  $g_4$ ,  $g_5$ ,  $g_6$  seien Erzeugende der Linienfläche § 159, (9); (10); die ungeraden mit den Parametern  $\lambda_1$ ,  $\lambda_3$ ,  $\lambda_5$  sollen der Schar § 159, (15); (16), die geraden mit den Parametern  $\lambda_2$ ,  $\lambda_4$ ,  $\lambda_6$  der Schar § 159, (15'); (16') angehören. Alsdann sind die Gleichungen der Seitenebenen und Ecken nach § 159, (28); (29):

(6) 
$$\begin{cases} \mathsf{E}_{12} = y_1 - \lambda_1 y_2 - \lambda_2 y_3 + \lambda_1 \lambda_2 y_4 = 0, \\ \mathsf{E}_{54} = y_1 - \lambda_5 y_2 - \lambda_4 y_3 + \lambda_5 \lambda_4 y_4 = 0, \dots, \\ E_{12} = \lambda_1 \lambda_2 v_1 + \lambda_3 v_2 + \lambda_1 v_3 + v_4 = 0, \\ E_{54} = \lambda_5 \lambda_4 v_1 + \lambda_4 v_2 + \lambda_5 v_3 + v_4 = 0, \dots, \end{cases}$$

wo  $E_{12}$ ,  $E_{54}$ , ... und  $E_{12}$ ,  $E_{54}$ , ... zugleich als Abkürzungen für die linken Seiten der Gleichungen der Ebenen und Punkte dienen.

Um die alsdann bestehenden Beziehungen zwischen den Ebenen und Punkten analytisch darzustellen, benutzen wir wieder die in § 37, (4) und § 52, (24) eingeführten Abkürzungen  $\varrho_i$ ,  $\varrho_i'$ ,  $\varrho_i''$  (i=1,2,3), sowie die in § 52, (19) angegebenen für  $L_i$ ,  $M_i$ ,  $N_i$  (i=1,2,3,4).

Dann ergibt sich zunächst aus (6):

(7) 
$$\varrho_{1}' \mathsf{E}_{54} - \varrho_{1} \mathsf{E}_{12} = \{ (\lambda_{1} - \lambda_{3})(\lambda_{6} - \lambda_{2}) - (\lambda_{3} - \lambda_{5})(\lambda_{4} - \lambda_{6}) \} y_{1}$$

$$- \{ (\lambda_{1} - \lambda_{3})(\lambda_{6} - \lambda_{2})\lambda_{5} - (\lambda_{3} - \lambda_{5})(\lambda_{4} - \lambda_{6})\lambda_{1} \} y_{2} - \dots + \dots$$
(8)  $\varrho_{1}' \mathsf{E}_{54} - \varrho_{1} \mathsf{E}_{12}$ 

$$= \{ \lambda_{1} \lambda_{6} + \lambda_{3} \lambda_{2} + \lambda_{5} \lambda_{4} \} - (\lambda_{1} \lambda_{2} + \lambda_{3} \lambda_{5} + \lambda_{5} \lambda_{6}) \} y_{1}$$

$$- \{ (\lambda_{2} \lambda_{5} \lambda_{2} + \lambda_{5} \lambda_{1} \lambda_{4} + \lambda_{1} \lambda_{3} \lambda_{6}) - (\lambda_{3} \lambda_{5} \lambda_{6} + \lambda_{5} \lambda_{1} \lambda_{2} + \lambda_{1} \lambda_{3} \lambda_{4}) \} y_{2} - \dots + \dots$$

§ 160, 6—8. 917

und mit Benutzung der genannten Abkürzungen:

(9) 
$$\varrho_1' E_{54} - \varrho_1 E_{12} = \Pi_1,$$

(10) 
$$\Pi_1 = (M_1 - N_1)y_1 + (M_2 - N_2)y_2 + (M_3 - N_3)y_3 + (M_4 - N_4)y_4$$
, und ebenso:

$$\varrho_{1}'E_{54} - \varrho_{1}E_{12} = P_{1},$$

(10') 
$$P_1 = (M_4 - N_4)v_1 - (M_3 - N_3)v_2 - (M_2 - N_3)v_3 + (M_1 - N_1)v_4$$

wo  $\Pi_1$ ,  $P_1$  ihrerseits als Abkürzungen für die Ausdrücke rechts in (10) und (10') gebraucht sind.

Nun haben die Ausdrücke § 52, (19) sämtlich die Eigenschaft, ungeändert zu bleiben, wenn gleichzeitig die drei ungeraden Parameter  $\lambda_1$ ,  $\lambda_3$ ,  $\lambda_5$  und die drei geraden  $\lambda_2$ ,  $\lambda_4$ ,  $\lambda_6$  je unter sich zyklisch vertauscht werden, indem sich dabei die drei Glieder jedes Ausdrucks selbst zyklisch vertauschen. Dagegen gehen dabei nach § 37, (4)  $\varrho_1$  in  $\varrho_2$ ,  $\varrho_1'$  in  $\varrho_2'$ , und  $\mathsf{E}_{54}$  in  $\mathsf{E}_{16}$ ,  $\mathsf{E}_{12}$  in  $\mathsf{E}_{34}$ ,  $\mathsf{E}_{54}$  in  $\mathsf{E}_{16}$ ,  $\mathsf{E}_{12}$  in  $\mathsf{E}_{34}$  fiber. Mit zweimaliger Anwendung dieses Verfahrens ergänzen sich also die identischen Gleichungen (9) und (9') zu folgendem System:

$$\begin{aligned} \text{(11)} \qquad \begin{cases} \varrho_1 \mathsf{E}_{12} - \varrho_1' \mathsf{E}_{54} + \Pi_1 = 0, \\ \varrho_2 \mathsf{E}_{34} - \varrho_2' \mathsf{E}_{16} + \Pi_1 = 0, \\ \varrho_3 \mathsf{E}_{56} - \varrho_3' \mathsf{E}_{32} + \Pi_1 = 0; \end{cases} \end{aligned} \\ \text{(11')} \qquad \begin{cases} \varrho_1 E_{12} - \varrho_1' E_{54} + P_1 = 0, \\ \varrho_2 E_{34} - \varrho_2' E_{16} + P_1 = 0, \\ \varrho_3 E_{56} - \varrho_5' E_{32} + P_1 = 0. \end{cases}$$

Diese Gleichungen enthalten aber den Satz:

Jedes auf einer Liniensläche zweiter Ordnung verzeichnete Sechsseit  $\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \lambda_5 \lambda_6$  ist ein Pascalsches und Brianchonsches.

7. Beziehung zwischen Pascalebene und Brianchonpunkt. Dabei sind:

(12) 
$$\Pi_1 = 0,$$
  $(12')$   $P_1 = 0$ 

die Gleichungen der Pascalebene und des Brianchonpunktes.

Da aber zwischen Pol $y_k$  und Polarebene  $v_k$  in bezug auf die Fläche § 159, (9) nach § 149, (3') die Beziehung:

$$(13) y_1: y_2: y_3: y_4 = v_4: -v_3: -v_2: v_1$$

besteht, ergibt sich mit Rücksicht auf (10) und (10'):

Pascalebene und Brianchonpunkt eines auf einer Linienfläche zweiter Ordnung verzeichneten Sechsecks sind Polarebene und Pol in bezug auf die Fläche.

Dies stimmt mit (5) und (5') überein, da  $E_{14}$ ,  $E_{36}$ ,  $E_{52}$  die Tangentialebenen der Fläche in den Punkten  $E_{14}$ ,  $E_{36}$ ,  $E_{52}$  sind.

8. Gleichung der Linienfläche eines Pascalschen Sechsseits. Sind umgekehrt für sechs Ebenen  $E_{19}=0$ ,  $E_{23}=0$ ,  $E_{34}=0$ ,  $E_{45}=0$ ,  $E_{56}=0$ . Stande, Flächen sweiter Ordnung. II.

 $E_{44}=0$  in Verbindung mit einer siebenten  $\Pi_1=0$  die Bedingungen (11) mit beliebigen Faktoren  $\varrho_k$ ,  $\varrho_k'$  erfüllt, so liegen die Schnittlinien je zweier Gegenebenen des von den sechs Ebenen gebildeten Sechsflachs wie in 1 in der Ebene (12). Setzt man nun zur Abkürzung:

(14) 
$$\varrho_1 \mathsf{E}_{12} = V_1, \quad \varrho_2 \mathsf{E}_{34} = V_2, \quad \varrho_3 \mathsf{E}_{56} = V_3;$$
 $\varrho_1' \mathsf{E}_{54} = -V_1', \quad \varrho_2' \mathsf{E}_{16} = -V_2', \quad \varrho_3' \mathsf{E}_{32} = -V_3'; \quad \Pi_1 = -V,$ 
so stellt die Gleichung:

(15)  $V^2 - (V_1 + V_2 + V_3) V + (V_2 V_3 + V_3 V_1 + V_1 V_2) = 0$ , analog wie § 37, (16), eine Fläche zweiter Ordnung dar, auf der die sechs Seiten:

$$g_1: V_1 = 0, \quad V_2' = 0, \quad g_2: V_1 = 0, \quad V_3' = 0, \dots$$

des Sechsseits liegen.

Jedes Pascalsche oder Brianchonsche unebene Sechsseit liegt auf einer Fläche zweiter Ordnung.

9. Die Steinerschen Linien der sechs Sechsseite aus sechs Erzeugenden. Bei einer wiederholten zyklischen Vertauschung der Parameter  $\lambda_2$ ,  $\lambda_4$ ,  $\lambda_6$  nehmen die identischen Gleichungen (11) und (11) die Form an (§ 52, (23)):

(16) 
$$\begin{cases} \varrho_{3}^{"} \mathsf{E}_{14} - \varrho_{3} \mathsf{E}_{56} + \Pi_{2} = 0, \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{cases} (16') \begin{cases} \varrho_{3}^{"} E_{14} - \varrho_{3} E_{56} + P_{2} = 0, \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{cases} (17') \begin{cases} \varrho_{2}^{"} \mathsf{E}_{16} - \varrho_{2}^{"} E_{52} + P_{3} = 0, \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{cases} (17') \end{cases}$$

Diese Identitäten kennzeichnen aber die Sechsseite  $S_2$  und  $S_3$  in (4) als Pascalsche und in (4') als Brianchonsche.

Die Gleichungen der Pascalebenen und Brianchonpunkte der drei Sechsseite (3) werden dabei:

$$(18) \begin{cases} \Pi_{1} = (M_{1} - N_{1})y_{1} + (M_{2} - N_{2})y_{2} + (M_{3} - N_{3})y_{3} + (M_{4} - N_{4})y_{4} = 0, \\ \Pi_{2} = (N_{1} - L_{1})y_{1} + (N_{2} - L_{2})y_{2} + (N_{2} - L_{3})y_{3} + (N_{4} - L_{4})y_{4} = 0, \\ \Pi_{3} = (L_{1} - M_{1})y_{1} + (L_{2} - M_{2})y_{3} + (L_{3} - M_{3})y_{3} + (L_{4} - M_{4})y_{4} = 0; \\ P_{1} = (M_{4} - N_{4})v_{1} - (M_{3} - N_{3})v_{2} - (M_{2} - N_{2})v_{3} + (M_{1} - N_{1})v_{4} = 0, \\ P_{2} = (N_{4} - L_{4})v_{1} - (N_{3} - L_{3})v_{2} - (N_{2} - L_{2})v_{3} + (N_{1} - L_{1})v_{4} = 0, \\ P_{3} = (L_{4} - M_{4})v_{1} - (L_{3} - M_{3})v_{2} - (L_{2} - M_{2})v_{3} + (L_{1} - M_{1})v_{4} = 0, \end{cases}$$

weil die zyklische Vertauschung von  $\lambda_2$ ,  $\lambda_4$ ,  $\lambda_6$  die Ausdrücke  $L_k$ ,  $M_k$ ,  $N_k$  in § 52, (19) selbst zyklisch vertauscht. Die Gleichungen der Pascalebenen und Brianchonpunkte der drei Sechsseite (3') entstehen aus (18) und (18') durch Vertauschung von  $\lambda_2$  und  $\lambda_4$ .

Da nun identisch:

(19) 
$$\Pi_{1} + \Pi_{2} + \Pi_{3} = 0, \quad P_{1} + P_{2} + P_{3} = 0,$$

$$\Pi_{1}' + \Pi_{2}' + \Pi_{3}' = 0, \quad P_{1}' + P_{2}' + P_{3}' = 0,$$

so folgt (I § 51, (7)):

Die drei Pascalebenen der Sechsseite  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$  in (3), sowie  $S_1'$ ,  $S_2'$ ,  $S_3'$  in (3') gehen je durch eine Gerade und die drei Brianchonpunkte der Sechsseite  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_3$ , sowie  $S_1'$ ,  $S_2'$ ,  $S_3'$  liegen in einer Geraden (Steinerschen Geraden).

Die Geraden seien mit g, g', h, h' bezeichnet:

(20) 
$$\Pi_{1} \times \Pi_{2} \times \Pi_{3} = g, \quad P_{1} P_{2} P_{3} = h,$$

$$\Pi_{1}' \times \Pi_{2}' \times \Pi_{3}' = g', \quad P_{1}' P_{2}' P_{3}' = h'.$$

Da aber der Punkt  $P_1$  nach (2') auf der Verbindungslinie von  $E_{12}$  und  $E_{45}$ , von  $E_{34}$  und  $E_{61}$ , von  $E_{56}$  und  $E_{25}$  liegt, liegt er nach (5') auf den Ebenen  $\Pi_1'$ ,  $\Pi_2'$ ,  $\Pi_3'$ . Dasselbe gilt von  $P_2$ , da er nach (4') auf der Verbindungslinie von  $E_{14}$  und  $E_{65}$ ,  $E_{43}$  und  $E_{52}$ ,  $E_{36}$  und  $E_{21}$  liegt, ebenso von  $P_3$ . Da somit  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  alle auf g' und ebenso  $P_1'$ ,  $P_2'$ ,  $P_3'$  auf g liegen, so ist nach (20):

$$(21) h=g', \quad h'=g.$$

Zugleich folgt aber aus 7:

Die beiden Steinerschen Linien (21) sind reziproke Polaren in bezug auf die Linienfläche, auf der die Sechsseite (3), (3') liegen.

## 10. Übergang auf die Kurven und Kegel zweiter Ordnung und Klasse.

Schneidet man das auf einer Projiziert man das auf einer Linienfläche verzeichnete Sechsseit Linienfläche verzeichnete Sechsseit mit einer Ebene A, so liefern die von einem Punkte A, so liefern die sechs Seiten  $g_k$   $(k=1,2,\ldots,6)$  des sechs Seiten  $g_k$   $(k=1,2,\ldots,6)$  Sechsseits die sechs Ecken  $G_k$  eines des Sechsseits die sechs Seitender Schnittkurve einbeschriebenen ebenen  $\Gamma_k$  eines dem Berührungs-Pascalschen Sechsecks und die neun kegel umbeschriebenen Brianchon-Seitenebenen  $E_{kl}$  neun Seiten  $e_{kl}$  schen Sechsflachs und die neun dieses Sechsecks  $(k=1,3,5;\ l=2,4,6)$ . Sechsflachs  $(k=1,3,5;\ l=2,4,6)$ .

Die sechs Pascalschen Ebenen Die sechs Brianchonpunkte  $\Pi_k$ ,  $\Pi_k'$  (k=1,2,3) liefern die  $P_k$ ,  $P_k'$  (k=1,2,3) liefern die sechs Pascalschen Linien der den sechs Brianchonschen Linien der Kombinationen (3), (3') entsprechenden Pascalschen Sechsecke, die sprechenden Brianchonschen Sechs-

wieder zu je dreien durch die flache, die wieder zu je dreien in Steinerschen Punkte G und G' den Steinerschen Ebenen  $\Gamma$  und  $\Gamma'$ gehen, in denen die Steinerschen liegen, welche die Steinerschen Linien g und g' die Ebene A Linien g und g' mit dem Punkte A verbinden. schneiden.

Die Steinerschen Punkte G und G' sind nach 9 harmonische und  $\Gamma'$  sind nach 9 harmonische

Verbindungsfigur der · Ebene A mit einem Punkte A führt am Punkte A mit einer Ebene A auf das einem Kegel sweiter Ord- führt auf das einem Kegelschnitt Sechskant.

Die Steinerschen Ebenen [ Pole in bezug auf die Schnittkurve. Polarebenen in bezug auf den Kegel.

Die Schnittfigur des Bündels einbeschriebene Pascalsche umbeschriebene Brianchonsche Sechs-| seit (§ 37, 4).

## Anmerkungen.

In den Anmerkungen sind einige häufiger angeführte Werke abgekürzt bezeichnet. Die zugehörigen vollen Titel folgen hier zur schnellen Auffindung in alphabetischer Reihenfolge.

Die Angaben, wie § 3, 2 und § 3, (2), beziehen sich überall auf §, Artikel (ohne Klammern) und Formeln (mit Klammern) des vorstehenden Textes; die Angaben I § oder I Anm. ebenso auf das vorausgegangene Buch des Verfassers: Analytische Geometrie des Punktes, der geraden Linie und der Ebene, 1905.

- Apollonii Pergaei quae Graece exstant (Conicorum libri IV, um 250 v. Chr.), ed. J. L. Heiberg, Leipzig, Bd. 1, 1891; Bd. 2, 1898 [abgekürzt: Apollonius, Con.; Seitenzahlen auf Heib. bezüglich].
- Baltzer, R., Analytische Geometrie, Leipzig 1882 [Baltzer, Geom.].
- —, Theorie und Anwendung der Determinanten, 4. Auflage, Leipzig 1875 [Baltzer, Det.].
- Bopp, K., Die Kegelschnitte des Gregorius a St. Vincentio (1647), Leipzig 1907 [Bopp, Greg.].
- Cantor, M., Vorlesungen über Geschichte der Mathematik, Leipzig, Bd. 1, 3. Aufl. 1907; Bd. 2, 2. Aufl. 1900; Bd. 3, 2. Aufl. 1901; Bd. 4, 1908 [Cantor 1, 2, 8 oder 4].
- Cauchy, A. L., Leçons sur les applications du calcul infinitésimal à la géométrie, Paris, t. 1. 1826 [Cauchy, Applic.].
- —, Exercices de mathématiques, 1.—4. année, Paris 1826—29 [Cauchy, Exerc.]. Chasles, M., Aperçu historique sur l'origine et le développement des méthodes en géométrie, Bruxelles 1837 [Chasles, Aperçu].
- —, Recherches de géométrie pure sur les lignes et les surfaces du second degré, Bruxelles, Mém. Acad. V, 1829 [Chasles, Recherches].
- --, Mémoire de géométrie pure sur les propriétés générales des cônes du second degré, Bruxelles, Mém. Acad. VI, 1830 [Chasles, Cônes].
- Clebsch, A., Lindemann, F., Vorlesungen über Geometrie, Bd. 1, 2. Aufl.. Leipzig 1906 [Clebsch-Lindemann, Ebene].
- ---, Vorlesungen über Geometrie, Bd. 2, Leipzig 1891 [Clebsch-Lindemann, Raum], Desargues, G., Oeuvres par G. Poudra, Paris 1864 [Desargues, Oeuvres].
- Dingeldey, F., Kegelschnitte und Kegelschnittsysteme, Encyklopädie der math. W. III. C. 1 [Dingeldey, Encykl.].
- Dupin, Ch., Développements de géométrie, Paris 1813 [Dupin, Dével.].
- Dyck, W., Katalog mathematischer Modelle, München 1892 [Dyck, Katalog].
- Euler, L., Introductio in analysin infinitorum, Lausannae 1748 [Euler, Introd.].

- Hesse, O., Vorlesungen aus der analytischen Geometrie der geraden Linie, des Punktes und des Kreises in der Ebene, Leipzig, 2. Aufl. 1873 [Hesse, Ebene].
- -, Sieben Vorlesungen aus der analytischen Geometrie der Kegelschnitte, Leipzig 1874 [Hesse, Sieb. Vorl.].
- -. Vorlesungen über analytische Geometrie des Raumes, Leipzig, 3. Aufl. 1876 [Hesse, Raum].
- Klein, F., Einleitung in die höhere Geometrie, autograph. Vorl. Bd. 1, Göttingen 1898 [Klein, Vorles.].
- Klügel, G. S., Mathematisches Wörterbuch, Leipzig, Bd. 2, 1805; Bd. 3, 1808; Bd. 4, 1823 [Klügel 2, 8, 4].
- Kötter, E., Bericht über die Entwicklung der synthetischen Geometrie, Jahresber. der D. Math. Vereinigung 5, 1901 [Kötter, Ber.].
- Lamé, G., Examen des différentes méthodes employées pour résoudre les problèmes de géométrie, Paris 1818 [Lamé, Exam.].
- Lie, S. Scheffers, G., Vorles. über Differentialgleichungen mit bekannten infinitesimalen Transformationen, Leipzig 1891 [Lie-Scheffers, Differentialgl.].
- ---, Vorles. über kontinuirliche Gruppen, Leipzig 1893 [Lie-Scheffers, kontin. Grupp.].
- -, Geometrie der Berührungstransformationen, Leipzig 1896 [Lie-Scheffers, Berühr.-Transf.].
- Magnus, L. J., Sammlung von Aufgaben und Lehrsätzen aus der analytischen Geometrie, Bd. 1, 1833; Bd. 2, 1837 [Magnus, Aufg.].
- Müller, F., Historisch-etymologische Studien über mathem. Terminologie. Programm, Berlin 1887 [F. Müller, Progr.].
- Zeittafeln zur Geschichte der Mathematik, Leipzig 1892 [F. Müller, Tafeln]. Pappus, Alexandrinus, Collectio, ed. F. Hultsch, Berlin, Bd. 1-3, 1875-78
- [Pappus, Coll.]. Plücker, J., Analytisch-geometrische Entwicklungen, Essen, Bd. 1, 1828; Bd. 2, 1831 [Plücker, Entw.].
- -, System der analytischen Geometrie, Berlin 1835 [Plücker, System 1835].
- -, System der analytischen Geometrie des Raumes, Düsseldorf 1846 [Plücker, System 1846].
- -, Neue Geometrie des Raumes, Leipzig, Bd. 1, 1865 [Plücker, N. Geom.].
- Poncelet, J. V., Traité des propriétés projectives des figures, Paris 1822 [Poncelet, Traité].
- Reye, Th., Die Geometrie der Lage, Leipzig, 4. Aufl., Abt. 1, 1899; Abt. 2, 1907; Abt. 3, 1910 [Reye, G. d. L.].
- Salmon-Fiedler, Analytische Geometrie der Kegelschnitte, Leipzig, 4. Aufl. 1878 [Salmon-Fiedler, Kegelschn.].
- -, Analytische Geometrie des Raumes, 1. Teil, Leipzig, 4. Aufl. 1898 [Salmon-Fiedler, Raum].
- Schröter, H., Die Theorie der Kegelschnitte, Leipzig, 2. Aufl. 1876 [Schröter, Kegelschn.].
- , Theorie der Oberflächen zweiter Ordnung, Leipzig 1880 [Schröter, Oberfl.]. v. Staudt, G. K. Chr., Geometrie der Lage, Nürnberg 1847 [v. Staudt, G. d. L.].
- -, Beiträge zur Geometrie der Lage, Nürnberg 1856-60 [v. Staudt, Beitr.].
- -, Von den reellen und imaginären Halbmessern der Kurven und Flächen 2. O., Nürnberg 1867 [v. Staudt, Halbm.].

Study, E., Geometrie der Dynamen, Leipzig 1903 [Study, Dyn.].

Sturm, R., Die Gebilde 1. und 2. Grades der Liniengeometrie, Leipzig 1892/3 [Sturm, Liniengeom.].

Tropfke, J., Geschichte der Elementarmathematik, Leipzig 1902/3 [Tropfke, Gesch.]. Zeuthen, G. H., Die Lehre von den Kegelschnitten im Altertum. Deutsch von R. v. Fischer-Benzon, Kopenhagen 1886 [Zeuthen, Kegelschn.].

—, Geschichte der Mathematik im Altertum und Mittelalter, Kopenhagen 1896 [Zeuthen, Gesch. A. M.].

Carline, Gesch. A. M.J.

- —, Geschichte der Mathematik im XVI. und XVII. Jahrhundert. Deutsch von R. Meyer, Leipzig 1903 [Zeuthen, Gesch. XVI; XVII].
- Namen der Kurven und Flächen 2. Ordnung. 1. Die Namen Ellipse, Hyperbel § 1, 1 und Parabel § 2, 1 (ἔλειψις, ἐπερβολή, παραβολή) rühren her von Apollonius, Con. lib. I, art. 13; 12; 11 (Heib. 1, S. 48; 42; 38); s. Cantor 1, S. 335. Über ihre Entstehung und ihre Bedeutung bei Flächenanlegungen s. Cantor 1, S. 171; 288—290. Der Name Kegelschnitt § 3, 4; § 115, 9 (κώνου τομή) geht auf Menächmus (um 350 v. Chr.) zurück, s. F. Müller, Progr., S. 25; s. Anm. 183. Den Ausdruck Kurve 2. Ordnung (linea secondi ordinis) § 9, 2 braucht Euler, Introd. 2 (1748), art. 54.

II. Der Name Paraboloide oder conoide parabolique, neben conoide hyperbolique und elliptique für die entspr. Rotationsfl. (Anm. 137) bei J. Ozanam, Dictionnaire mathématique, Amsterdam 1691, S. 121. Die Namen Ellipsoeides, Hyperboloeides, Paraboloeides tauchen auf bei J. Wallis (1695) nach Kötter, Ber. S. 66; superficies elliptoidis, elliptico-hyperbolica, hyperbolico-hyperbolica, elliptico-parabolica, parabolico-hyperbolica bei Euler, Introd. 2, Append. art. 117—125; Ellipsoide, hyperboloide à une nappe, — à deux nappes, paraboloide elliptique, — hyperbolique bei Monge-Hachette, J. éc. polyt. cah. 11 (1802), S. 158—161; 166; Ellipsoid, Hyperboloid, Paraboloid § 55, 1; § 56, 1 neben Sphaeroid, Konoid bei Klügel 3 (1808), S. 305; 4 (1823), S. 375. Fläche 2. Ordnung (superficies secundi ordinis) § 66, 2 bei Euler, Introd. 2, App. art. 101; Klügel 3, S. 304.

2. Brennpunkte der Kurven und Flächen 2. O. I. Die Brennpunkte der Ellipse und Hyperbel § 1, 1 werden von Apollonius, Con. III, art. 45 (Heib. 1, S. 424) als σημεία έκτης παραβολής γενηθέντα (puncta adplicatione orta) bezeichnet, s. Cantor 1, S. 339. Der Brennpunkt der Parabel § 2, 1 kommt erst bei Pappus von Alexandrien (um 295 n. Chr.), Coll. lib. VII, prop. 238 (Hultsch 2, S. 1015) ohne Namen vor, s. Cantor 1, S. 344. Kepler, Paralip. (1604), Opera omnia, ed. Frisch 2, S. 185-188 nennt den Brennpunkt focus (Jahrb. d. Fortschr. 12 [1880], S.35); der Parabel schreibt er einen unendlich fernen oder blinden Brennpunkt zu. Bei Desargues (1639), Oeuvres 1, S. 210; 286 heißt der Brennpunkt foyer. Gregorius a St. Vincentio (1647) nennt die Brennpunkte poli seu foci, s. Bopp, Greg., S. 108. Die imaginären Brennpunkte § 13, 8 bei Poncelet, Ann. de math. 8 (1817/8), S. 222 nach Dingeldey, Encykl. S. 54; Chasles, Aperçu (1837), Note XXXI, art. (1). Bei der Ellipse und Hyperbel von gegebenen Halbachsenquadraten a2, b2 erscheinen die Brennpunkte § 1, (12), (12') im wesentlichen als die von den Differenzen der Halbachsenquadrate abhängigen Punkte der Hauptachsen § 13, (26), bei der Parabel von gegebenem Parameter p der Brennpunkt § 2, (13) als der vom Scheitel um  $\frac{p}{2}$  entfernte Punkt der Hauptachse mit der Ordinate p, § 3, 1; vgl. Zeuthen, Gesch. A. M., S. 210.

: II. Die Erklärung der Brennpunkte als Scheitelpunkte solcher Tangentenpaare, die Kreisstrahlenpaare sind, § 13, 8, II; 16, II, oder, was dasselbe ist, als Punkte, an denen die von dem Kegelschnitt bestimmte Involution harmonischer Polaren eine Involution rechter Winkel ist, § 20, 4, I; 16, I, setzt mit De la Hire, Sect. con. (1685), lib 8, propr. XXIII, ein und entwickelt sich weiter bei Poncelet, Ann. de math. 8 (1817/8), S. 222; Traité (1822), art. 451; 453; Chasles, Cones (1880), S. 12; Plücker, Entw. 2 (1831), S. 64; (1832) Gesammelte Abhandl., S. 291; System (1835), S. XI; 102; System (1846), S. 278.

III. Ein vom Punkte P an einen Kegelschnitt gelegtes Tangentenpaar kann auch als ein Linienpaar bezeichnet werden, das P als Mittelpunkt hat und den Kegelschnitt doppelt (in zwei Punkten S, S) berührt. Die Verbindungslinie der Berührungspunkte S, S, die Berührungssehne, ist die Polare von P. Ist nun das Tangentenpaar ein Kreisstrahlenpaar, so ist P der Mittelpunkt eines Kreisstrahlenpaares, das den Kegelschnitt doppelt berührt, und umgekehrt. Daher kann Auffassung II auch in der Form § 127, 11, IV gegeben werden, Poncelet, Traité (1822), art. 457; Salmon-Fiedler, Kegelschn, S. 350.

IV. Durch Verbindung der II. Auffassung mit dem Begriff der Kurvenschar erhält man die Erklärung der Brennpunkte des Kegelschnittes als Punktepaare in der durch ihn und die imaginären Kreispunkte bestimmten Schar, § 32, 11; § 34, 10; § 20, 23 nach Plücker, Entw. 2 (1831), S. 167 ff.; Chasles, Aperçu (1837), Note XXXI, art. (47).

V. Als Doppelpunkte der Involutionen, in denen zwei senkrechte harmonische Polaren eine Hauptachse schneiden, § 20. 6; 18, entstehen die Brennpunkte bei Chasles, Aperçu, Note XXXI, art. (18). Wenn zwei Gerade in bezug auf zwei Kegelschnitte einer Schar § 32, (12) harmonische Polaren sind  $(F_{12}=0, G_{12}=0, \S 17, (2))$ , sind sie es in bezug auf alle  $(F_{12}-\mu G_{12}=0)$ . Zwei senkrechte harmonische Polaren eines Kegelschnittes, die durch einen Punkt P gehen, sind aber harmonische Polaren in bezug auf den Kegelschnitt und das Kreispunktepaar (§ 20, 22, II), also in bezug auf alle Kegelschnitte der Schar, § 32, (14), darunter die Punktepaare, § 32, (24). Daher sind sie harmonisch zu den reellen oder imaginären Brennstrahlen des Punktes P; Plücker, System (1846), S. 280. Somit beruht die Auffassung V auch wieder auf der Auffassung IV.

VI. Die Brennpunkte der Rotationsslüchen erscheinen, analog der Auffassung II, als Scheitelpunkte solcher Berührungskegel, die Kugelkegel sind, § 70, 5; 12, im wesentlichen nach ('hasles, Recherches (1829), S. 27.

VII. Die Hauptbrennpunkte der Ellipsoide, Hyperboloide und Paraboloide (foyers principaux) treten als Brennpunkte der Hauptschnitte, § 55, 8; 7; § 56, 8; 7, auf bei Dupin, Dével. (1813), S. 815, bei Ellipsoiden und Hyperboloiden von den Differenzen der Halbachsenquadrate abhängig, § 55, (6), bei den Paraboloiden um die halben Parameter vom Scheitel entfernt, § 56, (17), wie bei Auffassung I. Brennpunkte schlechthin sind nach Plücker, System (1846), S. 254 alle Punkte der Fokalkegelschnitte [s. Anm. 144].

3. Brennpunktseigenschaften der Kurven und Flächen 2. O. I. Die Fokaleigenschaft der Ellipse und Hyperbel § 1, (3) bei Apollonius, Con. III, art. 51; 52 (Heib. 1, S. 434; 436) nach Cantor 1, S. 389; als Ausgangspunkt der analyt. Darstellung bei De la Hire (1679) nach Tropfke, Gesch. 2, S. 452 und bei Vega (1786) nach Cantor 4, S. 461. Über die Fokaleigenschaft der Parabel vgl. Anm. 16.

II. Die entsprechende Eigenschaft der sphärischen Ellipse § 130, 4 gab N. v. Fuβ, Nova acta. Petrop. 3 (1788), S. 90 nach Chasles, Aperçu V, art. 42; Cantor 4, S. 386; vgl. C. J. Brianchon, lignes du 2 ordre (1817), S. 15; die des elliptischen Kegels, § 130, 4, J. Magnus, Ann. de math. 16, 182 5/6, S. 33 und Aufg. 2 (1837), S. 170; Chasles, Cônes (1830), S. 21; Plücker, System (1846), S. 312.

III. Die entsprechende Eigenschaft der Ellipsoide und Hyperboloide § 134, 12 gab O. Staude, Leipz. Ber. 1882, S. 19; Math. Ann. 20 (1882), S. 183; vgl. die ausführl. Darstellung bei Staude, Die Fokaleigenschaften der Flächen 2. O., Leipzig 1896. Diese Fokaleigenschaften (Theorie der gebrochenen Fokaldistanzen) § 132, 10 schliessen sich schon der Form nach am engsten an diejenigen der Ellipse und Hyperbel in der Ebene an, enthalten ferner die letzteren als Spezialfälle (Hauptschnitte, § 134, 14) in sich und bringen auch den Unterschied der Ellipsoide und Hyperboloide (Summe und Differenz, § 134, (30)—(32)) genau so, wie in der Ebene zur Geltung. Charakteristisch ist auch die Analogie der Formeln, § 33, (10) und § 134, (23'), welche die Fokaldistanzen durch ellipt. Koord. darstellen, Jacobi, Vorles. Dynamik (1866), S. 222; Staude, Math. Ann. 20, S. 182. Die Fokaleigensch. des hyperbol. Paraboloids, § 137, 12, II, lehnt sich an die der Hyperboloide an (Differenz der Fokaldist.).

4. Identität der Fokaleigenschaften. Die Identität § 1, (6) für die Ellipse und Hyperbel gibt im wesentlichen Hesse, Sieb. Vorl. S. 45; Clebsch-Lindemann, Ebone, S. 7; die der Parabel § 2, (8) ist danach gebildet.

Die entsprechende Identität für den Kegel § 130, (14) im Anschluß an Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 170; diejenigen für die Ellipsoide und Hyperboloide § 134, (19) und die Paraboloide § 137, (17) von O. Staude, Leipz. Ber. 1897, S. 83; 179; Math. Ann. 50 (1897), S. 399. Bereits Chasles, Aperçu (1837), Note XXXI, art. (29), vermutet, daß die Fokaleigensch. der Fl. 2. O. auf eine kubische Gl. führen.

5. Hauptachsen und Hauptebenen der Kurven und Flächen 2. O. I. Die Hauptachsen der Ellipse § 1, 5; 6 unterschied Archimedes (um 237 v. Chr.) als μείζων und ἐλάσσων διάμετφος nach F. Müller, Progr. S. 27; die Hauptachse der Parabel § 2, 5 nannte er διάμετφος. Die Hauptachsen (ἄξονες) der Ellipse und Hyperbel als zwei rechtwinklige konj. Durchmesser § 14, 5, I bei Apollonius, Con. I, Def. (Heib. 1, S. 8) nach F. Müller, Progr. S. 27.

II. Die innere Hauptachse des Kegels, § 54, 4, heißt bei Euler, Introd. 2, App. art. 68, schlechthin Achse, bei Chasles, Cones (1830), S. 6, axe principal, die Hauptebene der größten und kleinsten Öffnung § 54, 4 nennt Chasles, ebd., S. 6, grande et petite section.

III. Die Hauptachsen und Hauptebenen der Ellipsoide und Hyperboloide, § 55, 2 und der Paraboloide, § 56, 2, bemerkt Euler, Introd. 2, App. art. 115; 116; 123 im Anschluß an die Hauptachsengleichungen; "Hauptebene der kleineren Öffnung" beim Paraboloid § 56, 9 nach Dupin, Dével. (1813), S. 282 ("petite section principale"); s. Anm. 88.

6. Begriff und Bedingungsgleichungen des Mittelpunktes. I. Der Mittelpunkt der Ellipse § 1, 5 bei Archimedes nach Tropfke, Gesch. 2, S. 445, der Ellipse und Hyperbel bei Apollonius, Con. I, art. 16 (Heib. 1, S. 66) nach Cantor 1, S. 336; F. Müller, Progr. S. 27; Greg. a St. Vicentio definiert den Mittelp. der Ellipse als den Punkt, in dem jeder Durchmesser halbiert wird, und den der Hyperbel als Halbierungspunkt des ersten Durchmessers, des

latus transversum, s. Bopp, Greg., S. 108; 241. Der Mittelpunkt der allg. Kurve 2. O. (Centrum) § 11, 4 bei Euler, Introd. 2, art. 107; die Bedingungsgleichungen § 11, (7) bei Lamé, Exam. 1818, S. 71; Cauchy, Exerc. 3 (1828), S. 73. Als Pol der unendl. fernen Geraden § 11, 12; § 11, 16, IV bei Fr. Aguilonius (1613) nach Kötter, Ber S. 5; Desargues (1639), Œuvres 1, S. 215 ff.; S. 291 ff. und De la Hire (1685) nach Kötter, Ber. S. 52; bei Poncelet, Traité (1822), art. 116.

- II. Der Mittelpunkt der Ellipsoide und Hyperboloide § 55, 2 bei Euler, Introd. 2, App. art. 116; 119; der allg. Fläche 2. O. § 68, 4 bei Euler, ebd. art. 115; die Bedingungsgleichungen § 68, (6) bei J. P. de Gua (1740) nach Cantor 3, S. 795; Lamé, Examen (1818), S. 41; Cauchy, Exerc. 3 (1828), S. 4; Hesse, Raum, S. 157. Als Pol der unendl. fern. Ebene § 68, 11 bei Poncelet, Traité, art. 591.
- III. Die Bedingungsgl. für den Mittelp. der ebenen Schnitte § 106, (26) bei Cauchy, Applic. (1826), S. 265; s. Anm. 92.
- 7. Scheitelpunkte und Scheitellinien. I. Der Scheitelpunkt der Parabel § 2, 5 bei Archimedes (καρυφή, vertex segmenti parabolae), de conoid. et sphaeroid., nach Tropfke, Gesch. 2, S. 445; für Ellipse und Hyperbel, § 1, 5, und Parabel bei Apollonius, Con. I, art. 17 (Heib. S. 68); des Paraboloids § 56, (4) bei Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 247; 249.
- II. Die Scheitellinie des parabol. Zylinders, § 53, 10, bei Plücker, System (1846), S. 149. Die Scheitellinien des Kegels § 54, 5 bei Chasles, Cones (1830), S. 6; Scheitel- und Nebenscheitellinien bei Plücker, System (1846), S. 301; 306; Reye, G. d. L. 1, S. 219. Die Scheitelerzeugenden des hyperbol. Paraboloids § 56, (13); § 65, (6) bemerkt Euler, Introd. 2, App. art. 125.
- 8. Hauptachsengleichungen der einzelnen Kurven und Flächen 2.0. I. Die Hauptachsengleichung der Ellipse und Hyperbel § 1, (13); (13') im Sinne der anal. Geom. bei P. de Fermat (vor 1637) nach Cantor 2, S. 818 und De la Hire (1679) nach F. Müller, Progr. S. 27; bei Euler, Introd. 2, art. 138 noch in der Form  $y^2 = \frac{b^2}{a^2}(a^2 x^2)$ ; die Hauptachsengleichung der Parabel, § 2, (17), bei Stirling (1717) nach Cantor 3, S. 434.
- II. Die Hauptachsengleichung des Kegels § 54, (14) bei Euler, Introd. 2, App. art. 68; die der Ellipsoide, Hyperboloide und Parabaloide § 55, (7); § 56, (16) bei Euler, Introd. 2, App. art. 116; 119; 122; 124; 125; die des Paraboloids § 56, (16), auch bei Meusnier (1776) nach Cantor 4, S. 547; 1087.
- 9. Unendlich ferne Elemente der Kurven und Flächen 2. O. I. Von unendl. fern. Punkten oder Ästen der Hyperbel oder Parabel, § 1, 7; § 2, 9, ist bei Gregor. a St. Vicentio (1647) die Rede nach Bopp, Greg., S. 245; 235. Die Gleichung, § 9, (25), des u. f. Punktepaares der Kurve 2. O. und die Art dieses Punktepaares als Einteilungsgrund, § 21, 14 und § 26, (2), Z. 1—3, bei Euler, Introd. 2 (1748), art. 219 (und 137); auch bei Cramer (1750) nach Cantor 3, S. 835; Klügel 3 (1808), S. 185. Die unendlich ferne Gerade als Tangente der Parabel, § 13, 14, bei Poncelet, Traité (1822), art. 132.
- II. Die Gleichung der u. f. Kurve der Flüche 2. O., § 66, (23) und ihre Art als Einteilungsgrund, § 80, (21); § 99, (2), Z. 1—4, sachlich bei Euler, Introd. 2, App. art. 105—112; die u. f. Geraden des hyperbol. Paraboloids, § 65, (11), erwähnt. Poncelet, Traité (1822), art. 594 und die u. f. Ebene als Tangentialebene § 70, 10 Poncelet, ebd. art. 591; 622.

- III. Ein u. f. Kegelschnitt, § 80, (20), ist nach v. Staudt, G. d. L. (1847), S. 139 als Schnitt des Kegels 2. O., § 80, (1), mit der u. f. Ebene definiert; in diesem Sinne ist die Einteilung. § 80, (21), eine unmittelbare Folge von § 80, (17).
- 10. Asymptoten und Asymptotenkegel. I. Die Asymptoten der Hyperbel muß, nach Cantor 1, S. 231, Menächmus (um 350 v. Chr.) gekannt haben. Archimedes nennt sie al ξηγιστα τᾶς τοῦ ἀμβλυγωνίου κώνου τομᾶς, die engstanschliessenden Geraden, nach F. Müller, Progr. S. 27; Apollonius, von dem der Name ἀσόματωτοι herrührt, behandelt sie Con. II, art. 1 (Heib. 1, S. 194) s. Cantor 1, S. 337. Sie heißen non coincidentes bei Joh. Werner (1522) nach Cantor 1, S. 456; die Lini, die in die weitten läuft und nimmer mehr zu keym end kombt bei A. Dürer, Unterweysung der messung mit dem zirckel und richtscheyt (1525) nach F. Müller, Abb. z. Gesch. der Math., Heft 9 (1899), S. 829. Als Tangenten angesehen u. anal. bestimmt, § 13, 7, bei Desargues Oeuvres 1, S. 210; Klügel 2 (1802), S. 717; Cauchy, Applic. 1 (1826), S. 62 unter Bezugnahme auf Ampère; Plücker, Entwickl. 1 (1828), S. 157.
- II. Der Asymptotenkegel der Hyperboloide und seine Lage gegen diese § 55, 9 nach Euler, Introd. 2, App. art. 120; 122; vgl. Hesse, Raum S. 166. Die Asymptotenebenen des hyperbol. Paraboloids § 62, 3 bei Euler, Introd. 2, App. art. 125; s. Anm. 165.
- Die Gl. des Asymptotenkegels in Ebenenkoord. § 111, (19) bei Heese, Vorl. Raum, S. 394.
- 11. Fadenkonstruktionen. Die Faden-(Gärtner-) Konstruktion der Ellipse § 1, 9 von den drei Brüdern Muhammed, Ahmed, Alhasan um 865 nach Cantor 1, S. 733: sie findet sich auch bei Guidobaldo del Monte nach Cantor 2, S. 568 und nach v. Braunmühl, Dyck, Katalog, S. 59; die Fadenkonstruktion der Hyperbel § 1, 9 von Guidobaldo del Monte in seiner Theoriaplanisphaericorum 1579 nach v. Braunmühl, ebd. S. 65, und Fr. van Schooten, Exercit. mathem. (1646) nach Klügel 2, S. 720; der Parabel § 2, 8 von van Schooten nach Tropfke, Gesch. 2, S. 450; s. auch Klügel 3, S. 721.

Die Fadenkonstruktion der sphärischen Ellipse § 130, 6 von N. v. Fuss (1788), s. Anm. 3.

Die Fadenkonstruktion des Ellipsoides § 134, 14, welche in den beiden ersten Hauptschnitten diejenige der Ellipse unmittelbar in sich einschließt, von O. Staude, Leipz. Ber. 1882, S. 5; Math. Ann. 20 (1882), S. 183. Das zugehörige Modell von Staude vgl. Dyck, Katalog, S. 288.

- 12. Gleichseitige Hyperbel. I. Die gleichseitige Hyperbel § 1, 10 wird von Alsidschzi (972) zur Dreiteilung des Winkels gebraucht nach Cantor 1, S. 750. Ihre Gleichung § 1, (22) findet sich bei De la Hire (1679) nach Cantor 3, S. 128; ebenso bei Euler, Introd. 2 (1748), art. 159; vgl. Brianchon-Poncelet, Ann. de math. 11 (1820/1), S. 205—220; Plücker, Entw. 1 (1828), S. 188; H. Bobillier, Ann. de math. 19 (1828/9), S. 349.
- II. Die gleichseitige kubische Hyperbel mit drei rechtw. Asymptoten § 85, 12 bei Th. Reye, Mitt. der Hamburger math. Gesellsch. 2 (1890), S. 56; G. d. L. 2, S. 180; 218.
- 18. Konjugierte Hyperbeln und Hyperboloide. Konjugierte Hyperbeln § 1, 11 betrachtet Apollonius Con. I, art. 60; II, art. 17 (Heib. 1 S. 190; 220), sie heißen bei ihm τομαί συζυγείς oder ἀντιπείμεναι πατὰ συζυγίαν τομαί (sectiones

- oppositae). Die Deutung § 1, (24) ihrer Gleichung bei *Plücker*, Syst. (1835). S. 91. Konjug. Hyperboloide s. Anm. 74, III.
- 14. Direktrix und Direktrixebenen. I. Der Name Direktrix § 2, 1 bei der Parabel von De l'Hospital (vor 1704) nach Dingeldey, S. 12, bei der Ellipse und Hyperbel § 4, 5 dem Begriff nach bei Pappus, Coll. VII, propr. 235; 238 (Hultsch 2, S. 1004; 1012); allg. Definition der Direktrix einer Kurve bei Joh. Bernoulli, Acta erud. 1694, S. 435; dann bei Raabe, J. f. Math. 2 (1827), S. 330. Die Direktrix als Polare des Brennpunktes § 20, 8 bei De la Hire, Sect. con. (1685) 8, propr. 26 und Poncelet, Traité (1822), art. 452.
- II. Die Direktrizebene des Kegels (plan directeur) führt Chasles, Cones (1830), S. 29 als Polarebene der Fokallinie § 128, (27) ein, auch bei Plücker, System (1846), S. 308.
- III. Die Direktrix § 127, 5; § 128, 5 und *Direktrixebenen* § 127, 11 eines Fokalpunktes bei den Flächen 2. O. führen B. Amiot, J. de math. (1) 8 (1843), S. 163 und Mac-Cullagh (1843), Works, S. 262 ein; vgl Plücker, System (1846), S. 293.
- IV. Die Hauptdirektrizebenen des elliptischen Paraboloids § 187, 11 als Polarebenen der beiden Hauptbrennpunkte bei Staude, Leipz. Ber. 1895, S. 486.
- 15. Parameter der Kurven und Flächen 2. O. I. Für Parameter § 2, 2; § 3, 1 ursprünglich δρθία, latus rectum (Senkrechte zur Achse) bei Apollonius, Con. I, art. 11 (Heib. 1, S. 42); ἡ δρθία τοῦ είδους πλευρά, rectum figurae latus bei Pappus 4, prop. 33 (Hultsch. 1, S. 278); ebenso bei Gregorius I def. 5; II def. 4; III def. 7, s. Bopp, Greg., S. 108; 161; 241; chorda oder sagitta bei Kepler, Op. omnia 2, S. 185—188. Parameter zuerst bei Cl. Mydorge (1631), nach Tropfke, Gesch. 2, S. 427; Wallis, Opera 1, Oxoniae (1695), S. 310; costé droit bei Desargues 1, S. 205; latus rectum bei Jac. Bernoulli, Acta Erud. 1689, S. 586; Die Formel § 3, (2) bei Euler, Introd. 2, art. 128—130.
- Il. Die Parameter des Paraboloides § 56, 5 sind ebenfalls Ordinaten der Hauptbrennpunkte nach Plücker, System (1846), S. 166.
- 16. Brennpunkt-Direktrixeigenschaft der Kurven und Flächen 2. O. I. Die Brennpunkt-Direktrixeigenschaft der drei Kegelschnitte § 2, (6); § 4 (32); (34) kannte nach Zeuthen, Kegelschn. S. 367ff. wahrscheinlich Euklid. Erwähnt wird sie von Pappus (295 n. Chr.), Coll. VII, propos. 238 (Hultsch. 2, S. 1004); s. Tropfke, Gesch. 2, S. 447; 451; 455; Dingeldey, Encykl., S. 12.
- II. Die Brennlinien-Direktrixebeneneigenschaft des Kegels § 128, 9 von Chasles, Cônes (1830), S. 44; der Fall  $\kappa^2 = 1$  ebd.; vgl. Hachette, Quet. Corr. 4 (1828), S. 285.
- III. Die Brennpunkt-Direktrixeigenschaft der Flächen 2. O. § 127, 7—9; § 128, 6—7 gab für imaginäre Direktrixebenen Mac-Cullagh, Dubl. Proc. 2 (1843), S. 446 = Works, S. 269. Sie schließt sich nicht nur der Form nach aufs engste an diejenige der Kegelschnitte an, sondern enthält die letztere auch als Spesialfall in sich (in den Hauptschnitten § 127, 7; § 128, 7) vgl. Plücker, System (1846), S. 292; Schröter, Oberfl. S. 623.
- Die von B. Amiot, J. de math. (1) 8 (1843), S. 163 ff. angegebene Brennpunkt-Direktrixebeneneigenschaft der Flächen 2. O. § 127, 7; 9. § 128, 6 für reelle Direktrixebenen erstreckt sich nicht auf alle Flächen 2. O., vgl. Amiot, ebd. S. 183.
  - IV. Die Brennpunkt-Direktrixebeneneigenschaft des elliptischen Paraboloides

- § 137, 11, I, die eine vollkommene Analogie mit der der Parabel darbietet und in den beiden Hauptebenen direkt in die der Parabel übergeht, § 137, 14, von Staude, Leipz. Ber. 1895, S. 487.
- 17. Die Scheitelgleichungen. I. Die Scheitelgleichung der Kegelschnitte § 2, (12) und § 3, (6); (8)—(10) inhaltlich bei Archimedes und Apollonius nach F. Müller, Progr. S. 26; Tropfke, Gesch. 2, S. 437 ff., im Sinne der analyt. Geometrie bei Descartes (1637) nach Cantor 2, S. 815. Die Parabel als Übergangsfall zwischen Ellipse und Hyperbel § 3, 3 bei Kepler nach Zeuthen, Gesch. XVI; XVII, S. 177; s. Euler, Introd. 2, art. 149.
- II. Die Scheitelgleichung der Flächen 2. O. ist nur beim *Paraboloid* § 56, (16) üblich und hier von *Euler*, Introd. 2, App. art. 124 angegeben; das Paraboloid als Grenzfall des Ellipsoides oder Hyperboloides bei *Dupin*, Dével. (1813), S. 222.
- 18. Die Asymptotengleichungen. I. Die Asymptotengleichung der Hyperbel § 3, (15) in umschriebener Form § 3, (16) bei Menächmus, dem Erfinder der Kegelschnitte (um 350 v. Chr.) nach Cantor 1, S. 231; auch bei Joh. Werner (1522) und Fr. Maurolico (1570) nach Zeuthen, Gesch. XVI; XVII, S. 176; im Sinne der analytischen Geometrie bei Fermat (um 1650) nach Cantor 2, S. 817; unmittelbar in der Form § 3, (15) bei Euler, Introd. 2, art. 161.
- II. Die Asymptotenebenengleichung § 62, (7) des hyperbol. Paraboloids zuerst bei Tinseau (1774) nach Cantor 4, S. 557 (Sonderfall von § 74, (33)); Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 250.
- III. Die Asymptotengleichung der Hyperboloide § 74, (8) bei Steiner (1827), Werke 1, S. 150; Plücker, System (1846), S. 233.
- 19. Exsentrisität. I. Über die Benennung lineare e und numerische Exsentrisität s § 4, (3) s. F. Müller, Progr. S. 28; daß das Verhältnis  $r:d=\pm s$  ist § 4, (18) bemerkt Gergonne, Ann. de math. 16 (1826), S. 369; Cauchy, Applic. 1 (1826), S. 161.
- II. Beim *Ellipsoid* nennt *P. S. Laplace* (1782), Mécanique céleste 2 (1799), S. 16 die Größen e und  $\sqrt{e^2-d^2}$  § 55, (4); (4') die beiden Exzentrizitäten; ebenso *J. Jvory*, Phil. Trans. London 1809 II, S. 351; *C. F. Gauss* (1813), Werke 5, S. 19.
- 20. Brennpunktsgleichungen. I. Die Brennpunktsgleichung der Kegelschnitte § 4, (10); (11) gibt Cauchy, Applic. 1 (1826), S. 161; mit der Ableitung § 4, 5 Magnus, Aufg. 1 (1833), S. 132; vgl. Baltser, Geom., S. 230. Charakteristisch ist für sie die Form  $f = K U^3 = 0$ , wo K = 0 ein Kreisstrahlenpaar und U = 0 die Direktrix ist; s. Anm. 21.
- II. Die Brennpunktsgleichungen der Flächen 2. O. ist nach § 127, (29) von der Form f = K UV = 0, wo K = 0 ein Kugelkegel und U = 0, V = 0 die Direktrixebenen sind, und wird von *Amiot* und *Mac Cullagh* erhalten, s. Anm. 16.
- 21. Die Identitäten der Direktrixeigenschaften. I. Die Identität § 4, (27); (28) der Direktrixeigenschaft der Kegelschnitte im wesentl. bei Cauchy, Applic. 1 (1826), S. 161 und Exerc. 3 (1827), S. 71. Die Identität § 4, (27) von der Form  $f = K \lambda U^2$  bringt auch unmittelbar zum Ausdruck (Anm. 2, III), dass der Kegelschnitt f = 0 in seinen beiden Schnittpunkten mit der Direktrix  $U = x \sigma \frac{a^2}{e} = 0$  das Kreisstrahlenpaar  $k = (x \sigma e)^2 + y^2 = 0$  berührt, Pon-

- celet, Traité (1822), art. 457; Steiner, J. f. Math. 45 (1852), S. 195 = Werke 2, S. 453; Sulmon-Fiedler, Kegelsch., S. 850.
- II. Die Identität der Direktrixeigenschaft der Flächen 2. O. § 127, (29) ist von B. Amiot. J. de math. 1 8 1843), S. 163 und Mac Cullagh (1843), Works S. 263 aufgestellt und ist analytisch dieselbe für die von beiden Autoren gefundenen Eigenschaften (s. Anm. 16). Die Deutung § 127, 11 nach Chasles, Par. C. R. 16 (1843, S. 831 und Plücker, System (1846), S. 276, vgl. Salmon-Fiedler, Raum 1, S. 256.
- 22. Fokaldistans als lineare Funktionen von x. Die Darstellung der Fokaldistanzen r, r' der Punkte einer Ellipse oder Hyperbel als lineare Funktionen von  $x \S 4$ , (35) gibt Euler, Introd. 2, art. 128; vgl. Kötter, Ber. S. 57; Dingeldey, Enc. S. 59. Die Erweiterungen § 131, (8) nach Dupin, Dével. (1813), S. 280. Die gebrochenen Fokaldistanzen  $r_1$ ,  $s_1$ ,  $r_1'$ ,  $s_1'$  § 133, (22); (28) sind für die Punkte einer Krümmungskurve der Ellipsoide and Hyperboloide lineare Funktionen von x nach E. Gradhandt, Fokaleigenschaften der Krümmungskurven, Dissert. Rostock 1901.
- 23. Resiproke Quadrate rechtwinkliger Halbmesser. Die Sätze § 5, (3) und § 92, (3) über die Summe der reziproken Quadrate rechtwinkliger Halbmesser bei Cauchy, Applic. 1 (1826, S. 273 und 274; Anonymus, Ann. de math. 18 (1828), S. 369 371 und Bobillier, Ann. de math. 19 (1828.9), S. 249; 251. Die Auffassung als Invarianteneigenschaft, § 22, 9; § 92, (3), bei Cauchy a. a. 0.; Plücker, Entw. 2 (1831), S. 84, Anm.; (1842), Abhandl. S. 391; System (1846), S. 154.
- 24. Polargleichung der Kegelschnitte. Die *Polargleichung* § 5, (14) nach Zeuthen, Gesch. XVI; XVII, S. 177 in umschriebener Form bei *Kepler* (1604); bei *Klügel* 2 (1805), S. 79; 709 als in der Astronomie gebräuchlich bezeichnet; die *beiden* Gleichungen § 5, (9); (9') bei *Cauchy*, Applic. 1 (1826), S. 162. Die Ableitung § 5, 3; 4 nach *Magnus*, Aufg. 1 (1833), S. 134.
- 25. Trigonometrische Parameterdarstellung. Die Parameterdarstellung der Ellipse § 6, 4) bei O. Brien, Cambr. Math. J. 4 (1845), S. 99 nach Salmon-Fiedler, Kegelschn. (7. Aufl. 1907), S. 322; der Hyperbel § 6, (5) bei A. M. Legendre, (1786) nach Dingeldey, Encykl. S. 11. Die entsprechende des Ellipsoides:
  - $x = a \cos \varphi$ ,  $y = b \sin \varphi \cos \psi$ ,  $z = c \sin \varphi \sin \psi$
- bei J. Ivory, Phil. Trans. R. S. London (1809), S. 352; C. F. Gauss. (1813), Werke 5, S. 16.
- 26. Konstruktion der Ellipse und Hyperbel aus zwei Kreisen. Die Konstruktion der Ellipse § 6, 1 bei Cl. Mydorgius (1631) nach Kötter, Ber. S. 10; bei Ph. de la Hire (1689) nach Dingeldey, Encykl. S. 10; s. Klügel 2 (1805), S. 76. Die Konstruktion der Hyperbel § 6, 3 von E. R. Turner, Cambr. Dubl. math. J. 1 (1846), S. 123 nach Dingeldey, Encykl. S. 11. Die Konstr. der Tangente § 13, 5 nach Brianchon, J. éc. polyt. cah. 10 (1810), S. 7, Anm. Eine entspr. Konstr. des Ellipsoides aus drei konz. Kugeln bei Ch. Gudermann, J. f. Math. 42 (1851), S. 282.
- 27. Affinität zwischen Kreis und Ellipse. Die Affinität § 6, (4) zwischen Kreis und Ellipse, angedeutet bei Archimedes, nach Tropfke, Gesch. 2, S. 453, findet sich bei J. Ceva, De lineis rectis etc., Mailand (1678), S. 35; Klügel 2, S. 101; vgl. Baltzer, Geom. S. 108. Die Kollinearverwandtschaft § 6, (7) bei

Newton, Philos. nat. princ. math. (1687) 1, lemma 22 nach Chasles, Aperçu V, § 23. Affine Figuren betrachtet zuerst Clairaut (1731) nach Chasles, Aperçu (1837), S. 553, Addition à la page 218; dann Euler, Introd. 2 (1718), art. 442, wo das Wort affin eingeführt wird; Poncelet, Traité (1822), art. 326. Die tiefere Grundlegung und umfassendere Behandlung der affinen Verwandtschaft bei A. F. Moebius, Baryc. Calc. (1827) Werke 1, S. 180; ferner Werke 1, S. 392; 519. Die allgemeinen Formeln der Kollineation in der Ebene gibt Waring (1762) nach Chasles, Aperçu V, § 23; Moebius (1829) Werke 1, S. 451.

- 28. Rationale Parameterdarstellung der Kegelschnitte. Die Parameterdarstellungen § 6, (10); (12); (14) der Punkte und § 13, (48); (49); (50) der Tangenten des Kegelschnittes sind Spezialfälle der allgemeinen Darstellungen § 52, (15); (15'). Sie gehen, was die Punkte betrifft, auf Euler, Introd. (1748) 1, art. 54; 2, art. 398 u. Moebius (1827), Werke 1, S. 81 zurück. Über die rationale Parameterdarstellung der Kurven vom Geschlecht 0 überhaupt vgl. Salmon-Fiedler, Höhere eb. Kurven (1873), S. 35.
- 29. Projektive Strahlbüschel und Punktreihen am Kegelschnitt. Der Satz über projektive Strahlbüschel an zwei Punkten eines gegeb. Kegelschnitts § 6, 8 nach Zeuthen, Gesch. XVI; XVII, S. 187 bei Pascal (1640); in seiner allg. Bedeutung aufgestellt von J. Steiner (1832), Werke 1, S. 332, III rechts.

Der Satz über projektive Punktreihen auf zwei Tangenten § 13, 18 für parallele Tangenten und für die Asymptoten bei Apollonius, Con. III, art. 41—43 (Heib. 1, S. 415 f.), s. Zeuthen, Kegelschn. S. 844; bei Euler, Introd. 2, art. 122; allgemein bei Steiner (1832) Werke 1, S. 332, III links; s. Anm. 68 und 109.

- 30. Kongruente Strahlbüschel am Kreise. Daß der Peripheriewinkel halb so groß, wie der zugehörige Zentriwinkel, Peripheriewinkel über demselben Bogen gleich sind, bei Euklid III, prop. 20; 21 nach Tropfke, Gesch. 2, S. 61. Der hieraus folgende Satz über gleichlaufend kongruente Strahlbüschel am Kreise § 6, 9 bei Steiner (1832) Werke 1, S. 330. Die Betrachtung § 6, 9 gibt denselben Satz mit ungleichlaufenden Strahlbüscheln für die gleichseitige Hyperbel, Steiner ebd. S. 330 (s. Anm. 110).
- 31. Gleichungen der Punkte- und Strahlenpaare. Die Gleichung des Punktepaares in gemeiner Koord. § 7, (1) bei Hesse, J. f. Math. 45 (1853), S. 82 Werke, S. 298; in Verhältniskoord. § 7, (30) bei Hesse, Ebene, S. 77; in Zuceieckskoord. § 39, (1) bei Clebsch-Lindemann, Ebene, S. 413.

Die Gleichung des Strahlenpaares § 7, (33) bei Fermat, (um 1635) nach Zeuthen, Gesch. XVI; XVII, S. 198; ferner bei Euler, Introd. 2, art. 435; Lamé, Exam. (1818), S. 45; Hesse, Ebene, S. 124; Baltzer, Geom. S. 193.

32. Name und Begriff der Involution. Der Name Involution § 8, 5 von Desargues (1639), Oeuvres 1, S. 119. Der Begriff der Punktinvolution, ursprünglich für drei Punktepaare geht in der Form § 8, (20) im wesentlichen auf Pappus, Collect. VII, prop. 130 (Hultsch 2, S. 873), zurück nach Baltzer, Elem. 2 (5. Aufl.), S. 382, sachlich in der Form § 8, (15) und (4) gibt sie Desargues, Oeuvres 1, S. 119; 247; 250, vgl. Brianchon, Lignes (1817), S. 11: Poncelet, Traité (1822), art. 172—178. Über die drei Definitionen § 8, (4); (15); (20) vgl. Plücker, Entw. 2 (1831), S. 185; Chasles, Aperçu (1837), Note X; Moebius (1853), Werke 2, S. 221.

Der allgemeine Begriff § 8, 5 mit  $\infty^1$  Punktepaaren bei J. Ch. F. Sturm, Ann. de math. 17 (1826), S. 173; Plücker, System (1835), S. 39; Moebius, a. s. O.

Zwei Punktepaare bestimmen eine Involution § 8, 7, wie zwei Punkte eine Gerade; daß drei Punktepaare in Involution liegen, ist ein Satz wie der, daß drei Punkte in gerader Linie liegen. Daher der allgemeine Begriff bei vielen Sätzen auf drei Paare reduziert.

Strahleninvolutionen mit drei Paaren bei Desargues, Oeuvres 1, S. 257, mit ∞¹ Paaren § 8, 10 bei J. Ch. F. Sturm, Ann. de math. 17 (1826), S. 173; Plücker, System (1835), S. 23; Poncelet, Par. C. R. 16 (1843), S. 953.

33. Arten der Involution. Die Arten der Punktinvolutionen § 8, 5 im wesentlichen bei Desargues, vgl. Zeuthen, Gesch. XVI; XVII, S. 182; dann bei Gergonne, Ann. de math. 16 (1826), S. 277 Ann.; Plücker, System (1835), S. 39. Die Namen elliptisch, parabolisch, hyperbolisch usw. § 8, 5 nach Schröter, Kegelschn., S. 50 f.; Salmon-Fiedler, Kegelschn. (7. Aufl. 1907), S. 178; Reye, G. d. L. 1, S. 150.

Die Arten der Strahleninvolutionen § 8, 11 bei Plücker, System (1835), S. 22.
Die Involution rechter Winkel (zirkulare) § 8, 12 bei Plücker, Entw. 2 (1831),
S. 187; Fr. Seydewitz, Arch. Math. Phys. 4 (1843), S. 261.

Die gleichs. hyperb. Inv. und Satz § 8, 13, II bei Schröter, Kegelschn. S. 16, vgl. Schoenslies, Enzyklopädie III AB 5, S. 430 (1901).

- 34. Interpretation imaginärer Gebilde durch Polarsysteme. Die elliptische Involution § 8, 5 dient zur Vertretung des imaginären Punktepaares bei Seydewitz (1846) nach Kötter, S. 313, v. Staudt, Geom. d. L. (1847), S. 186; Beitr. (1856), S. 76; Clebsch-Lindemann, Ebene, S. 342.
- 35. Involution als Spezialfall der projektiven Verwandtschaft. Die Involution als Spezialfall der projektiven Verwandtschaft zweier vereinigt gelegener Punktreihen § 8, 15 bei Seydewitz, Arch. Math. Phys. (1) 4 (1843), S. 253 ff.; v. Staudt, G. d. L. (1847), S. 118; Moebius (1853), Werke 2, S. 284; vgl. Baltzer, Geom., S. 15 und Determ., S. 33.
- 36. Erhaltung der Involution bei Projektion. Die Erhaltung der Punktinvolutionen bei Projektion § 8, 16 bemerkt *Desargues*, Oeuvres 1, S. 146; vgl. Zeuthen, Gesch. XVI; XVII, S. 182.
- 37. Analytische Darstellung der Involutionen in der Ebene. Die anal. Darst. der Involution in der Ebene § 8, 17 nach *Hesse*, Vorles. Ebene S. 59 f.; die Formeln § 8, (40); (42) ebd.
- 38. Die Involution beim Kegelschnittbüschel. I. Satz, § 8, 18, I im wesentlichen bei Pappus, Collect. VII, prop. 130 (Hultsch 2, S. 878); vgl. Carnot, Géom. de position (1803), S. 456 (nach Poncelet, Traité S. 92); Brianchon, Lignes (1917), S. 11; Poncelet, Traité (1822) art. 172. Chasles, Aperçu (1837) Note X und géom. sup. S. 220; 339; v. Staudt, G. d. L. (1847), S. 122; Baltzer, Elem. 2 (5. Aufl.), S. 382.
- II. Satz, § 48, 8, III von Desargues (1839), Oeuvres 1, S. 186; 267; 2,S. 162; vgl. Zeuthen, Gesch. XVI; XVII, S. 183.
- III. Satz, § 48, 8, I von J. Ch. F. Sturm, Ann. de math. 17 (1826), S. 180; Bobillier, Ann. de math. 18 (1828), S. 363 erkennt die beiden vorhergehenden Sätze als Spezialfälle des dritten und gibt auch die dualen Sätze; vgl. Anm. 75; 126.

- 39. Involution als Büschel von Punktepaaren. Die Involution als Büschel § 8, 21 bei *Hesse*, J. f. Math. 63 (1864), S. 179 = Werke, S. 521; *Hesse*, Ebene, S. 77; 99; *Baltzer*, Geom. S. 19; 196; *Clebsch-Lindemann*, Ebene, S. 407.
- 40. Allgemeine Gleichungen der Kurven und Flächen 2. O. und 2. Kl. I. Daß eine Gleichung 2. Grades in gemeinen Punktkoordinaten einen Kegelschnitt darstellt, wußten nach Zeuthen, Gesch. XVI; XVII, S. 195; 209 Fermat und Descartes. Die allg. Gl. dieser Art § 9, (1) findet sich bei A.J. Hermann, Comm. acad. Petrop. 4 (1735), S. 15 nach Dingeldey, Encykl., S. 16; dann bei Euler, Introd. 2 (1748), art. 54. Die Bezeichnung der Koeffizienten mit  $A_{xx}$ ,  $A_{xy}$ , ... bei Cauchy, Exerc. 4 (1828), S. 141, mit  $a_{11}$ ,  $a_{12}$ , ... bei Jacobi (1834), Werke 3, S. 204; Hesse, J. f. Math. 20 (1840), S. 285 = Werke, S. 23; vgl. über die Entstehung der "topographischen" Bezeichnung bei Leibniz auch Baltzer, Det., S. 5.

Die allg. Gleichung 2. Grades in gem. Linienkoord. § 15, (1) bei Plücker, J. f. Math. 6 (1830), S. 109 = Abhandl. S. 180; Entw. 2 (1831), S. 47 (Gergonne, Ann. de math. 11 (1820/1), S. 381 und Plücker, Entw. 1 (1828), S. 160 benutzen noch nicht die richtigen Linienkoordinaten); die Bezeichnung der Koeffizienten mit  $b_{11}$ ,  $b_{12}$ , . . . bei Hesse, Sieb. Vorl., S. 16.

Die allg. Gl. der Kurve 2. O. und 2. Kl. in *Dreieckskoordinaten* § 41, (1) bei *Plücker*, J. f. Math. 5 (1830), S. 8 = Abhandl. S. 131; § 41, (1) und (1') bei *Plücker*, System (1835), S. 87.

II. Die allg. Gl. der Fläche 2. O. in gem. Punktkoord. § 66, (1) bei Fermat nach Kötter, Ber. S. 67 (Stäckel), dann bei Euler, Introd. 2, App. art. 102; die topographische Bezeichn. der Koeff. bei Cauchy, Jacobi, Hesse a. d. vorhin a. O.

Die allg. Gl. der Fläche 2. Kl. in gem. Ebenenkoord. § 75, (1) bei Plücker, J. f. Math. 9 (1832), S. 124 = Abhandl. 1, S. 225; System (1846), S. 191.

Die allg. Gl. der Fläche 2. O. und 2. Kl. in Tetraederkoordinaten § 138, (1) und (1') bei Plücker, System (1846), S. 49; 79.

41. Die Determinanten der Punktepaare, der Kurven und Flächen 2. O. In entwickelter Form findet sich die "Determinante" des Punktepaares (der binären quadrat. Form) § 7, (11); § 39, (11) bei Gauss (1801), Werke 1, S. 122; des Kegelschnittes (der ternären qu. F.) § 9, (15); § 41, (8) bei Gauss, ebd. S. 301; Jacobi (1831), Werke 3, S. 109; der Fläche 2. O. § 66, (15); § 138, (8) bei Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 208; Plücker, System (1846), S. 52; 58 (Formel VIII). Auch die Unterdeterminanten  $A_{13}$ ,  $A_{23}$ ,  $A_{23}$ , § 9, (16) und  $A_{44}$  § 66, 6 finden sich entwickelt bei Euler, Introd. 2, art. 107; Append. art. 112; ein Teil der Unterdet.  $A_{kb}$   $\alpha_{kl}$  § 66, 6 ebenso bei Plücker, System (1846), S. 57; 58.

Der bewußte Gebrauch der Determinanten der quadrat. Formen (auch mit n Veränderlichen) setzt bei Cauchy, Exerc. 4 (1829), S. 142 (fonction alternée) und Jacobi, J.f. Math. 12 (1834), S. 11 = Werke 3, S. 201; Hesse (1844) Werke, S. 114, ein und wird von Hesse, Raum, S. 138; 174 usw.; Salmon-Fiedler, Kegelschn. 7. Aufl., S. 310; Raum, S. 88 allgemein durchgeführt.

42. Invarianteneigenschaft von Ordnung und Klasse. Die Erhaltung der Ordnung bei der Transformation der gemeinen Koordinaten für die Kurve 2. O. § 9, 7 bei de Gua (1740) nach Cantor 3, S. 798; Cramer (1750) nach Cantor 3, S. 829; Euler, Introd. 2, art. 37; Plücker, Entw. 1 (1828), S. 127; für die Kurve 2. Kl. § 15, 4 bei Plücker, Entw. 2 (1831), S. 48; für die Fläche 2. O. § 66, 7 bei Staude, Flächen sweiter Ordnung. II.

Euler, Introd. 2, Append. art. 94; für die Fläche 2. Kl. § 75, 4 bei Plücker, System (1846), S. 191; bei der Transformation der Dreiecks- und Tetraederkoordinaten bei Plücker, System (1835), S. 5; System (1846), S. 9.

Es handelt sich dabei schließlich nur um den allgemeinen Satz, daß bei jeder linearen Substitution, mag sie als Koordinatentransformation oder als kollineare oder resiproke Verwandtschaft gedeutet werden, eine quadrat. Form als solche invariant bleibt.

Für den linearen Komplex § 86, 2 gilt nach Plücker, N. Geom. (1868), S. 11; F. Klein, Math. Ann. 2 (1870), S. 202; 366 das entsprechende, jedoch kann zu der linearen Gleichung § 86, (1) immer das quadratische Glied  $\lambda P$  mit beliebigem  $\lambda$  zugefügt werden, da der Komplex in sechs unabh. homog. Koord.  $p_{kl}$  durch zwei Gleich.  $\varphi=0$ , P=0 dargestellt ist.

43. Geometrische Bedeutung von Ordnung und Klasse. Die Bedeutung der Ordnung für die Kurve 2. O. § 9, 8 bei J. Newton (1704) nach Cantor 3, S. 421; bei Euler, Introd. 2, art. 66; 70; für die Fläche 2. O. § 66, 8; 9 bei Euler, Introd. 2, Append. art. 51; 95; Steiner (1882), Werke 1, S. 365; v. Staudt, G. d. L. (1847), S. 197; Seydewitz, Arch. Math. Phys. (1) 9 (1846), S. 190.

Das Wort *Klasse* und ihre geom. Bed. § 15, 5; § 75, 5; 7 für Kurven und Flächen 2. O. von *Gergonne*, Ann. de math. 18 (1828), S. 151; *Plücker*, J. f. Math. 6 (1829), S. 109 = Abhandl.. S. 180.

Die Kurve und Fläche 2. Kl. heißt nach v. Staudt, G. d. L. S. 72; 73 auch Strahlenbüschel und Ebenenbündel 2. O.

44. Anzahl der Bestimmungsstücke. Die Bestimmbarkeit der Kurve 2. O. durch fünf Punkte bei Pappus, Coll. VIII, prop. 13 (Hultsch 3, S. 1077); vgl. Zeuthen, Kegelschn. S. 184 ff.; durch Abzählen der Konstanten der Gleichung, § 9, 9, bei Euler, Introd. 2, art. 79; Kästner (1758) nach Cantor 4, S. 457; Magnus, Aufg. 1 (1833), S. 147. Die der Kurve 2. Kl. durch fünf Tangenten, § 15, 6, bei Pascal (vor 1640), Newton (1687) nach Kötter, Ber. S. 32. Die Bestimmbarkeit der Fläche 2. O. durch neun Punkte, § 66, 10, bei Klügel 3 (1808), S. 318; Anon., Ann. de math. 20 (1829/30)), S. 185 ff.; der Flächen 2. Kl., § 75, 8 bei Plücker, System (1846), S. 36.

Die Determinantendarstellungen, § 9, (27) und § 15, (23), bei Hesse, Sieb. Vorles. S. 2; 17; die § 66, (27) bei Clebsch-Lindemann, Raum, S. 181.

45. Schnittpunkte einer Geraden mit der Kurve und Fläche 2. O. Die Entwicklung der fundamentalen Aufgabe der Bestimmung des Schnittpunktepaares einer Geraden mit der Kurve und Fläche 2. O. hat sich in drei Stufen vollzogen.

Die erste Methode ist die der gemeinen Koordinaten x, y; s, § 10, 1; x, y, z; s, § 67, 1, welche Cauchy, Exerc. 3 (1828), S. 66, für die Kurve und ebd. S. 2 für die Fläche 2. O. benutzt; die quadrat. Gleich., § 10, (4); § 67, (4), gibt er ebd. S. 66; 3.

Die zweite Methode ist die der homogenen gemeinen Koordinaten x, y, t, § 10, 2; x, y, z, t, § 67, 2, in Verbindung mit der reinen Verhältniskoord. 1 (I § 6, (1)) bei Joachimsthal, J. f. Math. 33 (1846), S. 373, und der multiplizierten Verhältniskoord. 1 (I § 6, (7)), auch der dualen Aufgaben, § 16, 2; § 76, 1, bei Hesse, Sieb. Vorl. S. 8; 21; Vorl., Raum S. 130; 146.

Die dritte Methode ist die des Übergangs von Dreiecks- und Tetraederkoordinaten auf Zweieckskoordinaten, § 44, (7); § 142, (7), welche die Aufgabe in ihren vollen Zusammenhängen erfaßt, vgl. Clebsch- Lindemann, Ebene, S. 136; Raum, S. 132; sie wird dann auch unmittelbar auf die Schnittkurve der Fläche 2. O. mit einer Ebene ausgedehnt, § 141, 2, Absatz 3.

Die sachgemäßen Beseichnungen, § 10, (9); (10); § 16, (7); (8); § 41, (6); § 67, (8), (9); § 76, (5); (6); § 138, (6), nach Hesse (1853), Werke S. 329; Sieb. Vorl. S. 9: 22.

46. Imagināre Schnittpunktepaare. Das Mitzāhlen der imagināren Schnittpunktepaare, § 10, 1, findet sich bei J. Stirling (1717) nach Cantor 3, S. 430; Euler, Introd. 2 (1848), art. 86; Poncelet, Traité (1822), art. 50; Chasles, Aperçu (1837), Note XXVI; Ch. Paulus, Arch. Math. Phys. 21 (1853), S. 183; 22 (1854), S. 121.

Der Mittelpunkt einer imaginären Sehne, § 11, 1; § 68, 1, bei Poncelet, Traité, S. X u. art. 51; Gergonne, Ann. de math. 16 (1826), S. 279; Plücker, System (1835), S. 101; v. Staudt, Halbm. (1867), S. 38.

Imag. Tangentenpaare, § 16, 2, bei Plücker (1829), Abhandl. S. 187.

In den'Involutionen § 11, 6; § 17, 2; § 68, 7; § 77, 2 finden diese imag. Elemente ihren reellen Ausdruck, vgl. Anm. 34.

47. Gleichungen der Tangenten und Tangentialebenen. Die beiden Formen der Gleichung der Tangente der allg. Kurve 2. O. § 10, (14); (18), gibt Cauchy, Exerc. 3 (1826), S. 80, indem er in etwas anderer Weise an die quadr. Gleich. § 10, (4) anknüpft. Wie Plücker, Entw. 1 (1828), S. 156 bemerkt, enthält das Verfahren § 10, 3 eine Umschreibung der Methode der Differentialrechnung.

Die Gleichung des Berührungspunktes, § 16, (12), bei Plücker (1829), Abhandl. S. 192; Entw. 2 (1831), S. 117.

Die Existenz der Tangentialebene als Ort der Tangenten, § 67, 4, beweist Ch. Dupin, Dével. (1818), S. 7. Die beiden Formen der Gleichung der Tangentialebene, § 67, (16); (18), bei Cauchy, Exerc. 8 (1828), S. 109; in Tetraederkoordinaten, § 143, (5), bei Plücker, System (1846), S. 19.

Die Gleichung des Berührungspunktes, § 76, (10) und § 148, (7), bei Plücker, System (1846), S. 21; 193.

48. Begriff und Gleichungen der Tangentenpaare und Berührungskegel. Die Gleichung des Tangentenpaares der allg. Kurve 2. O., § 10, (21), bei Plücker, Entw. 1 (1828), S. 164; die Form § 10, (23) bei Hesse, Raum, S. 291, die Gl. des Schnittpunktpaares, § 16, (14), für den Kreis bei Hesse, Ebene, S. 190; vgl. Baltzer, Geom., S. 207.

Die Gl. des Berührungskegels der allg. Fläche 2. O., § 67, (22), im wesentl. bei Cauchy, Exerc. 3 (1828), S. 58; in der Form § 67, (23); § 144, (6) bei Hesse, Raum, S. 171; Baltzer, Geom., S. 494; die Gl. der Schnittkurve, § 76, 4 bei Hesse, Raum, S. 178.

Daß der Berührungskegel des Kegels, § 71, (13), in ein Ebenenpaar zerfällt, bei Serenus, (350 n. Chr.) nach Cantor 1, S. 490.

49. Begriff und Gleichungen der Doppelemente. Die linearen Gleichungen für die Doppelpunkte einer Kurve oder Fläche 2. O., § 10, (28); § 67, (32) erhält Lamé, Exam. (1818), S. 71; 72, indem er ausdrückt, daß der Mittelpunkt auf der Kurve oder Fläche liegt. Die für die Doppelgerade einer Kurve oder

Doppelebene einer Fläche 2. Kl., § 16, (16); § 76, (16), gibt Hesse, Sieb. Vorl. S. 19; Raum S. 173.

Die für die Doppelpunkte einer ebenen Schnittkurve der Fläche 2. O., § 106, (22); § 107, (2); § 141, (31), Hesse, Raum S. 392; für den Doppelp. des Schnittpunktpaares mit einer Geraden s. § 44, (25); § 142, (28).

Der Ausdruck point singulier (dans lequel la direction de la tangente devient indéterminée) bei Cauchy, Appl. (1826), S. 76, Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 395. Eine zweite Erklärung, nach der es sich um Punkte handelt, durch deren Einführung als Koordinateneckpunkte eine Koordinate aus der Gleichung der Kurve oder Fläche verschwindet, in § 39, (26); § 42, 3; § 139, 3; § 141, 6.

50. Durchmesser und Diametralebenen. Den Ort der Mittelpunkte eines Systems paralleler Sehnen bei Ellipse, Hyperbel und Parabel, § 14, 1; 8, nennt Apollonius, Con. I., Def. 4 (Heib. 1, S. 6) einen Durchmesser (διάμετρος), s. Cantor 1, S. 337; F. Müller, Progr. S. 27. Derselbe Begriff für die allg. Kurve 2. O., in § 11, 1 als die einer Richtung konjugierte Gerade bezeichnet, bei Euler, Introd. 2, art. 90; die Gleichung dieser Linie, § 11, (2), gibt Gergonne, Ann. de math. 5 (1814/5), S. 64; Cauchy, Exerc. 3 (1828), S. 67.

Diametralebene einer Fläche als Ort der Mittelpunkte paralleler Sehnen, § 68, 2, die einer Richtung konjugierte Ebene genannt, im wesentl. bei Euler, Introd. 2, App. art. 13; Monge-Hachette, J. éc. polyt. cah. 11 (1802), S. 151; die Gleichung der Ebene, § 68, (2), bei Binet, Corr. polyt. 2 (1809), S. 19; Cauchy, Exerc. 3 (1828), S. 3; 82; Gergonne, Ann. de math. 5 (1814/5), S. 74; Plücker, System (1846), S. 93; als Polarebene des unend. fernen Punktes der Richtung, § 68, 11, bei Poncelet, J. f. Math. 4 (1829), S. 19; v. Staudt, Halbm. (1867), S. 37.

Durchmesser einer Fläche ist der Ort der Mittelpunkte paralleler ebener Schnitte, § 111, 4, die reziproke Polare der unendl. f. Geraden der Schnitte, Poncelet, J. f. Math. 4, S. 21; v. Staudt, Halbm. S. 39; 40; Hesse, Raum S. 389.

51. Harmonische Pole, Polaren und Polarebenen. I. Die induktive Definition harmonischer Pole, § 11, 5; § 68, 5, harmonischer Polaren, § 17, 1, und harmonischer Polarebenen, § 77, 1, setzt die Kurve oder Fläche als gegeben voraus und benutzt gleichartige Elemente (zwei Punkte, zwei Gerade, zwei Ebenen). Sie ist ausgeprägt bei Hesse, Sieb. Vorl., S. 11; 22; Raum, S. 131; 147. Die deduktive Definition, § 11, 20; § 17, 12; § 68, 29; § 77, 16, geht von der allg. Verwandtschaft der Reziprozität (der ungleichartigen Polarelemente Punkt und Gerade, Punkt und Ebene) aus und bezeichnet allgemein (s. auch Anm. 166) zwei Elemente als konjugiert, wenn das eine von ihnen mit dem Polarelement des andern vereinigt liegt. Sie ist ausgeprägt bei v. Staudt, G. d. L. S. 134; 190; Beitr. S. 286 f.; vgl. Reye, G. d. L. 1, S. 104; 2, S. 47; Sturm, Linieng. 1, S. 82; Jahrb. d. F. 1878, S. 413. Vorgebildet sind beide Definitionen bei Steiner, Entw. (1832), Werke 1, S. 350 ("zugeordnete harmonische Pole, zugeordn. harm. Gerade"), Plücker, System (1835), S. 101 ("zugeordn. Pole, zugeordn. Polaren"), Hesse (1840) Werke, S. 30; 34 ("puncta conjugata, lineae conj."); vgl. Baltzer, Geom. S. 209.

II. Der analytische Ausdruck aller Definitionen liegt in der Gleichung  $f_{12} = 0$ , § 11, (8); § 46, (2); § 68, (7); § 149, (2). Denn einerseits ergibt sich  $f_{12}$  als mittlerer Koeffizient der quadratischen Gleichung des Schnittpunktproblems, § 10, (7); § 67, (7), und der Gleichung des Schnittpunktpaares in Zweieckskoordinaten, § 44, (7); § 142, (7). Andererseits ist die Gleichung  $f_{12} = 0$  § 41, (6); § 138, (6)

(auch ohne die Bed.  $a_{kl}=a_{lk}$ ) der Ausgangspunkt des allg. Begriffs der Reziprosität bei Möbius (1883), Werke 1, S. 492; Plücker, System (1846), S. 13.

- III. Die involutorische Eigenschaft, § 11, 14; § 17, 7, bei der Kurve und, § 68, 13; § 77, 7, bei der Fläche hebt Poncelet, Traité (1822), art. 196; J. f. Math. 4 (1829), S. 19; 20 ("Fundamentalsatz") hervor, vgl. Steiner, Entw. (1833), Werke 1, S. 350; Schröter, Oberfl. S. 132; 489; Salmon-Fiedler, Raum 1, S. 86; 203. Auch die verschiedenen Auffassungen dieser Eigenschaft vereinigen sich in der einzigen anal. Gleichung  $f_{13} = 0$  nach Moebius (1833), Werke 1, S. 493, art. 3, Absatz 2.
- 52. Involution harmonischer Pole, Polaren und Polarebenen. Der Begriff der Involution harmonischer Pole, § 11, 6; § 68, 7, Polaren, § 17, 2, und Polarebenen, § 77, 2, knüpft wiederum (Anm. 51) induktiv an das Schnittpunktpaar der gegeb. Kurve und Fläche mit einer geg. Geraden usw. an bei Plücker, System (1835), S. 101.

Deduktiv erscheint die Involution als Durchschnitt einer Geraden mit einem Polarsystem in der Ebene oder im Raume bei v. Staudt, G. d. L. (1847), S. 184; 193.

- 53. Begriff und Gleichung der Polare und Polarebene. I. Der Name "Polare eines Punktes" § 11, 7 von Gergonne, Ann. de math. 3 (1812/3), S. 297.
- II. Die harmonische Teilung einer Sehne durch Pol, Polare und Kurve für den Kreis § 12, 6 und für die Kegelschnitte im Spezialfall § 20, 3 bei Apollonius, Con. I, art. 34; 36; III, art. 37 (Heib. 1 S. 100; 106; 402); vgl. Cantor 1, S. 338; Zeuthen, Kegelschn. S. 119; allgemeiner bei Desargues, Oeuvres 1, S. 168; 263, vgl. Cantor 2, S. 678; Zeuthen, Gesch. XVI; XVII, S. 180; Baltzer, Elem. 2 (1878), S. 385; weiter bei De la Hire nach Cantor 3, S. 128; Poncelet, Traité, art. 194; 186; Polarebene § 68, 8 für Kugel und Fläche 2. O. angedeutet bei Desargues, Oeuvres 1, S. 290; allgemein bei Poncelet, J. f. Math. 4 (1829), S. 19; Traité (1822), art. 590.
- III. Die Gleichung der Polare § 11, (16) bei Gergonne, Ann. de math. 3, S. 296; die der Polarebene § 68, (15) von Monge nach Kötter, Ber. S. 48; Gergonne, Ann. de math. 1 (1810/1), S. 337; 3 (1812/3), S. 297; Livet, Corr. polyt. 1 (1805), S. 75.
- 54. Konstruktion der Polare. Die Konstruktion der Polare (trauersale) mittels des vollst. Vierecks § 11, 8 bei Desargues, Oeuvres 1, S. 189; Servois, Ann. de math. 1 (1810/1), S. 337; Gergonne, Ann. de math. 3 (1812/3), S. 297; Lamé, Exam. (1818), S. 46 zugleich zur Konstruktion des Tangentenpaares.
- 55. Polar- und Berührungselemente. I. Die Tangente als Polare des Berührungspunktes § 11, 9 bei Desargues, Oeuvres 1, S. 265 nach Zeuthen, Gesch. XVI; XVII, S. 181; der Berührungspunkt als Pol der Tangente § 17, 4 bei Plücker, Entw. 2 (1831), S. 118. Die Tangentialebene als Polarebene des Ber. p. § 68; 9; der Berührungspunkt als Pol der Tangentialebene § 77, 4 bei Plücker, System (1846), S. 21; Hesse, Raum S. 134.
- II. Die Polare als Berührungssehne des Tangentenpaares § 11, 10 bei Gregorius a St. Vinzentio nach Tropfke, Gesch. 2, S. 97; bei Desargues, Oeuvres 1, S. 192; der Pol als Scheitel des Tangentenpaares § 17, 5 bei Plücker, System (1835), S. 100. Die Polarebene als Berührungsebene des Berührungskegels § 68, 10 bei Monge nach Livet, Corr. polyt. 1 (1805), S. 75; Lamé, Exam. (1818), S. 47f. Der Pol als Spitze des Berührungskegels § 77, 5 bei Hesse, Raum S. 171.
- 56. Zusammengesetzte Polarbeziehungen. I. Daß die Polaren der Punkte einer Punktreihe § 11, 15, II ein Büschel bilden, bei De la Hire (1685)

nach Kötter, Ber. S. 47; daß die Polarebenen der Punkte eines Feldes ein Bündel bilden § 68, 23, II, bei Gergonne, Ann. de math. 3 (1812/8), S. 293 ff. nach Kötter, Ber. S. 49 und die Polarebenen der Punkte einer Geraden ein Büschel bei Monge nach Kötter, Ber. S. 48.

- II. Die *Projektivität* der entsprechenden Gebilde § 11, 15, I; § 17, 8, I; § 68, 14, I; 28, I; § 77, 8, I; 12, I folgt aus der allg. Theorie der reziproken Verwandtschaften I § 67, 3; 7; § 69, 3; 6; vgl. Klügel, Suppl. v. Grunert 2 (1836), S. 989.
- 57. Begriff und Gleichung des Poles. I. Der Name Pol einer Geraden § 11, 16 von J. F. Servois, Ann. de math. 1 (1810/1), S. 337; hier ist der Pol der Punkt, durch den die Polaren aller Punkte einer Geraden gehen, § 11, 16, II; Name und Begriff des Poles einer Ebene § 68, 24 bei Poncelet, Traité (1822), art. 590.
- II. Die Gleichung des Poles in Linienkoordinaten § 11, (27); § 17, (6) bei Plücker (1829) Abhandl. S. 193; Entw. 2 (1831), S. 118; Hesse, Sieb. Vorl. S. 23; in Ebenenkoordinaten § 68, (26); § 77, (5) bei Hesse, Raum, S. 147.
- 58. Gleichungen von Kreis und Kugel. I. Die Gleichung des Kreises § 12, (20) im wesentl. bei P. de Fermat nach Cantor 2, S. 817; die der Kugel § 69, (1) bei Parent (1713) nach Cantor 3, S. 417, und Clairaut (1731) nach Cantor 3, S. 781. Die Unterscheidung der Normalform § 12, (1); § 69, (1) und der allgemeinen § 12, (20); § 69, (20) bei Plücker, Entw. 1, S. 47; Hesse Ebene, S. 179; Raum, S. 345, vgl. Magnus, Aufg. 1, S. 83; Klügel 3, S. 295.
- II. Imaginäre Kreise § 12, 9 bei Chasles, Traité de géom. supér. Chap. 33; Möbius (1857) Werke 2, S. 317; v. Staudt, Halbm. S. 9; imag. Kugel § 69, 10 bei Cauchy, Applic. (1826), S. 253.
- III. Geom. Deutung der Relationen zwischen 4 Punkten eines Kreises § 12, 12 und 5 Punkten einer Kugel § 69, 14 s. bei R. A. Luchterhandt, J. f. Math. 23 (1842), S. 375; Möbius, J. f. Math. 26 (1843), S. 26 = Werke 1, S. 583; Joachimsthal, J. f. Math. 40 (1850), S. 21; Baltser, Geom. S. 368; Det. S. 230; vgl. Frobenius, J. f. Math. 79 (1875), S. 185.
- 59. Potenz in bezug auf Kreis und Kugel. I. Über das Vorkommen des Schantensatzes vom Kreise § 12, 3 bei Archytas (um 350 v. Chr.) und Euklid s. Tropfke, Gesch. 2, S. 84; 85.
- II. Den Begriff der Potenz § 12, 3 führt Steiner, J. f. Math. 1 (1826), S. 164 = Werke 1, S. 22 ein; für die Kugel § 69, 3 Moebius (1857), Werke 2, S. 319. Die anal. Darstellung § 12, (8); § 69, (8) nach Hesse, Ebene S. 180. Die Alten nannten den konst. Inhalt des Parallelogramms § 3, 6 Potenz der Hyperbel (δύναμις) nach F. Müller.
- III. Bei der allg. Kurve 2. O. § 9, (1) ist  $s_1 s_2$  nicht von  $\alpha$ ,  $\beta$  unabhängig, wie beim Kreise in § 12, (7). Vielmehr folgt aus § 10, (4) für zwei durch einen Punkt  $x_0$ ,  $y_0$  gehende Richtungen  $\alpha$ ,  $\beta$  und  $\alpha'$ ,  $\beta'$ :

$$\begin{split} s_1 s_2 &= \frac{g(x_0 y_0)}{h(\alpha \beta)}, \qquad s_1' s_2' &= \frac{g(x_0 y_0)}{h(\alpha' \beta')}, \\ &\frac{s_1 s_2}{s_1' s_2'} &= \frac{h(\alpha' \beta')}{h(\alpha \beta)} \end{split}$$

so dass:

von  $x_0$ ,  $y_0$  unabhängig wird. Dies gibt die Sekantensätze der Kegelschnitte, Apollonius Con. III, art. 16—23 (Heib. 1, S. 347 ff.) nach Cantor 1, S. 338; Newton (1706) nach Cantor 3, S. 423; Stirling (1717) nach Cantor 3, S. 434; vgl. Euler, Introd. 2, art. 93; Klügel 3, S. 189; Zeuthen, Kegelschn. S. 116; Gesch. A. M. S. 208.

60. Imagin. Kreispunkte und Kugelkreis. Der Begriff des imaginären Kreispunktpaares § 12, 10 von Poncelet, Traité (1822), art. 94; vgl. Klein, Autogr. Vorles. Elementarmath. 2 (1909), S. 248. Seine Gleichung in Linicnkoordinaten § 20, (60') bei Hesse, Sieb. Vorl. S. 41; Clebsch-Lindemann, Ebene (1906), S. 248.

Das Kreisstrahlenpaar § 12, (18) als Punktkreis bei Cauchy, Appl. S. 65; Exerc. 3, S. 81.

Der Begriff des imag. Kugelkreises § 69, 9 bei Poncelet, Traité art. 593; 619; v. Staudt, Beitr. S. 129. Seine Gleichung in Ebenenkoord. § 84, (9') bei Hesse, Raum S. 338; in Linienkoord. § 84, (11') bei F. Aschieri, Rend. Ist. 1.0mb. (2) 9 (1876), S. 222; Clebsch-Lindemann, Raum S. 183. Der Ausdruck Kugelkegel § 69, 9 nach F. Meyer, Jahrb. der Fortschr. 1882, S. 717. Die Tangentialebenen des imag. Kugelkreises heißen Minimalebenen nach Lie-Scheffers, Berühr.transf., S. 429; die Treffgeraden des imag. Kugelkreises § 84, (11') Minimalgerade nach Lie-Scheffers, ebd. S. 255, lignes isotropes nach E. Laguerre, Nouv. Ann. (2) 11 (1872), S. 14.

- 61. Gleichung des Kreises und der Kugel in Linien- und Ebenenkoordinaten. Die Gl. des Kreises in Linienkoord. § 12, (27) bei Plücker, Entw. 2 (1831), S. 34; Hesse, Ebene, S. 186; der Kugel in Ebenenkoord. § 69, (27) bei Plücker, System (1846), S. 244; in Linienkoord. § 69, (28) nach Plücker, N. Geom. S. 256.
- 62. Imagin. Ellipse und Ellipsoid. Die Gleichung der imaginären Ellipse § 13, 1 und des imag. Ellipsoides § 70, 1 bei Cauchy, Exerc. 3, S. 70; Applic. S. 253; vgl. Hesse, Sieb. Vorl. S. 37; s. Anm. 85.
- F. Klein, Vorl. 1, S. 355 bezeichnet als imagin. Kurven und Flächen 2. O. solche mit imagin. Koeffizienten  $a_{kl}$  in § 9, (1); § 66, (1) und nennt die hier betrachteten nullteilig.
- 63. Abstände der Brennpunkte von der Tangente. Der Satz über das Produkt der Abstände der Brennpunkte von der Tangente § 13, (11) von J. Keill (1709) nach Klügel 2, S. 97; vgl. Plücker, Syst. (1835), S. 115. Der Satz liegt auch in der Formel § 31, (28) nach Hesse, Vorl. Raum, S. 344.
- 64. Winkel der Brennstrahlen gegen Tangente und Normale. I. Der Satz von der Halbierung des Winkels der beiden Brennstrahlen eines Punktes P der Ellipse oder Hyperbel durch Tangente und Normale § 13, 4 bei Apollonius, Con. III, art. 48 (Heib. S. 430) nach Cantor 1, S. 339; für die Parabel § 13, 13 erst von Anthenius (6. Jahrh.) nach Heiberg, Zeitschr. Math. Phys. (1) 28 (1888), kl. Abh. S. 121; Joh. Werner (1500) nach Cantor 2, S. 458. Daß die Halbierungslinien der Winkel der Brennstrahlen des Punktes P die Tangenten der beiden durch P gehenden Konfokalen sind § 33, 9; § 35, 7 bemerkt Chasles, Aperçu Note XXXI, art. (30); die Beziehung des Satzes zur Theorie der senkrechten harmon. Polaren § 20, 6 bei Chasles ebd. art. (18).
- II. Der entsprechende Satz von den Halbierungsebenen der Winkel der Fokalebenen beim Kegel § 119, 8, III von Magnus, Ann. de math. 16 (1826), nach Chasles, Aperçu V, § 42 (1837, S. 237).

- III. Der entsprechende Satz bei den Flächen 2. O. gliedert sich in swei, je nachdem man die durch einen Punkt P der Fläche gehenden Fokalkegel § 122, (4) oder Fokalstrahlen § 122, (9), bezügl. die gebrochenen Fokaldistanzen § 134, 13; § 137, 13, als Analoga der Brennstrahlen ansieht. Die Normalen der drei durch P gehenden Konfokalen sind nach § 122, 1 die Hauptachsen der Fokalkegel und nach § 122, 4, III die Halbierungslinien der Fokalstrahlen, s. Anm. 102 und 186.
- 65. Hauptachsengleichungen der Kegelschnitte in Linienkoordinaten und der Flächen 2. O. in Ebenenkoordinaten. I. Die Linienkoordinatengleichung der Ellipse, Hyperbel § 13, (18) und Parabel § 13, (43) bei Plücker (1829), Abhandl. S. 189; Hesse, Sieb. Vorl. S. 43. Andeutungen über die Auffassung der Parabel als Liniengebilde bei Apollonius, Con. III, art. 41 (Heib. 1, S. 412ff.) nach Tropfke, Gesch. 2, S. 448; Zeuthen, Gesch. XVI; XVII, S. 227. Der Übergang von § 13, (23) zu § 13, (18) bei Cayley nach Dingeldey, Enc. S. 19. Daß die Parabel keine parall. Tang. hat § 13, 15, II erwähnt Steiner, Syst. Entw. (1832) Werke 1, S. 334.
- II. Die Ebenenkoord.gleich. des Ellipsoides und Hyperboloides § 70, (10) bei Plücker, System (1846), S. 211; 212.
- 66. Ort der Scheitel besonderer Tangentenpaare und Berührungskegel. I. Den Ort der Scheitel rechtwinkl. Tangentenpaare eines Kegelschn. § 13, 8, I; § 13, 16, I; § 33, (22); § 35, (21) bestimmt De la Hire nach Cantor 3, S. 129; Lamé, Exam. (1818), S. 78; Poncelet, Traité (1822), art. 452. Auch die allgemeinere Aufgabe § 33, (24) behandelt De la Hire, Sect. con. VIII, prop. 27 ff. und für die Parabel § 35, 8, letzt. Abs., De l'Hospital, Sect. con., S. 266 ff. nach Kötter, Ber. S. 52. Die Kurven 4. O. § 33, (24) (bei der Parabel 2. O.) in ellipt. Koord. von O. Staude, Dissert., Leipzig 1881, S. 17 behandelt.
- II. Den Ort der Scheitellinien rechtwinkl. Tangentenebenenpaare beim Kegel § 119, 10 gibt Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 321; s. auch Painvin, Bull. scienc. math. 2 (1871), S. 371; Salmon-Fiedler, Raum S. 439.
- III. Der Ort der Schnittpunkte von drei rechtw. Tangenten beim Ellipsoid od. Hyperboloid bestimmt Lamé, Exam. (1818), S. 80; Bobillier, Ann. de math. 18 (1827/8), S. 232; von drei rechtw. Tangentenebenen ("Mongesche Kugel") Monge nach Livet, Corr. polyt. 1 (1804), S. 30; der erste Beweis von Poisson, ebd. 1 (1806), S. 240; vgl. Chasles, Corr. polyt. 3 (1816), S. 320; Lamé, Exam. S. 80; beim Paraboloid Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 325. Daß es sich dabei um den Ort der Scheitel gleichseitiger, § 100, (17); (21); § 122, (18); § 125, (8), und dual gleichseit. Berühr. Kegel, § 100, (18); (22); § 122, (16); § 125, (10) handelt, bemerkt Plücker, System (1846), S. 206. Ort der Scheitel Pappusscher und Hachettescher Kegel (s. Anm. 143) nach A. Mannheim, Proc. R. Soc. Lond. 1881, S. 447, eine Fresnelsche Wellenfläche. Die Bed. dafür lautet nach § 122, (2):  $(\mu + \nu - 2\tau)(\nu + \lambda - 2\tau)(\lambda + \mu - 2\tau) = 0$  und ist nach Staude, Dissert. Leipzig 1881, S. 61, die Gl. der Fresnelschen Wellenfl. in ellipt. Koord. Die Methode der ellipt. Koord, ist für alle diese Örter I-III das systematische Hilfsmittel und gestattet auch die getrennte Deutung der einzelnen Kurvenzweige und Flächenschalen, wie  $\mu + \nu - 2\tau = 0$ ,  $\nu + \lambda - 2\tau = 0$  usw.
- IV. Da alle Ebenen durch eine Erzeugende Tangentialebenen sind, gehört dem Ort der Scheitel von drei rechtw. Tangenteneb. auch der Ort der Schnitt-

punkte zweier rechtw. Erzeugender der Fläche § 64, (3); § 65, (44) an, *Plücker* System (1846), S. 207; 208. Die letztgenannten Örter erscheinen wiederum auch bei der Theorie der gleichseitig hyperbol. Schnitte § 116, (24).

- 67. Asymptotengleichung in Linienkoordinaten. Die Asymptotengl. der Hyperbel in *Linienkoord*. § 13, (31) bei *Plücker*, Entw. 2, S. 53. Der Satz § 13, (32) aber schon bei *Apollonius*, Con. III, art. 43 (Heib. 1, S. 420); in der Auffassung § 13, 18 bei *Steiner*, Syst. Entw., Werke 1, S. 385.
- 68. Ahnliche Punktreihen auf swei Tangenten der Parabel. Der Satz § 13, 19 gibt Apollonius III; art. 41 (Heib. 1, S. 412); vgl. Zeuthen, Kegelschn. S. 344. Er findet sich auch bei De la Hire und M. R. de Prony, J. éc. polyt. cah. 10 (1810), S. 57 f. nach Dingeldey, Encykl. S. 16; ferner bei Poncelet, Traité (1822), art. 224 und in seiner systematischen Stellung bei Steiner, Syst. Entw., Werke 1, S. 834.
- 69. Gleichungen des Linienpaares in Linien- und des Kegels in Ebenenkoordinaten. Die Darstellung des Linienpaares § 13, (57) durch swei Gleichungen in Linienkoordinaten § 18, (58'); § 19, (14); (18); § 45, (11); (15) bei Hesse, Sieb. Vorl. S. 16; des Kegels durch zwei Gleichungen in Ebenenkoord. § 71, (8); (9); § 148, (9); (11) nach Plücker (1882), Abhandl. S. 229; Hesse, Raum, S. 164; Clebsch-Lindemann, Raum. S. 23f.; Salmon-Fiedler, Raum S. 343.

Die Beziehung der Geraden  $u_k'$ ,  $u_k''$  des Geradenpaares § 42, (15) und der Ebenen des Ebenenpaares § 139, (23) zu den Koeffizienten  $a_{kl}$  bei Clebsch-Lindemann, Ebene S. 182; Raum S. 153. Die umgekehrte Aufgabe deckt sich im wesentl. mit der Darstellung des Geraden- und Ebenenpaares in Linien- und Ebenenkoord. § 45, (11); (15); § 71, (33); (34); § 143, (14); (17); s. Anm. 139.

- 70. Konjugierte Durchmesser und Diametralebenen. I. Der Begriff zweier konjugierter Durchmesser der Ellipse und Hyperbel § 14, 2, I bei Apollonius, Con. I (Heib. 1, S. 8) nach Cantor 1, S. 337; bei Gregorius a St. Vincentio nach Bopp, Greg. S. 108 ff.; Euler, Introd. 2, art. 111. Die besondere Art § 14, 5, II bei Euler, Introd. 2, art. 146; Klügel 2, S. 87. Bei der Parabel, wo alle Durchmesser der Achse parallel sind, treten für zwei konjugierte Durchmesser ein Durchmesser und eine Tangente ein § 14, 8, s. Euler, Introd. 2, art. 151.
- II. Der Begriff von Durchmesser und Diametralebene, die einander konjugiert sind, ferner von drei konjug. Durchmessern, bezügl. Diametralebenen des Ellipsoides und Hyperboloides § 72, 1; 5; 7 bei Monge-Hachette, Journ. éc. polyt. cah. 11, S. 153; Baltzer, Geom. S. 514. Beim Paraboloid, wo alle Durchmesser und Diametralebenen der Achse parallel sind, treten für drei konj. Durchm. ein Durchm. und zwei Tangenten ein § 73, 3, s. v. Staudt, Halbm. S. 45; Baltzer, Geom. S. 517.
- 71. Konjugierte Durchmesser und Diametralebenen als Polarsysteme. I. Die Auffassung aller Paare konjugierter Durchmesser § 14, 4 als Strahleninvolution mit den Asymptoten als Doppelstrahlen bei De la Hire nach Dingeldey, S. 21 und bei Chasles nach Kötter S. 295; aller Paare konjugierter Durchmesser und Diametralebenen § 84, 3, letzter Absatz, als Polarbündel des Asymptotenkegels bei v. Staudt, Halbm. S. 39.
- II. Allgemeiner bilden die Paare konj. Durchmesser die zum Mittelpunkt gehörige Involution harmonischer Polaren am Mittelpunkt § 20, 4 und konjugierte Durchmesser und Diametralebenen das Polarbündel am Mittelpunkt.

- 72 Konjugierte Durchmesser als Koordinatenachsen. I. Die Gleichungen der Ellipse und Hyperbel in bezug auf zuei konj. Durchm. § 14, (11) und der Parabel in bezug auf Durchm. u. Tangente § 14, (25) bei Fermat nach Zeuthen. Gesch. XVI; XVII, S. 198; Euler, Introd. 2, art. 110; 114; 151; Klügel 2, S. 82 Die Gleichung der Ellipsoide und Hyperboloide § 72, (14) in bezug auf drei kunj. Durchm. bei Monge-Hackette, J. éc. polyt. cah. 11 (1802), S. 154; Muchius, Werke 1, S. 159.
- II. Die Form der Gleichungen § 14, 11; und § 72, (14) ist in der Auffassung der betreff. Koordinatensysteme als Polardreieck § 47, 1 und Polartetrueder § 130, 1 begründet, die auf Poncelet, Traité (1822), art. 617 zurückgeht. Die Form der Gl. § 14, 25 und § 73, 8 in der Auffassung als Berührungsdreieck § 52, 3 und Polarberührungstetraeter § 158, 5.
- 73 Metrische Sätze über konjugierte Durchmesser. I. Die beiden Sätze § 14. (16): (17) bei Apollowius, Con. VII, art. 12; 13; 31 nach Zeuthen, Kegelschn, S. 393; bei Euler, Introd. 2, art. 119; 116; 145; Klügel 2 (1805), S. 84; 713. Als Invariantenbezichungen § 22. 10 bei Plücker, Entw. 1 (1828), S. 144.
- II. Die Sätze § 72, 23 bei Liret, Corr. polyt. 1 (1804), S. 29; J. 6c. polyt. cah. 13 (1806), S. 277; J. Binet, Corr. polyt. 2 (1810), S. 79 (2 (1812), S. 323; J. 6c. polyt. cah. 16 (1813), S. 321; mit zahlreichen ähnlichen Sätzen bei Chasles. Corr. polyt. 3 (1816), S. 306 ff.; J. de math. 1) 2 (1837), S. 388; Magnus 2 (1837), S. 236; c. Standt, Halbm. S. 50. Als Invariantenbeziehungen § 92, 2 bei Binet, J. cé. polyt. 16 (1813), S. 51; vgl. Plücker, System (1846), S. 160 ff.; Salmon-Fiedler. Raum 1, S. 125 f.; vgl. Baner. Münch. Ber. 1880, S. 637. Die Sätze § 73, (12); (13); § 92, 3 von Allman, Quart. J. 13 (1875), S. 102.
- 74. Ähnliche Kurven und Flächen 2. O. I. Der Begriff der Ähnlichkeit der Parabeln § 14, 10 bei Archimedes. Con. et Sphaer., Op. omnia ed. Heiberg, 1, S. 279, der Kegelschnitte überhaupt § 14, 10 bei Apollonius, Con. VI, nach Cantor 1, S. 342; bei De la Hire. Sect. con. VI, nach Cantor, 3, S. 129; De l'Hospital, Sect. con. 1720 V. art. 190; Euler. Introd. 1748 2, art. 439; Moebius (1827), Werke 1, S. 174; 1852; Werke 2, S. 91. Über den weiteren Begriff § 14, 10 vgl. R. Müller, Arch. math. Phys. 3 2, S. 342; Jahrb. der Fortschr. 1902, S. 560.
- II. Die Formeln § 14, (82) bei Euler, a. a. O. art. 446. Die allgem. Formeln für die Ähnlichkeit zweier auf dasselbe (oder nicht dasselbe) rechtwinklige Koordinatensystem bezogene Figuren lauten in der Ebene:

$$x = x_0 + m(\alpha_1 x' + \alpha_2 y'), y = y_0 + m(\beta_1 x' + \beta_2 y'),$$

wo  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$  und  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$  die Bedingungen § 21, (7) erfüllen, und im Raume:

$$\begin{aligned} x &= x_0 + m \, (\alpha_1 \, x' + \alpha_2 \, y' + \alpha_3 \, z'), \ y &= y_0 + m \, (\beta_1 \, x' + \beta_2 \, y' + \beta_3 \, z'), \\ z &= z_0 + m \, (\gamma_1 \, x' + \gamma_2 \, y' + \gamma_3 \, z'), \end{aligned}$$

- wo  $\alpha_1$ ,  $\beta_1$ ,  $\gamma_1$ ;  $\alpha_2$ ,  $\beta_2$ ,  $\gamma_2$  und  $\alpha_3$ ,  $\beta_3$ ,  $\gamma_3$  die Bedingungen § 88, (3), (4) erfüllen. Beidemal ist m das konstante Verhültnis entsprechender Strecken; vgl. Klügel (Grunert), Suppl. 2 (1836), S. 984.
- III. Begriff u. Übereinstimmung der konjugierten Durchmesser konjugierter Ellipsoide und Hyperboloide § 72, 12 bei Cauchy, Applic. S. 274; v. Staudt, Halbm. S. 42; Salmon-Fiedler, Raum, S. 124 f.
- 75. Abschnitte auf der Tangente der Hyperbel. Der Satz § 14, 11, IV, daß die Asymptote auf der Tangente der Hyperbel gleiche Stücke abschneidet, bei

Archimedes und Apollonius nach Tropfke 2, S. 456. Alle Sätze § 14, 11, II—IV sind Spezialfälle des Satzes § 48, 8, II. Denn das Büschel ähnlicher Hyperbeln:

$$f - \lambda g = \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \lambda t^2 = 0$$

enthält die unendl. ferne Gerade  $t^2 = 0$ . Daher ist für die Involution § 48, 8, I der unendl. ferne Punkt ein Doppelpunkt und die Involution gleichseitig hyperbolisch, § 8, (16). Die Schnittpunktpaare S und I, S und I' § 14, Fig. 75 haben also denselben Mittelpunkt M.

76. Begriff und Kriterien des Ranges. I. Der Rang eines Punktepaares, einer Kurve oder Fläche 2. O. oder 2. Kl, ist gleich dem Rang der zugehörigen Determinante, § 39, 7; § 42, 1; § 139, 1. Als solchen bezeichnet L. Kronecker, Berl. Ber. (1884), S. 1071 die größte Zahl r von der Beschaffenheit, daß nicht alle Unterdeterminanten r-ten Grades verschwinden. Seine Invarianz § 39, 7; § 42, 1; § 139, 1 für jede Koordinatentransformation bei K. Weierstraß, Berl. Monatsber. (1868), S. 316.

II. Geometrisch kommt der Rang erstens in der Anzahl der Doppelelemente zur Geltung § 18, 1; § 78, 1; § 39, 8, zweitens in der Mannigfaltigkeit niedrigster Ordnung, der das Gebilde angehört (eigentl. Fläche 2. 0. dem Raume von ∞² Punkten, Kegel dem Bündel von ∞² Strahlen, Ebenenpaar dem Büschel von ∞¹ Ebenen), drittens überhaupt in der durch die Benennung ausgedrückten Beschaffenheit des Gebildes § 19, (27); § 81, (27); § 80, (17). Das Linienpaar als Grenzfall der Kurve 2. 0. bei Desargues nach Chasles, Aperçu II § 21, S. 75; Poncelet, Traité art. 221, das Punktepaar als Kurve 2. Kl. bei Plücker, Abh. S. 441. Reduzible Flächen 2. 0. bei Brandes, Höh. Geom. (1824), S. 199; Baltzer, Geom. S. 454:

III. Bei der analytischen Darstellung tritt der Rang hervor in der niedrigsten Anzahl der Koordinaten in der Gleichung des Gebildes § 39, 10; § 42, 2; § 139, 2 bei Plücker, System (1846), S. 59; Baltzer, Geom. S. 198, 486; sowie spezieller in der Zahl der Quadrate in der Quadratdarstellung § 40, (4); § 39, (26); § 46, 13; § 149, 15 nach S. Gundelfinger in Hesse, Raum, S. 462.

IV. Die ursprünglichen Bedingungen des Ranges liegen nach seiner Definition I in dem Verschwinden aller Unterdeterminanten eines bestimmten Grades § 39, (16); (17); § 19, (27); § 81, (27). Die Bedingung § 19, (1); (1') in ausgeschriebener Form bei Plücker, Entw. 1 (1828), S. 131; 2 (1831), S. 50; 173; System (1835), S. 87; Magnus, Aufg. 1 (1833), S. 103; die Bed. § 79, (3) andeutungsweise bei Lamé, Exam. (1818), S. 42; 72; ausgerechnet bei Cauchy, Exerc. 3 (1828), S. 95; Plücker, System (1846), S. 52; 59. Die Determinantenform durch Cauchy, Exerc. 4 (1829), S. 142; Jacobi, J. f. Math. 12 (1833), S. 11 = Werke 3, S. 207; Hesse, Ebene S. 94; Sieb. Vorl. S. 4; Raum, S. 138 in Gebrauch; vgl. Baltzer, Det. S. 42; Clebsch-Lindemann, Raum S. 154.

V. Eine Vereinfachung erfahren diese Bedingungen durch Zurückführung auf die *Hauptunterdeterminanten* § 49, (18) vor den geschweift. Klammern, § 152, (36) vor den Klammern. Diese Zurückführung geschieht durch die Betrachtung der Spezies und beruht auf den Determinantensätzen I Anm. 1, II, (7); (8); III, (21)—(23) in § 152, 11; 13.

VI. Während die "aufgelöste Form" IV und V der Bed. des Ranges für die Einzelanwendung (vgl. die Tabellen § 40, (22); § 158, (21)) bequemer ist, er-

halten sie ihre theoretisch vollkommenste, "geschlossene Form" durch Zurückführung auf die Summen der Hauptunterdeterminanten § 19, (28); § 81, (28); § 189, (30). Diese Form ergibt sich auf Grund der orthogonalen Transformation (s. Anm. 116) § 50, 19; § 155, 21; oder auf Grund der Determinantenidentitäten (s. Anm. 80).

VII. Bei den Schnitten der Kurve 2. O. mit einer Geraden und der Fläche 2. O. mit einer Ebene und einer Geraden durchlaufen die Bedingungen des Ranges ebenfalls die vorstehenden drei Entwicklungsformen IV-VI, nur daß überall, statt der einfachen, die geränderten Det., Unterdet., Hauptunterdet., Summen von Hanptunterdet. erscheinen: Form IV § 44, (17)—(19); § 141, (20) bis (23); § 142, (17)—(19); Form V § 49, (22) Zeilenvorschr.; § 153, (21) Zeilenvorschr.; § 154, (9); Form VI § 51, (35); § 141, (24); § 142, (24). Der Vergleich dieser Stellen dürfte zugleich die überall durchgeführte Bezeichnung A\*, A\*, A\* usw. rechtfertigen.

VIII. Bei den geränderten Det. treten als Bedingungen des Ranges von der Form IV z. B. § 107, (18) nur die "regelmäßigen" Unterdet. § 107, (9) auf, während die "unregelmäßigen" § 107, (10); (11) ausfallen. Indessen folgt aus dem Versehwinden aller 9 regelm. Unterdet. 3. Gr.  $A_{kl}^{u}$  auch das Verschw. der Det. 4. Gr.  $A^{u}$  selbst, sowie das der 7 unregelm. Unterdet. 3. Gr. § 44, 10; ebenso aus dem Verschw. aller 16 regelm. Unterdet. 4. Gr.  $A_{kl}^{u}$  das der Det. 5. Gr.  $A^{n}$ , § 141, bei (22), und der 9 unregelm. § 107, 4 (wo in Satz I "neben  $A^{u}$ " wegbleiben kann); ebenso mit bezug auf  $A^{u}$ " § 142, bei (19) und § 142, 10. Auch begründen die Formeln § 44, (37); § 107, (21); § 142, (21) den Übergang zur Form V der Bedingungen.

- 77. Identität der eigentlichen Kurven oder Flächen 2. Ordnung und 2. Klasse. I. Die Identität der eigentlichen Kurven und Flächen 2. O. und 2. Kl., § 18, 7 und § 78, 7, bei Gergonne, Ann. de math. 18 (1827/8), S. 152; Plücker, System (1835), S. 87; Abhandl. (1831). S. 225; System (1846), S. 21; 321.
- II. Die Beziehung der Gleichungen der eigentl. Kurven und Flächen in Punkt- und Linien- bezügl. Ebenenkoord., § 18, (9); (10) und § 78, (10); (11); § 45, 3; § 143, 3, bei Plücker, Entw. 2 (1831), S. 120 f.; System (1846), S. 821; s. dagegen Anm. 69.
- 78. Polarsysteme im allgemeinen. I. Ursprünglich war die Kurve oder Fläche 2. O. der Ausgangspunkt, § 18, 11; § 78, 13. Zwei Figuren, bei denen die Geraden der einen die Polaren der Punkte der andern nnd die Punkte der einen die Pole der Geraden der andern in bezug auf eine Kurve oder entsprechend eine Fläche 2. O. sind, wie die Dreiecke, § 48, 5; die Tetraeder, § 151, 8, erscheinen bei Brianchon, J. éc. polyt. cah. 10 (1810), S. 14; cah. 13 (1806), S. 297 und Poncelet, Traité (1822), art. 232. Poncelet nennt sie, ebd. art. 229, polaires réciproques und die zugrunde liegende Kurve directrice ou auxiliaire, vgl. Poncelet, J. f. Math. 4 (1829), S. 19; Plücker, Entw. 2 (1831), S. 262; Hesse, Werke S. 33, art. 9. Die Polarverwandtschaft beim Kegel, § 79, 6; § 80, 3, wird entwickelt von Chasles, Cônes, S. 3; Magnus 2, S. 147 ("konische Reziprozität"); Salmon-Fiedler, Raum, S. 87, 115; Hesse, Raum S. 163; 167; Clebsch-Lindemann, Raum S. 147; 148.
- II. Den umgekehrten Ausgangspunkt, vom "Polarsystem" aus zur Kurve und Fläche 2. O., § 18, 11; § 78, 18, nimmt im Anschluß an Gergonne, Steiner, Plücker (vgl. I Anm. 119), v. Staudt, G. d. L. S. 131; Beitr. (1856), S. 55; 106. Die Kurve

und Fläche erscheint dann als "Ordnungskurve" oder "Ordnungsfläche" des Polarsystems, v. Staudt, G. d. L. S. 137; 197; Reye, G. d. L. 2, S. 103. Im gleichen Sinne erscheint das "Polarbündel", § 79, 6, bei v. Staudt, G. d. L. S. 211; Beitr. S. 285; Halbm. S. 36; Reye, G. d. L. 1, S. 109 f.; 2, S. 108; Schröter, Oberfl. S. 34; 37.

III. Als Sonderfall der allg. Korrelation, § 18, 12; § 78, 14, wird das Polarsystem von Moebius, Plücker, Magnus und Chasles erkannt (vgl. I Anm. 119).

- 79. Koordinaten der Doppelelemente. Die Koordinaten des Doppelpunktes, § 19, (2); § 42, (8), und der Doppelgeraden, § 19, (20); § 42, (16), der Kurve 2. O. bei Clebsch-Lindemann, Ebene S. 180; 184; die des Doppelpunktes § 79, (4); § 139, (8), der Doppelgeraden § 81, (2); § 139, (16) und der Doppelebene § 81, (21); § 139, (24) der Fläche 2. O. nach Clebsch-Lindemann, Raum S. 150. Entsprechend sind die Koordinaten des Doppelpunktes § 107, (17); § 141, (32) und der Doppelgeraden § 107, (31); § 141, (46) eines ebenen Schnittes der Flächen 2. O. gebildet.
- 80. Determinantenidentitäten. Die systematisch hergestellten Identitäten für die Summen der Quadrate der Unterdeterminanten bestimmten Grades sind teils unbedingte für einfache Determinanten § 39, (20); § 19, (7); (23); § 79, (10); § 81, (17); (24) und für geränderte Determinanten § 44, (40) = § 109, (20); § 107, (25); (48); § 142, (28), teils bedingte § 23, (20); (25); § 94, (29); (85); (48); § 111, (17); (29); (35). Sie sind aus einer an das Dupinsche Paradoxon (s. Anm. 150) anknüpfenden Anregung von Hesse, Raum, S. 402 f., hervorgegangen, wo sich die Formel § 109, (20) im Spezialfall  $H(\lambda) = 0$  findet. Bei der Herleitung bildet die Identität, § 81, (17), deshalb besondere Schwierigkeiten, weil zu den zwölf Formeln, § 81, (8), die drei entsprechenden für  $\alpha_{11} \alpha_{44} \alpha_{14}^2$ ,  $\alpha_{22} \alpha_{55} \alpha_{25}^2$ ,  $\alpha_{23} \alpha_{66} \alpha_{36}^2$  fehlen, so daß in § 81, (5) die Quadrate  $\alpha_{14}^2$ ,  $\alpha_{25}^2$ ,  $\alpha_{36}^2$  nicht eingeführt werden können. Entsprechendes gilt bei § 107, (41) für  $\alpha_{14}^n$ ,  $\alpha_{25}^n$ ,  $\alpha_{36}^n$ .

Der Zweck dieser Identitäten ist einerseits die direkte Herleitung der gegeschlossenen Bedingungen des Ranges, Anm. 76, VI und andererseits die Verwendung zur Bestimmung der Elementarteiler bei der orthogonalen Transformation § 40, 9, II; III; § 50, 10; § 51, 9; § 155, 10; § 156, 9; § 157, 8.

- 81. Tangente und Normale, Tangentialebene und Normale. Die Involution, in der Tangente und Normale der Kurve 2. O. die Hauptachsen schneiden § 20, 6; 7; 18 und das Polarsystem, in der Tangentialebene und Normale der Fläche 2. O. die Hauptebenen schneiden § 120, 14; § 123, 12; § 118, 9 bei Chasles, Aperçu Note XXXI, art. (1); (18); vgl. Schröter, Kegelschn. S. 190; Satz § 20, 7, II bei Schröter, ebd. S. 193.
- 82. Senkrechte harmonische Polaren und Achsenkomplex. I. Die Theorie der zugeordneten Normalstrahlen § 20, 8; 19 folgt im wesentl. Reye, G. d. L. 1 (4. Aufl. 1899), S. 187 f. Sie ist die Vorstufe zur Theorie des Achsenkomplexes. Während aber in der Ebene, § 20, (18), jede Gerade als Normale von Pol auf Polare erhalten wird, werden im Raume als Normalen von Pol auf Polarebene nur  $\infty^3$  von den  $\infty^4$  Geraden erhalten. Sie bilden also einen Komplex § 85, 1. Als solcher, im Plückerschen Sinne (vgl. I Anm. 130), ist der Komplex zuerst von Th. Reye eingehend untersucht, Reye, G. d. L. 1. Aufl. (1868) und Ann. di mat. (2) 2 (1869), S. 1; vgl. über die Literatur Reye, G. d. L. 2 (4. Aufl. 1907), S. 223; Kötter, Ber. S. 403; Lie-Scheffers, Berührungstransf., S. 271; 320. Der Satz § 85, 9 von E. Waelsch (1887) nach Reye, G. d. L. 2, S. 215.

- II. Die Gemeinsamkeit der senkr. konj. Polaren für konfokale Kegelschnitte § 32, 13; § 34, 11 und des Achsenkomplexes für konf. Flächen § 120, 12; § 123, 11 bei Reye, G. d. L. 1, S. 188; 2 S. 229; 240. Der Unabhängigkeit der Formeln § 85, (37), von a in § 85, (34) entspricht der Verschiebbarkeit des Achsenkomplexes eines Paraboloides in der Richtung der Hauptachse, Reye, G. d. L. 2, S. 221.
- 83. Das Normalenproblem. I. Das Normalenproblem der Kegelschnitte § 20, 9; 19 bei Apollonius nach Cantor 1, S. 341; De la Hire nach Cantor 3, S. 129; Frézier nach Cantor 4, S. 621; Poncelet, Traité (1822), art. 492; Joachimsthal, J. f. Math. 26 (1843), S. 172 ff.; Steiner (1854) Werke 2, S. 627; Schröter, Kegelschnitte S. 203; Salmon-Fiedler, Kegelschn. (7. Auf.l. 1907), S. 352; 394; siehe Dingeldey, Encykl., S. 62 ff.
- II. Das Normalenproblem der Flächen 2. O. § 85, 14 bei Chasles, J. de math.
  (1) 3 (1838), S. 433; Quetel. Corr. 9 (1839), S. 49; Par. C. R. 54 (1862), S. 318;
  Steiner, J. f. Math. 49 (1854), S. 346 = Werke 2, S. 636; Reye, G. d. L. 2, S. 241;
  vgl. Staude, Encykl. III C 2, 44.
- 84. Polarbeziehung der Direktrix. Der Satz am Schluß von § 20,9 von De la Hire nach Kötter, Ber. S. 54 und Dingeldey, Encykl., S. 54. Der Satz hängt auß engste mit der Identität der Direktrixeigenschaft zusammen. Der Kegelschnitt gehört einem Büschel  $K-\lambda U^2=0$  (Anm. 21) an, dessen Linienpaare das Kreisstrahlenpaar K=0 (mit dem Scheitel F) und die Doppelgerade  $U^2=0$  (die Direktrix) sind. In einem solchen sind alle Punkte P der Doppelgeraden Punkte gleicher Polare (§ 50, 3). In bezug auf das Kreisstrahlenpaar ist aber die Polare eines solchen Punktes P die in F zu PF errichtete Senkrechte. Diese ist daher auch in bezug auf den Kegelschnitt die Polare von P.

Entsprechend würde im Raume, wo die Tangente  $t_0$  im Punkte  $P_0$  eines Fokalkegelschnittes (§ 127, Fig. 190) die reziproke Polare der Direktrix  $p_0$  des Punktes  $P_0$  ist, die zur Verbindungsebene eines Punktes P der Direktrix mit der Tangente  $t_0$  durch  $t_0$  gelegte Normalebene die Polarebene von P sein, da  $t_0$  Fokalachse ist (§ 122, 11).

- 85. Polarsysteme mit besonderer Direktrix. I. Die imaginäre Ellipse § 20, 10, der imag. Kegel § 84, 4, das imaginäre Ellipsoid § 82, 12 gewinnen durch das jedesmal entsprechende reelle Polarsystem ihre Vertretung, wie das imaginäre Punktepaar (Anm. 34) durch die zugehörige Involution; vgl. Plücker, Entw. 1 (1828), S. 157; v. Staudt, G. d. L. (1847), S. 137; Clebsch-Lindemann, Ebene, S. 341; Reye, G. d. L. 2 (1907), S. 91; 105.
- II. Den anal Ausdruck § 20, (27) der Polarreziprozität in bezug auf einen imag. Kreis vom Radius V-1 (Dualität in gemeinen Koordinaten) gibt Plücker, Entw. 2 (1831), S. 283; vgl. Lie-Scheffers, Berührungstransf., S. 24; in bezug auf eine imag. Kugel § 82, 13 Salmon-Fiedler, Raum, 3. Aufl. S. 184; 202. Der Ausdruck § 46, (24); § 149, (39) (Dualität in Dreiecks- u. Tetraederkoord.) nach Hesse, J. f. Math. 45 (1853) S. 88 = Werke S. 303.
- 86. Besondere polarreziproke Figuren. I. Der Kegelschnitt als Reziproke des Kreises in bezug auf einen Kreis bei De l'Hospital, Sect. Con. S. 275 und Poncelet, J. f. Math. 4 (1829), S. 48 nach Kötter, Ber. S. 171. Die analyt. Darstellung § 20, 12 von Plücker, Entw. 2 (1831), S. 59; 62; 125. Die Rotationstächen als Reziproke der Kugel in bezug auf eine Kugel § 82, 14 bei Poncelet nach Kötter, S. 171; Plücker, System (1846), S. 319; Salmon-Fiedler. Raum 1, S. 213.
  - II. Reziproke Ellipsoide § 82, 15 benutzt Chasles, Corr. polyt. 3 (1816), S. 319.

87. Polarentheorie der imaginären Kreispunkte und des imaginären Kugelkreises. Die Polarentheorie des imag. Kreispunktepaares und des Kreisstrahlenpaares § 20, 22 bei v. Staudt, G. d. L. (1847), S. 205; Cayley, Philos. Transact. 149 nach Salmon-Fiedler, Kegelschn. (4. Aufl. 1878), S. 574; Baltzer, Geom. S. 195.

Die des imag. Kugelkreises und des Kugelkegels § 84, 6 bei v. Staudt, G. d. L. S. 210; 215; Beitr. S. 126; 128; Halbm. S. 36; Salmon-Fiedler, Raum 1, S. 341; 365; 370; Clebsch-Lindemann, Raum, S. 183 f.; 252; Reye 2, S. 97; Lie-Scheffers, Berührungstransf., S. 429; s. Anm. 169, II.

- 88. Das Hauptachsenproblem der Kurven und Flächen 2. O. Das Hauptachsenproblem der Kurven und Flächen 2. O. hat eine doppelte Auffassung erfahren, je nachdem nur die einzelne Kurve oder Fläche oder zwei solche gleichzeitig ins Auge gefaßt wurden.
- I. Der Typus der 1. Auffassung ist die Definition § 21, 1 und § 88, 1 der Hauptachsen ("Beseitigung des Gliedes mit  $\xi\eta$  in der Gleichung § 21, (2) und der Glieder mit  $\eta \xi$ ,  $\xi \xi$ ,  $\xi \eta$  in § 88, (2)"), welche ausgeht von Euler, Introd. 2, art. 125 f. und append. art. 114; Monge-Hachette, J. éc. pol. cah. 11 (1802), S. 154; Biot, Corr. polyt. 2 (1809), S. 187 (die Definition § 21, 6, II und § 88, 5, II nach Binet, Corr. polyt. 2 (1809), S. 17; Cauchy, Exerc. 3 (1827), S. 67; 4 versagen in Ausnahmefällen, während die § 21, 1 und § 88, 1 alle Fälle § 21, 13 und § 90, 7 gleichmäßig umfassen).
- II. Der Typus der 2. Auffassung ist die Definition § 21, 2, II und § 88, 2, II ("gemeinsames Polzweieck des unendl. fern. Punktepaares der Kurve 2. O. und des imag. Kreispunktepaares, gemeins. Poldreieck des u. f. Kegelschnittes der Fläche 2. O. und des imag. Kugelkreises"), welche von Chasles, Corr. polyt. 8 (1816), 8. 330; Poncelet, Traité art. 624, vorbereitet, von Cauchy, Exerc. 4 (1829), S. 148; Jacobi, J. f. Math. 12 (1834), S. 1 = Werke 3, S. 193; Hesse, Ebene S. 125; Raum S. 244 als Problem der gleichzeitigen Transformation zweier quadrat. Formen auf eine Summe von Quadraten erkannt und von Weierstraß, Berl. Ber. 1858, 8. 216 auch für den Fall gleicher Wurzeln der Determinante  $\Delta(\lambda)$  in § 21, (17); § 88, (17) erledigt wurde. Dabei ordnet sich das Hauptachsenproblem des Kegelschnittes unter die orthog. Transf. des Punktepaares § 40, 7 und das der Fläche 2. O. unter die des Kegelschnittes § 50, 2 unter.
- III. Die Ausführung § 21, 6—7 und § 88, 2—7, die für beide Auffassungen I und II zusammenläuft, folgt im wesentl. Cauchy, Exerc. 3, S. 67 f.; 4 f.
- IV. Das Hauptachsenproblem der ebenen Schnitte § 108, 3 ist von Cauchy, Appl. (1826), S. 266 in Angriff genommen, weiter entwickelt von Hesse, Raum S. 395; Henrici, J. f. Math. 64 (1865), S. 187.
- 89. Quadratische und kubische Gleichungen der Hauptachsenprobleme der Kurven und Flächen 2. O. u. 2. Kl. I. Die quadrat. Gl. des
  Hauptachsenproblems der Kurve 2. O. in der trigonometr. Form (Gl. f. die Hauptachsenrichtung) § 21, (9) und § 8, (31) bei Hachette-Poisson, J. éc polyt., cah. 11
  (1802), S. 171; Cauchy, Exerc. 3 (1827), S. 73; in der algebr. Form (Gl. f. d.
  Hauptachsenkoeffizienten) § 21, (17) und § 29, (21) ebd. S. 68; die Realität
  der Wurzeln § 21, (20) und die Bedingungen ihres Gleichwerdens § 21, (22),
  ebd. S. 68. Die Gl. § 22, (23) für schiefw. Koord. in trigon. Form bei Euler,
  Introd. 2, art. 125; Magnus, Aufg. 1, S. 112; Grunert, Arch. Math. Phys. (1)
  51 (1870), S. 279. Die quadr. Gl. des Hauptachsenproblems der Kurve 2. Kl.
  § 28, (16); § 29, (12) bei Clebsch-Lindemann, Ebene, S. 272.

§ 25, (3) und § 97, (7) bezieht. Aus demselben Grunde ist den Koordinaten des Scheitels der parabol. Schuitthurve die Form § 113, (22) gegeben. Die Scheitelachse des parabol. Zylinders § 98, 6; 7 bestimmt Plücker, System (1846), S. 150. Die entsprechenden Formeln für die Kurve und Fläche 2. Kl. § 29, (11); § 103, (10) ebenfalls nach Plücker, System (1846), S. 193.

II. Die Übereinstimmung der Bedingungen des unendl. fern. Mittelp. einerseits und des Verschwindens einer Wurzel  $\lambda_1$  § 97, 2 bemerkt Cauchy, Exerc. 3, S. 103; Hesse, Raum S. 251.

95. Klassifikation der Kurven und Flächen 2. O. I. Die Klassifikation der Kurven und Flächen 2. O. mittels der Transformation des gemeinen Koordinatensystems ist, nach unvollst. Anfängen bei Fermat (s. Anm. 40), von Euler, Introd. 2 (1748), art. 131 ff und append. art. 101 ff. u. Monge-Hachette, J. éc. polyt. cah. 11 (1802), S. 153 begonnen. Als Bedingungen z. B. für Zeile 1 der Tabelle § 99, (81) gibt Euler, a. a. O. app. art.  $108-10: \alpha_{11}>0, \alpha_{22}>0, \alpha_{33}>0, \alpha_{11}A_{44}>0$ , in seiner Bezeichnung:  $4\delta \xi>z^2, 4\alpha\delta>\beta^2; 4\alpha\xi>\gamma^2; \alpha z^2+\delta\gamma^2+\zeta\beta^2<\beta\gamma z+4\alpha\delta\zeta, \alpha>0$ . Alle Einzelfälle suchen die Klassifikationen von Cauchy, Exerc. 3 (1828), S. 69 ff.; 85 ff.; Magnus, Aufg. 1 (1883), S. 104; 2 (1837), S. 221 zu umfassen.

II. Aber erst nach Einführung der homogenen Koordinaten durch Plücker, System (1835), S. 87; System (1846), S. 73, der topographischen Bezeichnung der Koeffizienten (s. Anm. 40) und der Determinanten (s. Anm. 41) konnte die elementare Klassifikation ihre volle Ausbildung erhalten. Diese liegt nun einerseits in der Herstellung der kanonischen Gleichungen (Tabelle § 26, (2); § 99, (2)), in denen die neuen Koeffizienten Invarianten des rechtwinkligen Systems sind (§ 22, 4; 5; § 91, 4) und mit denen die Halbachsenquadrate, Parameter usw. der betr. Kurven und Flächen durch die ursprüngl. Koeff.  $a_{kl}$  in § 26, (1); § 99, (1) dargestellt sind; andererseits in der Herstellung der Bedingungen für jede einzelne Art, Tabelle § 26, (19); § 99, (31).

III. Sind dabei für die Ausgangsgleichungen § 26, (1); § 99, (1) zunächst rechtw. Koord. zu Grunde gelegt, so kann man die kanon. Gleichungen durch Einführung der Ausdrücke § 26, (22); § 22, (23) in die Tabelle § 26, (2) auch in schiefw. Koord. übertragen, und entsprechend § 99, (2). Für die Klassifik. aber gilt die Tabelle § 51, (38) und die nach § 155, 21; § 156, 18 veränderte § 153, (21) sowohl bei rechtw. als bei schiefw. Koord. in der Ausgangsgleichung. Aber auch die Tabelle § 26, (19), die sich von § 51, (38) nur in den beiden ersten Kolonnenüberschr unterscheidet, gilt mit Rücksicht auf § 26, (21); (22) auch für schiefw. Koord., da  $a_{11} + a_{22}$  und  $a_{11} + a_{12} - 2a_{12}\cos \omega$  für  $A_{33} > 0$  gleiches Vorzeichen haben nach Grunert, Arch. Math. Phys. (1) 51 (1870), S. 283. Es gilt nämlich, wie § 23, (25), die Identität:

$$\begin{aligned} (a_{11} + a_{22})(a_{11} + a_{22} - 2 a_{12} \cos \omega) &= \{(a_{11} - a_{13})^2 + (a_{21} - a_{22})^2\} \cos^2 \frac{\omega}{2} \\ &+ \{(a_{11} + a_{12})^2 + (a_{21} + a_{22})^2\} \sin^2 \frac{\omega}{2} + 2 A_{23}. \end{aligned}$$

IV. Die Behandlung der Klassifikation in *Dreiecks- und Tetraederkoordinaten* § 49, (22) und § 153, (21), wo man die Gleichung § 49, (19) oder § 141, (2) speziell als Gleichung der unendl. fern. Geraden oder Ebene ansehen kann, bringt schließlich die allgemeinen Gesichtspunkte zur Geltung: 1. Die Klassif.

der Kegelschnitte und Flächen 2. O. ist ein Spezialfall der Klassifikation der Schnittpunktpaare des Kegelschnittes mit einer Geraden, bezügl. der ebenen Schnitte der Fläche 2. O; 2. die Einteilung geschieht nach zwei Einteilungsgründen, die Spezies der Kurve oder Fläche selbst (Kolonnen der Tabellen § 51, (38) und § 153, (21)) und der Spezies des unendl. fernen Schnittpunktpaares oder Schnittkegelschnittes (Zeilen der Tabellen); 3. Beide Einteilungsgründe sind teilweise voneinander abhängig, so daß nicht jede Kombination möglich ist (freie Felder der Tabellen). Von der zahlreichen Literatur sei nur hervorgehoben: Hesse, Raum S. 258; Gundelfinger, daselbst S. 465 und J. f. Math. 127, (1904), S. 85; Lindemann, Raum S. 161; K. Hensel, J. f. Math. 113 (1894), S. 303; E. Timerding, J. f. Math. 122 (1900), S. 172; C. Koehler, Arch. Math. Phys. (3) 3 (1902), S. 21, 94; L. Heffter, J. f. Math. 126 (1903), S. 83.

96. Die Klassifikation der Kurven und Flächen 2. Klasse. I. Die elementare Methode, nach der die Klassif. der Kurven und Flächen 2. Klasse in den §§ 27—30 und §§ 101—104 durchgeführt wird, folgt im wesentl. Plücker, Entw. 2 (1881), S. 48 ff. und System (1846), S. 191 ff.; ferner Hesse, Sieb. Vorl., S. 24; 40 und Vorles. Raum, S. 173.

Dabei gilt-es besonders, die gegenseitige Abhängigkeit der den verschiedenen Einteilungsgründen (Rang § 27, 1; § 101, 1; unendl. ferne Gerade u. Ebene § 27, 2; § 101, 2; Mittelpunkt § 27, 4; § 101, 5; Hauptachsenproblem § 28, (25); § 102, (22)) entsprechenden Bedingungen mittels Determinantensätzen herzustellen.

II. Die Koordinaten des Mittelpunktes § 27, (12) bei Hesse, Sieb. Vorles., S. 23; § 101, (13) bei Plücker, System (1846), S. 192; Hesse, Raum, S. 161.

III. Die Kriterien der Ellipse, Hyperbel, Parabel § 104, 5 bei Plücker, ebd. S. 195; Clebsch-Lindemann, Raum S. 204.

- 97. Brennpunktsgleichungen in Linien- und Ebenenkoordinaten. Die charakteristische Gleichung des Kegelschnittes § 31, (28) ist von Plücker, Entw. 2 (1831), S. 167 ff. gegeben, die speziellen Formeln § 31, (32) bei Hesse, Sieb. Vorl. S. 45 f. Die entsprechende Gl. der Rotationsfläche 2. O. § 105, (31) von Plücker, System (1846), S. 243; 247; Hesse, Raum S. 344.
- 98. Begriff und Name konfokal. I. Zwei konfokale Parabeln § 34, 1 treten bei Tschirnhaus (1695) auf nach Cantor 3, S. 155; zwei konfokale Ellipsen § 32, 1 und Ellipsoide § 55, 10 bei Maclaurin (1742) nach Chasles, Aperçu IV § 23 und Cantor 3, S. 748. Konfokale Ellipsoide ferner bei P. S. Laplace, Méc. cél. (1782), Ostwalds Klassiker Nr. 19, S. 21; J. Ivory, London philos. Transact. (1809), S. 351; C. F. Gauss (1813) Werke 5, S. 19. Jedoch handelt es sich bei diesen auf das Problem der Anziehung der Ellipsoide bezüglichen Untersuchungen nur um gleichartige konfok. Flächen.

II. Mit dem Namen "konfokal" bezeichnet Magnus, Aufg. 1 (1833), S. 204 zwei Kegelschnitte und, Aufg. 2 (1837), S. 353, zwei Rotationsflächen, die einen Brennpunkt gemein haben, während Jacobi, J. f. Math. 12 (1834), S. 137 — Werke 7, S. 7 "konfokale" Flächen 2. O. solche nennt, deren Hauptschnitte dieselben Brennpunkte haben. Lamé, Ann. chim. phys. 53 (1833), S. 199 und J. de math. (1) 2 (1837), S. 156 nennt solche Flächen "surfaces homofocales".

99. Gestaltliche Verhältnisse des konfokalen Systems. I. Die Gestalt des vollen konfokalen Systems, die Unterscheidung und Veränderlichkeit der ungleichartigen Flächen § 120, 3; 4 und § 123, 2; 3; die dreifache Erfüllung des

Raumes durch sie § 120, 5; 6 und § 123, 4; 5 beschreibt erschöpfend *Dupin*, Dével. (1813), S. 269 und S. 281, und schließt damit auch die entsprechende Betrachtung für die Ebene § 32, 3-6; § 34, 2-5 ein.

II. Den rechtwinkl. Durchschnitt ungleichartiger konfokaler Kegelschnitte § 32,7 bemerkt Dupin, Dév., S. 269 und zugeh. Fig. 12; Gergonne, Ann. de math. (1822/3), S. 316; Plücker, Entw. 1 (1828), S. 211; für konf. Kegel § 118,7 Chasles, Cônes (1830), S. 28; für Ellipsoide, Hyperboloide und Paraboloide § 120, 7 und § 123, 6 Dupin, Dév. S. 268; 302; 316; Binet, J. éc. polyt. cah. 16 (1813), S. 59; J. de math. 2 (1837), S. 248.

III. Die Gleichungen § 120, (1); § 123, (1) im wesentl. auch bei Dupin, Dév. S. 309; 318; vgl. Jacobi, Vorl. Dynamik (1866), S. 207; 212 Hesse, Sieb. Vorl. S. 50; 52; Raum, S. 288; 305.

100. Das konfokale System als Schar. I. Die vier gemeins. imag. Tangenten § 32, 9 finden sich angedeutet bei Poncelet, Traité (1822), art. 453 und bestimmt ausgesprochen bei Chasles, Aperçu (1837), Note XXXI, art. (47). Die Gleichung der konf. Schar in Linienkoordinaten § 32, (12); (13) und die Punktepaare der Schar § 32, (24) bei Plücker, Entw. 2 (1831), S. 172; 180; System (1846), S. 279; auch Hesse, Sieb. Vorl. S. 42; 46; 48.

II. Die gemeins. Developpable zweier Flächen überhaupt tritt bei Monge auf nach Cantor 4, S. 537. Die abwickelbare Linienfläche der Schar der Konfokalen § 120, 10; § 123, 9 bei Chasles, Aperçu (1837), Note XXXI, art. (47); die Gleichung in Ebenenkoordinaten § 120, (18) gibt Plücker, System (1846), S. 255; 331; vgl. Abhandl. S. 228; vgl. v. Staudt, Beitr. S. 383; Hesse, Raum S. 337.

101. Polarentheorie im konfokalen System. Die Polarensätze § 32, 12; § 34, 11 bei *Plücker*, Entw. 2 (1831), S. 197; System (1846), S. 279; Abhandl. S. 195; für die Schar im allg. bei *Hesse*, Sieb. Vorl. S. 42. Die entsprechenden Sätze im Raume § 120, 11 und § 123, 10 bei *Chasles*, Aperçu (1837), Note XXXI, art. (50); (51); *Plücker*, System (1846), S. 331; vgl. Kötter, Ber. S. 171; 400; 402.

102. Hauptachsen der Tangentenpaare und Berührungskegel. I. Der Satz über die Hauptachsen des Tangentenpaares der Ellipse, Hyperbel und Parabel § 32, 13, III; § 34, 11 bei Poncelet, Traité (1822), art. 478; Chasles, Aperçu (1837), Note XXXI, art. (10); Plücker, System (1846), S. 280; die Herleitung der Hauptachsengleichung § 33, (19) nach Hesse, Raum, S. 291.

II. Die entsprechenden Sätze für den Kegel § 119, 7 gibt Chasles, Recherches (1829), S. 41; Cônes, S. 19; die für die Ellipsoide, Hyperboloide und Paraboloide § 121, 7; § 122, 1; § 124, 7 sind von Jacobi, J. f. Math. 12 (1834), S. 137; später von Chasles, Aperçu (1837), Note XXXI, art. (10); (11); (32) angegeben. Die wirkliche Herstellung der Hauptachsengleichungen § 121, (18); (24); (36); § 124, (18); (24) gibt Mac Cullagh (1843), Coll. Works, S. 311; daß die Erzengenden gleiche Winkel mit den Krümmungslinien bilden, bemerkt schon Dupin, Dével. (1813), S. 52; vgl. Cayley, Cam. Dubl. math. J. 3 (1848), S. 48; A. Wangerin, Zeitschr. Math. Phys. 34 (1889), S. 126.

III. Die Einführung der Tangenten der zwei durch den Punkt  $P=\lambda, \mu$  gehenden Kurven der konfok. Schar als Koordinatenachsen  $\xi, \eta$  in § 33, (13) setzt voraus, daß diese zwei Tangenten getrennt sind. Dies ist nach § 33, (12) der Fall, wenn  $\lambda \neq \mu$ . Dagegen ist es für die Punkte der vier gemeins. imag. Tangenten § 32, (23) im allg. nicht der Fall, weil d en Punkt nur eine

Kurve  $\lambda = \mu$  der Schar geht und nur eine Tangente zur Verfügung steht, im besonderen aber doch wieder der Fall für die Werte  $\lambda = \mu = \beta$  oder  $\lambda = \mu = \alpha$ , weil dann die Kurve  $\lambda = \mu$  in ein Punktepaar § 32, (24) zerfällt und in jedem Punkte des Paares ein ganzes Büschel von Tangenten zur Verfügung steht. Die Gleichung § 33, (19) kann daher auf alle Punkte  $\lambda = \mu$  und wie in § 33, (23) auf die Punkte  $\lambda = \mu = \beta$  oder  $\alpha$  angewendet werden, jedoch nicht auf andre Punkte  $\lambda = \mu$  (§ 13, (26)). Aus entsprechendem Grunde ist die Gleichung § 121, (18) auf alle Punkte mit drei verschiedenen ellipt. Koord.  $\lambda$ ,  $\mu$ ,  $\nu$  und alle Punkte, wo zwei ellipt. Koord. den gemeins. Wert  $\gamma$ ,  $\beta$  oder  $\alpha$  haben, § 122, 8, anwendbar, nicht aber auf andere Punkte mit zwei oder solche mit drei gleichen elliptischen Koord. (§ 70, (19)).

103. Elliptische Koordinaten. I. Die ellipt. Koord. in der Ebene § 33, 1 schuf Euler zur Behandlung des Problems der Anziehung eines Punktes nach zwei festen Zentren, nach Jacobi, Werke 2, S. 61, Vorl. Dynamik (1866), S. 221; sodann erscheinen sie, auf ellipt. u. hyperb. Zylinder angewendet, bei Lamé, J. de math. (1) 2 (1837), S. 173. Die ellipt. Koord. im Raume § 121, 1 schuf Lamé, J. éc. polyt., cah. 23 (1834), S. 235; Par. Mém. sav. étrang. 5 (1838), S. 174; J. de math. (1) 2 (1837), S. 156 (wo zuerst der Name "coordinées elliptiques" auftritt); 4 (1839), S. 134; 8 (1843), S. 430; die parabolischen § 124, 1 ebenfalls Lamé, J. de math. (1) 8 (1843), S. 434 und (Nachlaß) J. de math. (2) 19 (1874), S. 311. Ellipt. Koord. für n Dimensionen bei Jacobi, Vorl. Dynamik (1866), S. 198.

II. Die Darst. der gem. Koord. durch die ellipt. § 120, (13) und parabol. § 123, (13) bei Lamé, J. de math. (1) 2 (1837), S. 156 und J. de math. (1) 8 (1843), S. 434. Die Realität der Wurzeln der kubischen Gleichung § 120, (10) und die Bestimmung ihrer Grenzen § 120, (11) gibt (für beliebiges n) Jacobi, Vorl. Dynam. S. 199. Die kub. Gl. ist die Resolvente der biquadrat. Gl. der gebrochenen Fokaldistanzen § 134, 6 nach Staude, Leipz. Ber. 1897, S. 75.

III. Die Identitäten § 33, 3; § 121, 3 für beliebiges n bei Jacobi, Vorl. Dyn. S. 201; vgl. Hesse, Vorl. Raum S. 288.

104. Ivorys Theorem. Das Ivorysche Theorem umfaßt drei Gesichtspunkte:
1. die affine Verwandtschaft § 129, (5) zwischen zwei konfokalen Ellipsoiden (bezüglich § 36, (5) Ellipsen) und den Begriff der hierbei sich entsprechenden (korrespondierenden) Punkte, die J. Ivory, Lond. Phil. Trans. 1809 I, S. 355 (Ostwalds Klass. Nr. 19, S. 32) einführt; 2. den Entfernungssatz § 129, (9) (§ 36, (9)), der bei Ivory, ebd. S. 353 (S. 31) in der Formel

$$\Delta^2 = (h\cos m - k\cos\varphi)^2 + \dots = (k\cos m - h\cos\varphi)^2 + \dots$$

versteckt liegt und von M. Chasles, J. de math. (1) 5 (1840), S. 485 (Ostw. Klass. Nr. 19, S. 93) klar ausgesprochen und in der hier § 129, 2 (§ 36, 2) vorliegenden Weise abgeleitet wird; 3. Die Gewinnung entsprechender Pankte als solcher mit zwei, § 129, 7; 8 (oder einer, § 36, 5) gleichen ellipt. Koord., die bei Ivory, ebd. S. 352 (S. 30) in der Parameterdarst.  $a = h \cos m$ , usw. im Keime enthalten, aber nicht ausgesprochen ist. Für die Ebene ist das Ivorysche Theorem aus Jacobis Nachlaß von O. Hermes, J. f. Math. 73 (1871), S. 180 = Werke 7, S. 43, entwickelt; vgl. G. Darboux, Sur les théorèmes d'Ivory, Paris (1872), S. 25.

105. Die Jacobischen Fokaleigenschaften. Die Sätze § 36, 6, II und § 129, 9, II bezeichnet Jacobi, J. f. Math. 12 (1834), S. 139 = Werke 7, S. 8 ohne

nähere Ausführung als Folgen des Ivoryschen Theorems. Die Ableitung § 36, 6 findet sich in Jacobis Nachlaß (O. Hermes), J. f. Math. 73 (1871), S. 182 — Werke 7, S. 44 und die Ableitung § 129, 9 bei O. Hermes, J. f. Math. 73, S. 211. Einen Zusatz über die Bestimmung der Flächennormale gibt F. Joachimstal, J. f. Math. 73, S. 207; die Entwicklungen § 36, 7 und § 129, 10 und weitere bei Darboux, Sur les théorèmes d'Ivory, Mem. Soc. Bordeaux 8 (1872), S. 197 ff.; vgl. auch Townsend, Cam. Dubl. math. J. 3 (1848), S. 150, Schröter, Oberfi. S. 639; J. Larmor, Proc. Lond. math. Soc. 16 (1885), S. 189 ff.

106. Pascalscher und Brianchonscher Satz. Der Satz § 37, 4 (finks) von Bl. Pascal, Essai pour les coniques (1640), lemme 1, vgl. Chasles, Aperçu Note XIII; Cantor 2, S. 679 ff.; 3, S. 802; Zeuthen, Gesch. XVI; XVII, S. 186. Der Satz § 37, 4 (rechts) von C. J. Brianchon, J. éc. polyt. cah. 13 (1806), S. 301; Lignes du sec. ordre (1817), S. 34. Analyt. Beweise gaben Bobillier, Ann. de math. 18 (1828), S. 366; Plücker, Entw. 1 (1828), S. 184; System (1835), S. 119; Magnus, Aufg. 1 (1833), S. 152, an die sich das § 37, 5 angegebene Verfahren von Hesse, Ebene, S. 163 anlehnt.

Die 60 Sechsecke aus 6 Punkten § 52, 10 bemerkt Bobillier, a. a. O. und Plücker, Entw. 1, S. 185; Abhandl. S. 164. Die Punkte § 52, 11 bei Steiner (1828) Werke 1, S. 224 ohne Beweis; diesen gibt Plücker (1829) Abhandl. S. 166.

Ausführl. Geschichte des Pascalschen Satzes bei Möbius, Werke 1, S. 634; Kötter, Ber. S. 14 ff.; Dingeldey, Encykl. S. 32 f.

- 107. Konstruktion des Kegelschnittes aus fünf Punkten. I. Die Anwend. des Pascalschen Sechsecks § 37, 7 bereits Pascal selbst bekannt nach Zeuthen, Gesch. XVI: XVII, S. 187; später bei Poncelet, Traité (1822) art. 203. II. Die Konstr. durch projekt. Büschel § 38, 4 von Steiner, Syst. Entw. (1832), Werke 1, S. 338.
- 108. Grenzfälle des Pascalschen Satzes. I. Über das einbeschriebene Fünfeck § 37, 8 vgl. Reye, G. d. L. 1, S. 82. II. Die Sätze über das Viereck und Vierseit § 37, 9 nach Kötter, Ber. S. 33; 50 und Dingeldey, Encykl. S. 20 von R. Simson (1735); nach Cantor 3, S. 802 auch bei C. Maclaurin (1748); vgl. Plücker, System (1835), S. 117. III. Der Satz über das Dreieck § 37, 10 nach Dingeldey, Encykl. S. 36, von Carnot (1803) und Bobillier, Ann. de math. 18 (1828), S. 321 ff., vgl. Plücker, Entw. 1 (1828), S. 185; s. Anm. 125; der Satz über das Dreiseit § 37, 10 nach Dingeldey, Encykl. S. 36, von J. Ceva (1678); auch bei Maclaurin nach Kötter, Ber. S. 50.
- 109. Projektive Erzeugung der Kurven und Flächen 2. O. I. Umschriebene Spezialfälle der Erzeugung der Kegelschn. durch proj. Strahlbüschel und Punktreihen finden sich bei Apollonius, III, art. 53—56, bezügl. 41—43 (Heib. 1, S. 439; 413) nach Zeuthen, Kegelschn. S. 123; 344; bei Puscal nach Zeuthen, Gesch. XVI; XVII, S. 187 und Cavalerius (1647) nach Kötter, Ber. S. 9; ferner bei Newton (1706) als descriptio organica nach Cantor 3, S. 424; bei De l'Hospital (1720) nach Cantor 3, S. 427; bei Maclaurin (1720) nach Cantor 3, S. 427 und Braikenridge (1733) nach Cantor 3, S. 788. Die allgemeine Begründung gibt Steiner, Syst. Entw. (1832) Werke 1, S. 329 ff.; s. Schoenflies in der Encyklopädie III AB 5, S. 416. Die analyt. Darst. § 38, 2 bei Hesse, Zeitschr. Math. Phys. 11 (1866), S. 383; 397; Clebsch-Lindemann, Ebene, S. 79.
  - II. Die Erzeugung der Linienflächen durch proj. Ebenenbüschel und Punkt-

w ·

reihen § 159, 5 in Spezialfällen bei Hachette, Corr. polyt. 1 (1806), S. 179; Binet, ebd. 2 (1810), S. 71; Poncelet, J. f. Math. 4 (1829), S. 49; Meier-Hirsch, Aufg. 2 (1807), S. 238; Giorgini, Corr. polyt. 2 (1813), S. 440; Chasles, Corr. polyt. 2 (1813), S. 446. Systematisch bei Steiner (1832), Werke 1, S. 370.

- 110. Spezielle projektive Gebilde. Die Erzeugung der Parabel durch ähnliche Punktreihen § 38, 6 bei Steiner, Syst. Entw. (1832) Werke 1, S. 334; Die Erz. des Kreises und der gleichseit. Hyperbel § 38, 7 durch kongruente Büschel bei Steiner, ebd. Werke 1, S. 330; 336; v. Staudt, Beitr. (1856), S. 128; s. Anm. 165, IV.
- 111. Dreiteilung des Winkels. Die Dreiteilung wurde mittels einer gleichseitigen Hyperbel ausgeführt von Alsidschzi (972) nach Cantor 1, S. 750. Für die Geschichte der Dreiteilung vgl. J. E. Montucla, Histoire des recherches sur la quadrature du cercle etc., Paris 1754; nouv. 6d. par S. L. Lacroix, Paris 1831; M. Backer, A collection of solutions of the trisectionproblem, Bull. phil. soc. Washington 10 (1887), S. 96—100; O. Hölder, in der Encyklopädie d. math. W. I, 1, S. 501. Die hier § 38, 10 geg. Darst. im wesentl. bei v. Staudt, Beitr. (1856), S. 279; Chasles, Sect. con. Nr. 37; Cremona, Elem. der proj. Geom., deutsch v. Trautwetter (1882), S. 302; F. Amodeo, Lez. Geom. proiettiva, Napoli 1905, S. 440.
- 112. Pascalsches Sechseck und proj. Erzeugung. Die Beziehung § 38, 11 von Steiner, Syst. Entw. (1832) Werke 1, S. 299 und Fig. 32; Schröter, Kegelschn. S. 99f; 127.
- 113. Die allgemeine lineare Transformation der einselnen quadrat. Form. I. Der Name "Form" § 39, 1; § 41, 1 von Gauß (1801), Werke 1, S. 120.

  II. Die Identitäten § 39, (4); § 41, (4); § 138, (4) von Euler, Mechanica (1736) 2, § 106; § 497; Calcul. diff. § 225 nach Baltzer, Det. S. 149.
- III. Die allg. Transformationsformeln für zwei Veränderliche § 39, (10) bei  $Gau\beta$ , Werke 1, S. 124; die umgekehrten Formeln § 41, (25) (in Verbindung mit der orthog. Transf.) bei  $Gau\beta$  (1818), Werke 3, S. 339; Jacobi (1827), Werke 3, S. 48 f.; für n Veränderl. ebenso bei Hesse (1840), Werke S. 24; 26.
- IV. Die Aufgabe der Transf. besteht in erster Linie darin, die neuen Koeffizienten und die aus ihnen gebildeten Determinanten und Unterdet. durch die alten § 39, (10); § 41, (20); § 138, (23), sowie umgekehrt die alten Koeff. und die aus ihnen geb. Det. u. Unterdet. sämtlich durch die neuen darzustellen § 39, (15); § 41, (25); § 138, (32). Dieselbe doppelte Aufgabe ist sodann auch für die einfach geränderte Det. § 43, (10); (23); § 140, (14); (26); (40) und die zweifach ger. Det. § 43, (15); § 140, (14); (45) vollst. erledigt. Hierbei ist Gewicht darauf gelegt, überall nicht nur die für die Gleichung f = 0 in Betracht kommenden Verhältnisse der Koeff. u. Variabeln, sondern die für die Form f erforderlichen Größen selbst zu berücksichtigen. Diesem Zweck dient die genaue Beibehaltung der Faktoren S,  $S^2$  in § 41, (24); § 48, (16); § 138, (28); (29); (31); § 140, (32); (39) und  $\sigma$  in § 138, (26); (27); § 140, (18); (18').
- 114. Transformation einer einselnen quadrat. Form auf Quadrate. I. Die Quadratdarstellung der quadrat. Form überhaupt für n=2 in § 40, (4) und für n=3 in § 46, (14) bei Lagrange, Misc. Taur. 1 (1759), S. 18; Mécanique anal. (1788) 1, III nach Baltzer, Det. S. 160; dann bei  $Gau\beta$  (1801), Werke 1, S. 306; (1818), Werke 3, S. 339; Jacobi (1827), Werke 3, S. 48; für beliebiges n

§ 149, (21) bei Hesse (1840), Werke S. 24. Die Mannigfaltigkeit dieser Transf. faßt durch Einführung willkürlicher Parameter zusammen Darboux, J. de math. (2) 19 (1874), S. 347; S. Gundelfinger, J. f. Math. 91 (1881), S. 221, und in Hesse, Raum S. 449; vgl. Fr. Meyer, Encyklopädie I B 2, 3, S. 327.

II. Der geom. Gesichtspunkt, daß es sich bei jeder solchen Transf. um die Einführung eines Polarzweiecks, -dreiecks oder -tetraeders handelt § 40, 1; § 46, 6;
9; § 149, 6; 7; 10, erscheint bei Plücker, System (1835), S. 100; 107; System (1846), S. 88 mit dem Gebrauch der allg. homog. Koordinaten.

III. Da es unendl. viele Transf. einer quadr. Form auf Quadrate gibt, so tritt die einer tunlichst weitgehenden Erhaltung der alten Koord. entsprechende "Stufentransformation" § 40, (15); § 47, (13); § 150, (17) in den Vordergrund, die für beliebiges n von Jacobi (Nachlaß) Werke 3, S. 590; Plücker, J. f. Math. 24 (1842), S. 287 = Abhandl. S. 399 behandelt ist. Sie führt auch zu den Quadratdarstellungen § 47, (32); § 150, (62); (46) der Schnittpunktpaare und Schnittkurven.

115. Begriff und Erhaltung der Spezies. I. Die Spezies einer quadr. Form, bzgl. Kurve oder Fläche 2. O., mit reellen Koeff. bezeichnet die Anzahl gleicher Vorzeichen in der Quadratdarstellung § 40, 4; § 49, 2; § 152, 4, s. Baltzer, Leipz. Ber. 1873, S. 530; Determ. (1875), S. 162.

II. Ihre Unabhängigkeit von der Wahl des Koordinatensystems, auf das sich die Quadratdarst. bezieht, heißt das Trägheitsgesetz der quadr. Formen. Es ist bei Plücker, System (1835), S. 101 und System (1846), S. 75; 89 bereits vorgebildet und allgemein von Sylvester, Phil. Mag. (4) 4 (1852), S. 140. Lond. Phil. Trans. 143 (1853), S. 481 aufgestellt, findet sich auch bei Jacobi (Nachlaß v. 1847) Werke 3, S. 593; vgl. Ch. Hermite, J. f. Math. 53 (1857), S. 271; Borchardt, ebd. S. 281; F. Brioschi, Nouv. Ann. 15 (1856), S. 264; s. Fr. Meyer in der Encyklopädie IB 2, 2, S. 328.

III. Die Bedingungen der Spezies knüpfen sich für die Kurve und Fläche 2. O., ebenso wie die des Ranges (s. Anm. 76, V; VI), entweder an die einzelnen Hauptunterdeterminanten ("aufgelöste Form"), § 49, (18); § 152, (36), oder an die Summen der Hauptunterdet. ("geschlossene Form") § 50, (38); § 155, (41) an. Ebenso erscheinen sie für die Schnitte der Kurve 2. O. mit einer Geraden und der Fläche 2. O. mit einer Ebene oder Geraden in geränderten Determinanten entweder in der aufgelösten Form § 49, (20); § 153, 5; 6; § 154, 2 oder in der geschlossenen Form § 51, (35); § 156, (38); § 157, (21).

116. Quadratdarstellung durch orthogonale Substitution. I. Der Begriff der orthogonalen Substitution § 40, 7; § 50, 1; § 155, 1 entwickelt sich bei Euler, Nov. Comm. Petrop. 15 (1770), S. 75; 20 (1775), S. 217; vgl. Jacobi, Werke 3, S. 601; Baltzer, Det. S. 172; vgl. Cayley, J. f. Math. 32 (1846), S. 119.

II. Die orthog. Transf. einer quadr. Form § 40, 7; § 50, 2; § 155, 2 wird als Spezialfall der gleichzeitigen Transf. zweier quadrat. Formen f und g erkannt und ausgebildet von Cauchy, Exerc. 4 (1829), S. 140; Jacobi, J. f. Math. 12, S. 7 = Werke 3, S. 199; Hesse, Ebene, S. 123; Raum, S. 259. Der Spezialfall ist dadurch ausgezeichnet, daß die eine Form g § 40, (19); § 50, (3); § 155, (3) definit ist, Weierstrass, Berl. Ber. 1858, S. 213; Kronecker, Berl. Ber. 1868, S. 339.

III. Der geom. Gesichtspunkt, der in § 40, § 50, § 155 in den Vordergrund gestellt ist, daß es sich nämlich um ein gemeinsames Polzweieck, -dreieck oder -tetraeder handelt, wird von Plücker, System (1835), S. 121 erkannt.

117. Die kovarianten Funktionen. Die Funktion F in § 41, (21) führt  $Gau\beta$ , (1801), Werke 1, S. 301 als "adjungierte" von f ein, mit der Bemerkung, daß die adjungierte von F wieder f ist, was § 18, 8; § 78, 8 benutzt wird. Die mit f gleichzeitige Transformation von F § 41, (23) zieht Jacobi (1831), Werke 3, S. 101 in Betracht. Die allgemeine Auffassung der Formen § 138, (24); (25) als Kontravarianten und Zwischenformen vgl. Fr. Meyer, Encyklopädie IB 2, S. 324.

118. Übergang der geränderten Determinanten in vollständige Quadrate. I. Der Übergang der Kovariante F oder der einfach geränderten Determinanten A<sup>n</sup> in ein vollst. Quadrat für den Fall § 42, (14) bei Hesse, Sieb. Vorl. S. 16; Clebsch-Lindemann, Ebene, S. 180, für den Fall § 139, (14) bei Hesse, Raum, S. 164; Clebsch-Lindemann, Raum, S. 151. Der allg. Satz für belieb. n bei G. Salmon (1859) nach Baltzer, Det. S. 42; von Hesse (1868), Werke S. 559.

Die Kovariante φ oder die nach Linienkoord, entwickelte zweif, ger. Det. Auu als vollst. Quadrat § 139, (22) bei Clebsch-Lindemann, Raum S. 152.

Daß die Form f selbst ein vollst. Quadrat werden kann § 42, (20); § 139, (28), bemerkt Plücker, Entw. 1 (1828), S. 132; System (1846), S. 78.

II. Derselbe Übergang erstreckt sich in der Ebene auf die zweif. geränderte Determinante § 44, (36), sowie die einf. geränd. Unterdeterminanten § 45, (16); im Raume auf die nach Ebenen- und Linienkoord. entwickelte zwei-, bezügl. dreifach geränderte Det. § 141, (41); (49), Hesse, Raum S. 179 f., und die nach Ebenenkoord. entw. dreif. ger. Det. § 142, (35), aber auch auf die einf. ger. Unterdet. § 143, (14); (18) und zweif. ger. Unterdet. § 146, (17). Er beruht überall auf dem Zerfall der Koeffizienten in zwei Faktoren.

119. Geränderte Determinanten. I. Die geränderten Determ. sind von Hesse, Werke S. 283 (1850); S. 323 (1852); S. 362 (1853); S. 471 (1857) eingeführt nach Clebsch-Lindemann, Ebene, 1, S. 144 Anm.; vgl. Hesse, Raum S. 138; 179; Clebsch, J. f. Math. 59 (1861), S. 56; Salmon, Higher Algebra (1876), S. 16.

II. Die Entwicklung der einfach ger. Det. § 43, (7) und § 140, (7) nach Hesse, Sieb. Vorl., S. 15; Raum, S. 138; die doppelte der zweifach ger. § 43, (17) und (19); § 140, (16); (17); (19) und (22); die dreifache der dreif. ger. § 140, (33); (36); (37); (42) nach Hesse, Raum S. 179; Salmon, Higher Alg. S. 16.

III. Die Invarianteneigenschaft folgt erstens mittels des Multiplik.theorems § 43, 2; 3; § 140, 3; 5; 10 nach Hesse (1853), Werke S. 330; sweitens aus der Inv.eigensch. der kovar. Formen § 43, 4 letzter Abs.; § 140, 6 vorletzt., 11 letzt. Abs.

IV. Die Bez. zwischen den dualen zweif. ger. Det. φ und Φ § 154, (16) nach Salmon-Fiedler, Raum S. 104; vgl. Schröter, Oberfl. S. 142 f.; Sturm, Flächen 3. Ordn. (1867), S. 252.

120. Übergang von zwei auf eine, von drei auf zwei und eine Dimension. Um die Eigenschaften des Schnittpunktpaares einer Geraden mit der Kurve oder Fläche 2. O. oder der Schnittkurve einer Ebene mit der Fläche 2. O. zu gewinnen, ist es wesentlich, die einfachen Determinanten und Unterdeterminanten der Schnittgebilde durch die geränderten Det. u. Unterd. der gegebenen Kurve und Fläche auszudrücken u. umgekehrt, wie es § 44, (14)—(16); § 142, (14)—(16) und § 141, (17)—(19) geschieht. Die Formeln § 44, (14) und § 141, (17), (vgl. H. M. Taylor, Proc. L. M. Soc. 11 (1880), S. 141) leitet Clebsch-Lindemann, Ebene (1876), S. 277; Raum, S. 138, Anm. mittels der symbolischen Methoden der Invariantentheorie ((† abcu)² = (αβγ)) ab, während sie hier mit den

übrigen sämtlich als spezielle Fälle der allg. Transformationsformein (Anm. 113) sefort hervorgehen. Das allg. Prinzip der symbol. Methoden, die von Theorie der Schnittgebilde ausgeht s. bei Fr. Meyer, Encyklopädie I B 2 S. 363.

- 121. Zerfall der Koeffisienten in swei Faktoren. I. Die Methode der "übergreifenden Proportionen". Der Schluß in § 90, von (3) auf (4); in § 44, von (26) auf (28) rührt her von Jacobi, J. f. Math. 12 (1834), S. 17 = Werke 3, S. 210. Er wiederholt sich in § 50, von (28) auf (29); in § 110, von (2) auf (8) nach Hesse, Raum, S. 399; in § 141, von (32) auf (34); § 142, von (29) auf (31).
- II. Methode der Transformationsformeln. Dasselbe Resultat geben jedoch auch die allg. Transformationsformeln der quadr. Formen in der Ebene für die Unterdeterminanten  $A_{kl}$ ,  $a_{ki}$  § 42, (13); (19); für die einf. geränderten  $A_{kl}^{\mu}$  § 44, (31); (32) und im Raume für die Unterdeterminanten  $A_{kl}$ ,  $a_{kl}$ ,  $a_{kl}$  § 139, (13); (21); (27), für die einf. geränderten  $A_{kl}^{\mu}$ ,  $a_{kl}^{\mu}$  § 141, (38); (48), für die zweif. ger.  $A_{kl}^{\mu}$  § 142, (31); (34).
- 122. Geometrische Bedeutung der geränderten Determinanten. Die Bed. der ein- und zweifach geränd. Det. in der Ebene § 45, (2); (17), sowie der ein-, zwei- und dreifach geränd. Det. im Raume § 143, (2); § 144, (3); § 148, (10) bei G. Salmon, Lessons higher Algebra (1876), S. 17; § 45, (2) auch bei Hesse, Sieb. Vorl. S. 15 f.; § 148, (2); (5) bei Hesse, Raum S. 179; § 148, (13) bei Hesse, ebd. S. 129; 471. Die vollst. Durchführung für die Kurve 2. O. s. § 45, (2); (9); (15); (16); u. das Schnittpunktpaar § 45, (18); (20); für die Fläche 2. O. § 143, (2); (8); (11); (14); (17); (18); auch § 144, (3); (18); § 146, (5); (17); das Schnittpunktpaar § 148, (13); (14), die Schnittkurve § 148, (3); (5); (8); (9); (11); (12).
- 123. Polardreieck und Polartetraeder. I. Der Begriff § 46, 7 und die Konstruktion § 46, 8 des Polardreiecks bei Brianchon, Lignes du sec. ordre (1817), S. 22; Poncelet, Traité (1822), S. 103, art. 192; Steiner (1832), Werke 1, S. 361. Der Name "Polardreieck" § 46, 10 bei v. Staudt, G. d. L. (1847), S. 132; "Polardreiseit" § 46, 7 bei Schröter, Kegelschn. S. 147.
- II. Das Polardreikant des Kegels § 149, 7 bei Chasles, Cônes (1830), S. 5; Plücker, System (1846), S. 94; drei konj. Durchmesser als Polardreikant des Asymptotenkegels § 84, 3 bei v. Staudt, Halbm. S. 39.
- III. Das Polartetraeder § 149, 8 bei Poncelet, Traité (1822), S. 395, art. 615; der Name "Poltetraeder" bei Plücker, System (1846), S. 88.
- 124. Sätze über zwei Polardreiecke und Polartetraeder. I. Die Sätze § 48, 2, I ohne Beweis bei Steiner (1832) Werke 1, S. 448, Aufg. 46; der Beweis § 48, 1; 2 von Hesse (1840), Werke S. 31; 34; der Satz § 48, 3, II bei Hesse (1852) Werke S. 303. Der Satz § 48, 4, III von Brianchon-Poncelet, Ann. de math. 11 (1820/1), S. 205 nach Salmon-Fiedler, Kegelschn. S. XXXII, 39).
- II. Die entsprechenden Sätze im Raume § 151, 2 mit dem Beweis § 151, 1; 2 gibt Hesse (1840) Werke S. 36; 39; Vorl. Raum S. 197; vgl. v. Staudt, Beitr. (1860), S. 373. Der Spezialfall über zwei Polartetr. mit einer gemeins. Ecke § 151, 4 bei Hesse, Raum S. 204; der Satz über zwei Tripel konjugierter Durchmesser § 151, 6 von A. Goepel, Arch. Math. Phys. (1) 4 (1843), S. 205; vgl. Hesse (1838) Werke S. 8; Chasles, J. de math. (1) 2 (1837), S. 400. Der Satz über zwei Tripel rechtwinkl. Achsensysteme § 151, 7 bei Steiner (1832) Werke 1, S. 452; A. R. Luchterhandt, Arch. Math. Phys. (1) 4 (1843), S. 101; 103; vgl. Fr. Meyer, Jahrb. d. d. Math.-Ver. 18 (1909), S. 107.

125. Polarreziproke Dreiecke und Tetraeder. Den Satz § 48, 5 über polarrezipr. Dreiecke gibt *Plücker*, J. f. Math. 5 (1830), S. 11 — Abhandl. S. 134; den enteprechenden für polarreziproke Trieder beim Kegel 2. O. *Chasles*, Ann. de math. 19 (1828/9), S. 74; vgl. v. Staudt, G. d. L. (1847), S. 135; Schröter, Oberfl. S. 40. Fr. Meyer, Jahrb. d. Fortschr. 16 (1884), S. 548.

Der enteprechende Satz über polarrezipr. Tetraeder § 151, 8 von Chasles, Ann. de math. 19 (1828/9), S. 65; Aperçu (1837), Note XXXII, S. 402; Hesse (1844), Werke S. 642; vgl. Cayley, Quart. J. 1 (1857), S. 7; Ferrers, ebd. S. 191; Salmon, ebd. S. 237; Brioschi, ebd. S. 368; Weddle, Cambr. Dub. J. 6 (1851), S. 123; weitere Literatur bei F. Schur, Math. Ann. 19 (1882), S. 429; Schoenflies, Encyklopaedie III A B 5, S. 429; der Spezialfall § 151, 8, II von Bobilier nach Kötter, Ber. S. 198.

- 126. Begriff und Gleichung des Büschels. Die Gleichung f-1g=0 des Kegelschnittbüschels § 48, (16), der die des Büschels von Punktepaaren § 8, (58) nachgebildet ist, wurde von G. Lamé, Exam. (1818), S. 32 gebildet; ebenso die des Flächenbüschels, ebd. S. 28; 35.
- 127. Der Hessesche Satz. Der Satz § 48, 7, IV in dualer Form bei Hesse (1840), Werke S. 41; mit dem Spezialfall § 8, 20, IV bei Hesse, Sieb. Vorl. S. 81; 32; auch bei v. Staudt, G. d. L. (1847), S. 136; 205; die Formel § 48, (19) findet auch bei Magnus, Aufg. 1 (1838), S. 147 Verwendung.
- 128. Geometrische Bedeutung der Spezies. Die Sätze § 49,5 und § 152, 8 (§ 72, 11) über die Lage der Polardreiecke und Polartetraeder gegen Kurve und Fläche 2. O., welche die Spezies geometrisch deuten, nach *Plücker*, System (1885), S. 100; (1846), S. 89; v. Staudt, Beitr. (1856), S. 111; Schröter, Kegelschn., S. 148; Oberfl., S. 166.
- 129. Klassifikation der Schnittpunktpaare von Kurve oder Fläche 2. O. und Gerader. I. Die Tabelle § 49, (22), nach Gundelfinger, Vorl. Kegelschnitte, S. 46—51; Dingeldey, Encykl. S. 23, vertritt zwei Tabellen, insofern ihre Kolonnen- und Zeilenüberschriften nach § 51, 15 auch in den Summen der Hauptunterdeterminanten dargestellt werden können (s. Anm. 76, VI). Sie enthält in der letzteren Form die Tabelle § 51, (38) und in teilweise modifizierter Form die Tabelle § 26, (19) in sich, s. Anm. 182.
- II. Im Raume entspricht ihr eine Tabelle, die nach § 154, 3 hergestellt werden kann.
- 130. Elementarteiler der Büscheldeterminante. Die Theorie der Elementarteiler der Determinante  $\Delta(\lambda) = |a_{kl} \lambda b_{kl}|$  § 50, (16); § 155, (16) ist für beliebiges n von K. Weierstra $\beta$ , Berl. Ber. 1857, S. 213; 1868, S. 316 begründet. Sie dient unter anderen dazu, die Möglichkeiten der Lage zweier Kurven oder Flächen 2. O. erschöpfend zu bestimmen. Es gibt fünf Lagen zweier Kurven und 13 zweier Flächen 2. O. gegeneinander, die sich einerseits nach der Multiplizität  $l_i$  der Wurzel  $\lambda_i$  § 50, 9; § 155, 9 und andererseits nach den Werten der Elementarteilerexponenten  $e_i = l_i l_i'$ ,  $e_i' = l_i' l_i''$ , ... § 50, (27); § 155, (27) unterscheiden. In zwei, bezüglich vier dieser Lagen sind die Exponenten  $e_i$ ,  $e_i'$ , ... alle 1, § 50, 10; § 155, 10, und nur dann gibt es ein oder mehr gemeinsame Polardreiecke, bezügl. -tetraeder und ist eine gleichzeitige Quadratdarstellung möglich § 50, (8); (34); § 155, (8); (35). Diese zwei, bezügl. vier Lagen sind die einzig möglichen, wenn, wie § 50, (3); § 155, (3), die eine Kurve oder Fläche g = 0 eine

imaginäre eigentl. ist. In diesem Sinne enthalten die § 50 und § 155 einen Ausschnitt aus der allg. Theorie des Büschels. Dasselbe ist auch der Grund, warum der unendl. ferne Kegelschnitt der Fläche 2. O. (außer der identischen) nur zwei Lagen gegen den imaginären Kugelkreis haben kann § 100, 2, statt, wie im allg., fünf.

131. Regel des Descartes. Über die Regel § 89, 9 des Descartes (1649) s. J. A. Serret, Höh. Algebra, deutsch v. G. Wertheim, 1 (2. Aufl. 1878), S. 215; C. Runge, Encyklopaedie I, 1, S. 410. Ihre Anwendung auf die Gleichung  $\Delta(\lambda) = 0$  in § 89, 9 gab zuerst Petit, Corr. polyt. 2 (1812), S. 325; 327; Cauchy, Exerc. 3 (1828), S. 92.

132. Invarianten der orthogonalen Substitution. Die Invarianten A, A' § 40, 13 der orthogon. Transf. des Punktepaares sind im wesentl. dieselben wie  $A_{35}$ ,  $A'_{35}$  in § 21, (19); § 22, (16); ebenso die Invarianten A, A', A'' der orthogon. Transf. der Kurve 2. O. § 50, (42) dieselben wie  $A_{44}$ ,  $A'_{44}$ ,  $A''_{44}$  in § 89, (7); § 91, (17). Sie sind im letzteren Sinne von Cauchy, Applic. 1 (1826), S. 244; Plücker, J. f. Math. 24 (1842), S. 283 = Abhandl. S. 390 erkannt. Die Invarianten A, A'', A''', in § 155, (46) und die entsprechenden für beliebig viele Koordinaten bei Cauchy, Exerc. 4 (1829), S. 142; Jacobi, J. f. Math. 12 (1834), S. 14 = Werke 3, S. 208; s. W. F. Meyer in der Encyklopaedie I B. 2 S. 329.

133. Die geränderten Gleichungen des Hauptachsenproblems. I. Die quadrat. Gleichungen des Hauptachsenproblems der ebenen Schnitte der Fläche 2. O. § 108, (27) ist in entwickelter Form gegeben von Cauchy, Applic. (1826), S. 269; in Determinantenform von Hesse, Raum (1. Aufl. 1861), S. 331; (3. Aufl.), S. 398; Werke S. 498. Hesse, Werke S. 498 tritt auch formal die zweite Bedeutung derselben Gleichung § 51, (18) für das Problem der orthogonalen Transf. des Schnittpunktpaares einer Kurve 2. O. mit einer Geraden hervor. Die Darstellungen § 51, 12 und § 110, 5 ergänzen sich daher wechselseitig (eine dritte Bedeutung der Gl. s. § 103, (14)).

II. Der indirekte Beweis für die Realität der Wurzeln § 51, 6 nach Hesse, Raum, S. 399; der direkte § 109, 5 schließt sich an die Darstellung der Diskriminante als Summe von Quadraten an, Hesse ebd. S. 406; s. Anm. 150, IV.

134. Berührungs-Dreiecke und Tetraeder. I. Unter den ausgezeichneten Koord.dreiecken eines Kegelschnittes ist, neben dem Polardreieck mit der Darstellung in drei Quadraten § 46, (14), das Berührungsdreieck mit der Darstellung durch ein Quadrat und ein Produkt § 52, (3) hervorzuheben. Es ist bei der Parabel § 13, (37) und Hyperbel § 13, (27) schon in gemeinen Koordinaten gebräuchlich, in Dreieckskoord. eingeführt bei Moebius (1827) Werke 1, S. 85; Plücker, System (1835), S. 84; 86; 88; 89; 90.

II. Beim Kegel entspricht ihm das Berührungsdreikant § 74, 1.

III. Unter den ausgez. Tetraedern der Fl. 2. 0. sind, neben dem Polartetraeder mit der Darstellung durch 4 Quadrate § 149, (21), das Polarberührungstetraeder mit der Darst. durch 2 Quadrate und 1 Produkt § 158, (5) und das Schmiegungstetraeder mit der Darst. durch 2 Produkte § 159, (4) wichtig. Jenes ist bei beiden Paraboloiden § 56, (16); (16'), dieses beim hyperbol. Paraboloid § 62, (7) gebräuchlich. Allgemein wird das Schmiegungstetraeder bei Magnus, 2 (1837), S. 292 betrachtet und als Koord.tetraeder eingeführt bei Plücker, (1842), Abhandl. S. 396; System (1846), S. 99; vgl. Klein, Geom., S. 29.

135. Anwendung von Berührungs-Dreieck und Tetraeder. I. Der Zusammenhang des Berührungsdreiecks mit der projekt. Erzeugung § 52, 4 (§ 38, 5) und Parameterdarstellung § 52, 5 bei Salmon-Fiedler Kegelschn. 4. Aufl. S. 387 ff.; vgl. auch W. Fr. Meyer, Apolarität und rat. Kurven, Tübingen 1883, S. 43.

II. Der Zusammenhang des Schmiegungstetraeders mit der projekt. Erzeugung § 159, 5 wird von *Plücker*, System (1846), S. 105 hervorgehoben; ähnlich verhält sich das Polarberühr.tetr. zu der Erzeugung durch reziproke Bündel § 158, 11.

136. Doppelverhältnisse in Elementargebilden 2. O. Begriff und Gleichheit der Doppelverhältnisse  $\delta$  von vier Punkten und vier Tangenten eines Kegelschnittes § 52, 7 (für  $\delta=-1$ ) bei *Steiner*, Syst. Entw. (1832), Werke 1, S. 347; *Chasles*, Aperçu (1837), Note XV, XVI (S. 334; 341); das Doppelverh. von vier Erzeugenden § 159, 12, bei v. *Staudt*, Beitr. (1856), S. 4.

137. Rotationsflächen. I. Der Begriff der Rotationsfl. § 53, 1 für spezielle Fälle bei Euklid nach Tropfke, Gesch. 2, S. 388; die allg. Gleichung  $s = f(\sqrt{x^2 + y^2})$  (§ 53, (3)) bei Clairaut, (1731) nach Cantor 3, S. 781; bei Euler, Introd. 2 (1748), Append. art. 37; 39; bei Kästner (1758) nach Cantor 4, S. 457.

II. Das verl. u. abgepl. Rotat.ellipsoid § 53, 3; 4 [(σφαιροειδὲς παραμᾶπες und ἐπιπλατύ), eine Schale des zweischal. Rot.hyperboloids § 53, 3 (πωνοειδὲς ὁρθογώνιον) und Rot.paraboloid § 53, 5 (π. ἀμβλυγώνιον) bei Archimedes (237 v. Chr.) Op. ed. Heib. 1, S. 280; 274, nach Cantor 1, S. 309; F. Müller, Zeittaf. S. 22; vgl. J. Gow, A short history of greek mathematics, Cambridge 1884. Das einschal. Rotat.hyp. § 53, 4 als solidum annularium bei Kepler, Nova stereometria doliorum, Linz 1615, und als Cylindroid bei Wren, Lond. Phil. Trans. 3 (1669), S. 961 nach Cantor 3, S. 401.

Die Kugel als Rotationsfl. bei Euklid, als Ort der Punkte gleichen Abstandes vom Mittelp. § 69, (1) bei Theodosius von Tripolis (55 v. Chr.) nach Tropfke, Gesch. 2, S. 259. Der rechtwinklige Rot.kegel (ὁρθογώνιος κῶνος) neben dem allg. Rot.kegel bei Archimedes nach Cantor 1, S. 244, seine Gleichung § 53, (16) bei Klügel 3 (1808), S. 314.

III. Die Bedingungen, daß die allg. Gl. der Fl. 2. O. eine Rotationsfl. darstelle, § 100, (6)-(8) sind auf verschied. Wegen entwickelt von Bourdon, Corr. polyt. 2 (1811), S. 196; 250; Mondot, ebd. S. 205; Monge, ebd. (1812), S. 313; Lamé, Exam. (1818), S. 43; Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 257; aus der Gleichheit zweier Wurzeln der kub. Gl.  $\Delta(\lambda) = 0$  in § 88, (17) von Cauchy, Exerc. 3 (1828), S. 10; 20. Dabei tritt, wie Hesse, Raum, S. 282 bemerkt, die Frage auf, inwiefern die eine Bedingung des Verschwindens der Diskriminante von A(1) die swei Bedingungen § 100, (6) der Rotat.fl. geben kann. Sie wird beantwortet mit der Darstellung der Diskriminante als Summe von Quadraten durch E. Kummer, J. f. Math. 26 (1843), S. 268, vgl. Hesse, Raum, S. 378, und völlig erledigt in der Theorie der Elementarteiler durch Weierstraß, Berl. Ber. 1858, S. 214. Hierauf stützt sich die elementare Darstellung § 89, 5, nach der für eine Doppelwurzel der Determinante  $\Delta(\lambda)$  alle sechs Unterdet.  $\Delta_{k,l}(\lambda)$  verschwinden müssen, und diese sechs Bedingungen § 89, (23) für zwei unabhängige § 89, (35) zählen. Geometrisch findet diese Auffassung nach § 50, 6 ihren Ausdruck darin, daß die Rotationssl. den Kugelkreis doppelt berührt § 100, 2 nach v. Staudt, Beitr. (1856), S. 129.

- 138. Zylinder. I. Der Begriff des Zylinders beschränkt sich zuerst auf Kreiszylinder. Der gerade Kreiszylinder als Rotationszylinder § 53, 9 bei Euklid, Elem. nach Tropfke, Gesch. 2, S. 388. Der schiefe Kreisz und seine Identität mit dem elliptischen Zylinder § 59, (19) bei Euler, Introd. 2, App., art. 52. Seine Auffassung als Kegel mit unendlich ferner Spitze § 96, 5; § 98, 10 bei Desarques, Oeuvres 1, S. 158; 261.
- II. Die Zylinder ohne kreisförm. Basis, der hyperbolische § 53, (30) und parabolische § 53, (34) erscheinen als Arten der Fläche 2. O. bei Euler, Introd. 2, art. 125; 126.
- 139. Gleichungen des Punktepaares in Linien- und des Kegelschnittes in Ebenenkoordinaten. Die Darstellung des Punktepaares § 13, (58) durch eine Gl. in Linienkoord. § 13, (57') nach Plücker, Entw. 2, S. 93; des Kegelschnittes durch eine Gl. in Ebenenkoord. § 53, (35) bei Plücker, System (1846), S. 195; 251; s. Anm. 69. Die Dualität zwischen Kegel und Kegelschnitt § 79, 3 bei v. Staudt, Beitr. S. 22.
- 140. Elliptische Kegel. Der "schiefe Kegel" (κῶνος σκαληνός) als Ort einer Geraden, die an einem Kreise gleitet und durch einen festen Punkt (κο- ρυφή) geht, der nicht senkrecht über dem Mittelpunkt des Kreises liegt, bei Apollonius, Con. I, Defin. I, 3 (Heiberg 1, S. 7); vgl. Cantor 1, S. 335; Tropfke, Gesch. 2, S. 389; 437. Daß dieser schiefe Kegel der allgemeine elliptische Kegel § 54, (1); § 93, (8) ist, ergab sich mit der Entdeckung der Kreisschnitte der letzteren § 59, 3 durch Descartes, vgl. Cantor 4, S. 601, war aber nach Cantor 4, S. 465 bei Karsten 1775 noch nicht bekannt. Euler, Introd. (1748) 2, App. art. 68 definiert den schiefen Kegel als einen solchen, bei dem die zur Achse senkr. Schnitte Ellipsen sind (§ 54, 3), die ihren Mittelpunkt auf der Achse haben, und erwähnt art. 74 seine Kreisschnitte.

Die Gleichung des Kegels ist durch ihre in x, y, z homogene Form § 80, (19) charakterisiert bei Clairaut (1729) nach Cantor 3, S. 781; Euler, Introd. 2, App. art. 35.

- 141. Die Fokallinien des Kegels. I. Die "Fokallinien" des Kegels § 54, (11); (15) sind entdeckt und benannt von Magnus, Ann. de math. 16 (1825/6), S. 33; Aufg. 2 (1837), S. 172. Beim Asymptotenkegel des Hyperboloides sind sie, § 55, 9, die Asymptoten der Fokalhyperbel, vgl. H. Schröter, Oberfl., S. 571. Sie hängen, wie auch die beiden Paare imaginärer Fokallinien § 118, (17) nur von den Differenzen der Halbachsenquadrate ab, s. Anm. 2, I.
- II. Die drei Paare von Fokallinien sind die Scheitellinien derjenigen Tangentialebenenpaare, die Rotationszylinder-Ebenenpaare § 119, (25) sind oder, was dasselbe ist, an denen die von dem Kegel bestimmte Involution harmonischer Polarebenen eine rechtwinklige ist, was Chasles, Cônes (1830), S. 13 erkannt hat; s. Anm. 2, II und Anm. 177.
- III. Sie sind die drei Strahlenpaare in der Schar konfokaler Kegel § 118, (17), wie Anm. 2, IV.
- IV. Sie sind die *Doppelstrahlen der Involutionen*, in denen zwei senkrechte harmon. Polarebenen § 119, 9 die Hauptebenen schneiden, wie Anm. 2, V.
- 142. Sphaerische Kegelschnitte. Die sphaerische Ellipse bei N. v. Fuß, De propr. quibusd. ellipseos in superf. sphaer. descriptae (1787) als Ort eines Punktes, für den die Summe der sphaer. Entf. von zwei festen Punkten konstant

ist (s. Anm. 3) nach Cantor 4, S. 542; 1088. Der Ausdruck "sphaer. Kegelschn." bei Steiner (1827) Werke 1, S. 117. Als Durchschnitt von Kegel und Kugel § 54, 6 bei Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 202; vgl. Magnus, Ann. de math. 16 (1825/6), S. 33; vgl. Salmon-Fiedler, Raum S. 426.

148. Unterarten des elliptischen Kegels. Der elliptische Kegel § 54, (14), überall mit  $a^2 > b^2$ , wird für: I.  $b^2 = c^2$  der Kegel des Pappus, Pappi Collect. (ed. Hultsch) 2, S. 581; er hat einen rechtwinkligen Hauptschnitt in der Hauptebene der kleinsten Öffnung § 54, 8 und außerdem "swei Ebenenbüschel rechtwinkliger Schnitte" § 116, 5, IV; vgl. über ihn Th. Meyer, Dissert. Straßburg 1884.

II.  $a^2=c^2$  der Kegel des Hachette; er hat einen rechtwinkligen Hauptschnitt in der Hauptebene der größten Öffnung § 54, 8; seine Erzeugung als Ort eines Punktes, der von einer Ebene und einer Geraden gleichen Abstand hat § 128, 9, letzter Satz, bei Hachette, Quetelet Corr. Brux. 4 (1828), S. 285; Chasles, Cones (1830), S. 44. Der Ort derjenigen Bündelstrahlen, durch die nach § 119, (24) zwei rechtwinklige Tangentialebenen an den Kegel § 54, (14) gehen, nämlich der Kegel:

 $(b^2-c^2)x^2+(a^2-c^2)y^2+(a^2+b^2)z^2=0,$ 

zerfällt für den Kegel des Hachette in das reelle Ebenenpaar  $(a^2 > b^2)$ :

$$(b^2-a^2)x^2+(a^2+b^2)z^2=0;$$

es gibt also "zwei Strahlbüschel rechtwinkliger Tangentialebenen"; vgl. über ihn Th. Meyer, Dissert. Straßburg 1884.

Die beiden Kegel I und II sind im Sinne von § 71, 8 reziprok. Denn wenn mit  $b^2=c^2$  bei dem Kegel § 54, (14) der Hauptschnitt der kleinsten Öffnung rechtwinkl. ist, so ist es bei dem Kegel § 71, (22) der Hauptschn. der größten Öffnung  $\left(\frac{1}{b^2}>\frac{1}{a^2}\right)$ . Mit  $a^2=b^2=c^2$  verschmelzen die Kegel I und II in den rechtw. Drehungskegel § 53, (20). Die zwei Ebenenbüschel rechtwinkliger Schnitte fallen in einen durch die z-Achse und die zwei Strahlbüschel rechtwinkliger Tangentialebenen in einen in der xy-Ebene zusammen.

III. 
$$a^2 - 2b^2 + c^2 = 0$$
 der Kegel mit rechtwinkligen Fokallinien § 54, (16);

IV.  $\frac{1}{b^2} - \frac{2}{a^2} - \frac{1}{c^2} = 0$  der Kegel mit rechtw. Kreisschnittebenen § 59, (24), beide ebenfalls resiprok nach § 71, 9, vgl. Reye, G. d. L. 1, S. 260.

V.  $\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 0$  der orthogonale Kegel; Scheitelerzeugende in der Hauptebene der kleinsten Öffnung auf den Kreisschnittebenen senkrecht § 64, 5;

VI.  $b^2 - a^2 + c^2 = 0$  der dual orthogonale Kegel § 82, (55); Scheitelerzeugende in der Hauptebene der größten Öffnung, also auch die betreffenden Scheiteltangentialebenen auf den Fokallinien senkrecht, § 54, (18); Schröter, Oberfl. S. 71; bei Plücker, System (1846), S. 303; 305 heißt dieser Kegel parabolisch, weil die zu einer Fokallinie senkrechten Schnitte nach § 115, 9; § 74, 2 Parabeln sind; s. Anm. 165. Auch die beiden Kegel V und VI sind reziprok § 82, 16.

VII. 
$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} - \frac{1}{c^2} = 0$$
 der gleichseitige Kegel; und reziprok:

VIII.  $a^2 + b^2 - c^2 = 0$  der dual gleichseitige Kegel § 71, 10, 8. Anm. 164.

144. Die Fokalkegelschnitte. I. Die Fokalkegelschnitte (Fokalkurven, Brennkurven) des Ellipsoides, Hyperboloides und Paraboloides § 55, (9); § 56, (7) wurden entdeckt von Ch. Dupin, Dével. (1813), S. 280; sodann einschließlich des imaginären § 120, 9 von Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 326; Chasles, Aperçu (1837), Note XXXI, art. (7) erhalten; Chasles nennt sie coniques excentriques ou focales. Die Analogie der Fokalkegelschn. mit den Brennpunkten tritt schon formal in ihren Gleichungen hervor:

Ellipse: 
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$
; Brennp:  $\frac{y^2}{b^2 - a^2} = 0$ ,  $x = 1$ ;  $\frac{x^2}{a^2 - b^2} = 1$ ;  $y = 0$ .

Ellipsoid:  $\frac{x^2}{a^3} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ; Fokalk:  $\frac{y^2}{b^2 - a^2} + \frac{z^2}{c^2 - a^2} = 1$ ,  $x = 0$ ;

 $\frac{z^2}{c^2 - b^2} + \frac{x^2}{a^2 - b^2} = 1$ ,  $y = 0$ ;  $\frac{x^2}{a^2 - c^2} + \frac{y^2}{b^2 - c^2} = 1$ ,  $z = 0$ ,

welche wesentlich (Anm. 2, I) von den Differenzen der Halbachsenquadrate abhängen.

II. Nach dem Vorgange von Apollonius, Con. I, art. 52—53 (Heib. 1, S. 158 ff.) bestimmte Dupin, Corr. polyt. 2 (1813), S. 424; Dével. (1813), S. 280 den einen der beiden Fokalkegelschn. als Ort der Spitzen der über dem andern errichteten Rotationskegel § 122, 8, III; § 125, 2; § 131, 3; 4; § 132, 2; § 135, 3; § 136, 2. Allgemeiner findet Steiner, J. f. Math. 1 (1826), S. 47 = Werke 1, S. 11; Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 326 die Fokalkegelschn. als Ort der Spitzen umbeschriebener Rotationskegel § 122, 8, I; § 125, 2, wie sie schon bei Binet, J. éc. polyt. cah. 16 (1813), S. 63 als Ort der Punkte mit zwei gleichen Hauptträgheitsmomenten und ähnlich bei Ampère, Mém. Acad. Inst. de France 5 (1826), S. 99 sich ergeben. Die Rotationskegel als Kegel mit zwei gleichen Halbachsenquadraten entsprechen hier dem Kreisstrahlenpaar der Anm. 2, II, dem Linienpaar mit zwei gleichen Halbachsenquadraten.

III. Berührungskogel mit drei gleichen Halbachsenquadraten (Kugelkegel), welche die Fläche längs einer Kurve berühren, gibt es nach § 70, 5 bei den dreiachs. Flächen nicht. Dagegen sind die Fokalkegelschn. § 127, 11, III wiederum der Ort der Spitzen solcher Kugelkegel, welche die Fläche in zwei Punkten berühren nach B. Amiot, J. de math. (1) 8 (1843), S. 163; Chasles, Par. C. R. 16 (1843), S. 831; Plücker, System (1846), S. 276; s. Anm. 177.

IV. Als Grenzslächen (courbes limites) im konfokalen System § 120, 4; § 123, 8 erhielt Dupin, Dével. (1813), S. 277; 309 die Fokalkegelschn., und Chasles, Aperçu (1837), Note XXXI, art. (47) erkannte sie als Doppellinien (lignes de striction) § 120, 10 der umbeschriebenen Developpabeln; als die vier Kegelschnitte der Schar der Konfokalen erhalten sie ihre Gleichungen in Ebenenkoord. § 120, (21); § 123, (19) bei Plücker, System (1846), S. 255; 325; vgl. v. Staudt, Beitr. S. 383.

V. Als Ordnungskurven in dem Polarsystem, welches eine Ebene und ihr zugeordneter Normalstrahl in einer Hauptebene bestimmen § 120, 14; § 123, 12, betrachtet die Fokalkegelschn. Chasles, Aperçu, Note XXXI, art. (1); (18); Plücker, System (1846), S. 332 u. J. f. Math. 35 (1847), S. 103 = Abhandl. S. 459; Reye, G. d. L. 2, S. 227.

VI. Als Umhüllungskurven der Fokalachsen, s. Anm. 177.

145. Hauptschnitte. Die Hauptschnitte der Ellipsoide und Hyperboloide § 55, 7 und Paraboloide § 56, 7 dienen bei *Euler*, Introd. 2, App. art 117; 119; 122; 124; 125 zur ersten Beschreibung und Unterscheidung (auch Benennung) der einzelnen Flächen. Ihre verschiedene Lage gegen die Fokalkegelschnitte § 55, 7; § 56, 7, nach Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 327 ff., ist ebenso charakteristisch, wie die versch. Lage der Scheitelpunkte der Kegelschnitte gegen die Brennpunkte § 1, 5. Der Ausdruck "Kehlellipse" beim einsch. Hyperboloid § 55, 8 bei Clebsch-Lindemann, Raum, S. 173; "ellipse de gorge" bei Amiot, J. de math. (1) 8, (1843), S. 183.

146. Darstellung durch Draht- und Gipsmodelle. Durch Herstellung der Hauptschnitte § 55, Fig. 131—133; § 56, Fig. 134; 135 in *Draht* entstehen die von *H. Wiener* angefertigten Modelle, bei *A. W. Gay*, Darmstadt, 1903.

Gipsmodelle, entsprechend der Erzengung § 55, 8 und § 56, 8 durch ebene Schnitte, sind von R. Diesel (1878) hergestellt, s. Dyck, Katalog, S. 258.

- 147. Schraubenlinie und linearer Komplex. Die Schraubenlinie § 57, 1; 2 bei Pappus IV, prop. 28 (ἡ περὶ κύλινδρον ἔλιξ) (Hultsch 1, S. 260; auch 8, S. 1125); bei A. Purent (1702) nach Cantor 3, S. 419; Kästner (1771) nach Cantor 4, S. 557 und Frésier (1738) nach Cantor 4, S. 621. Die Geraden des Komplexes als Tangenten von Schraubenlinien § 57, 13 bei Plücker, Neue Geom. (1868), S. 57; die Formel § 57, (22) ebd. S. 58; die Polarebene eines Punktes als Schmiegungsebene der durch ihn gehenden Schraubenlinien § 87, 8 bei Plücker, ebd. S. 59; in anderer Auffassung bei F. Klein, Vorl. Geom. 1, S. 185, im Keime schon bei Moebius, (1833), Werke 1, S. 506. Die Drehbarkeit und Verschiebbarkeit § 57, 13 bei Plücker, a. a. O. S. 38; vgl. Lie-Scheffers, Berührungstransf., S. 268.
- 148. Tangente und Schmiegungsebene einer Raumkurve. Ist eine Raumkurve in der Parameterdarstellung:

$$x = \varphi(t), \quad y = \psi(t), \quad z = \chi(t)$$

gegeben und wird die Differentiation nach dem Parameter t durch Akzente bezeichnet, so ist in laufenden Koordinaten X, Y, Z die Tangente und die Schmiegungsebene der Kurve im Punkte x, y, z durch die Gleichungen dargestellt:

und bezüglich:

$$X-x:Y-y:Z-z=x':y':z'$$

$$X-x Y-y Z-z = 0,$$

$$x' y' z'$$

$$x'' y'' z''$$

H. v. Mangoldt, Encyklopaedie III D 1, 2; 29.

- 149. Begriff, Name, Parameter und kanonische Gleichung des Komplexes. Begriff und Name des linearen Komplexes § 86, 1 von Plücker (1865), Abhandl. S. 464; 478; N. Geom. (1868), S. 26; "Strahlengewinde" § 86, 1 nach Sturm, Liniengeom. 1 (1892), S. 62. Begriff und doppelte Bedeutung des Parameters § 57, (20) bei Plücker, N. Geom. S. 38. Die kanonische Gleichung § 57, (19); § 87, (19) bei Plücker, ebd. S. 37; 57; die allgemeinere § 87, (17) ebd. S. 56: in der Form § 87, (25) schon bei Moebius (1833), Werke 1, S. 502.
- 150. Kreisschnitte. I. Die Kreisschnitte des Kegels 2. O. waren bei Apollonius, Con. lib. I, art. 5 (Heib. 1, S. 21) bekannt nach Baltser, Geom. S. 521, später auch bei Greg. a St. Vincentio (1647) nach Bopp, Greg. S. 106. Die beiden Systeme der Kreisschnitte § 59, 3 entdeckte R. Descartes (1648) nach Chasles, Cônes S. 2; sie werden angegeben von De l'Hospital und Jacquier (1755) nach Cantor 4, S. 601;

A. F. Frézier (1738) mit Benutzung von J. und H. Bernoulli nach Cantor 4. S. 621; vgl. Klügel 3 (1808), S. 3. Euler, Introd. 2, App. art. 74.

II. Beim dreiachsigen Ellipsoid § 58, 3 entdeckte sie D'Alembert, Opusc. mathém. 7 (1780), S. 163 nach Kötter, S. 72, bei allen Mittelpunktsflächen Monge-Hachette, J. éc. polyt. cah. 11 (1802), S. 161 ff., wo sich die Gleichungen der Hauptkreisschnittebenen § 58, (21); § 59, (21); § 60, (21) finden; für die Paraboloide § 61, 3 werden sie ohne Beweis behauptet, S. 161. Die Ausnahme des hyperbol. Paraboloids, wo die geradlinigen Schnitte § 62, 3 dafür eintreten, bemerkte Klügel 3 (1808), S. 328 und Hachette, Corr. polyt. 1 (1808), S. 433; ferner betonte sie Steiner, J. f. Math. 1 (1826), S. 50 = Werke 1, S. 13; 14. Besondere Methoden zur Bestimmung der Kreisschnitte geben Dupin, Dév. (1813), S. 168; Plücker, J. f. Math. 19 (1839), S. 8 = Abhandl. 1, S. 346.

III. Die allgemeine Auffassung der Kreisschnittebenen aus der Beziehung zum imaginären Kugelkreis § 100, 2 gibt Poncelet, Traité (1822), art. 621; v. Staudt, Beitr. (1867), S. 129.

IV. Das allgemeine analytische Problem der Kreisschnitte knüpft sich an die Bedingung der Gleichheit der beiden Wurzeln der quadr. Gl. § 109, (11) und führt auf ein von Ch. Dupin, Dével. (1813), S. 129 bemerktes Paradoxon. Die Bedingung ist nämlich scheinbar nur eine, das Verschwinden der Diskrim. § 109, (16), zählt aber in Wirklichkeit für zwei § 117, 5. B. Amiot, J. de math. (1) 12 (1847), S. 130 erklärte das Paradoxon durch Zerlegung der Diskrim. in drei Quadrate, von denen zwei unabh. waren. O. Hesse, Raum S. 403 verlangte daher überhaupt die Zerlegung der Diskrim. in Quadrate und gelangte dazu auf Umwegen J. f. Math. 60 (1862), S. 505 = Werke, S. 497; andere Zerlegungen gaben O. Henrici, J. f. Math. 64 (1865), S. 191; C. Souillart, J. f. Math. 65 (1866), S. 325; 87 (1879), S. 220; G. Bauer, J. f. Math. 71 (1870), S. 46; C. F. Geiser, Ann. di mat. (2) 8 (1877), S. 113; E. Souvander, J. f. Math. 85 (1878), S. 339.

V. Der Zusammenhang aller analyt. Methoden und der Ponceletschen Auffassung § 117, 14 knüpft sich an die von O. Staude, Arch. Math. Phys. (3) 7, S. 187 angegeb. Quadratdarst. § 109, (21) und die zugeh. Beding. § 117, (12), sowie die Beziehungen zum Hauptachsenproblem § 117, 8, 9, die teilweise von C. Souillart, J. f. Math. 65 (1866), S. 326, vollst. von O. Staude, a. a. O. S. 192 gegeben werden. Hiernach wird die einheitliche Darstellung § 117, 13 möglich, die auch die geradl. Schnitte wieder unter die Kreisschnitte einreiht.

VI. Die vollständige Aufklärung des Dupinschen Paradoxons liegt tiefer. Die Gleichung § 109, (1) ist nach § 45, (2) die Gleichung des Kegelschnittbüschels § 117, (46):

(1) 
$$(a_{11} - \lambda)x^2 + (a_{22} - \lambda)y^2 + \dots + 2 a_{12}xy = 0$$

in Linienkoordinaten u, v, w in der unendlich fernen Ebene. Als quadr. Gl. in  $\lambda$  § 109, (11) bestimmt sie daher diejenigen Kegelschnitte des Büschels (1), welche die Gerade u, v, w berühren. Durch Nullsetzen der Diskriminante § 109, (16) erhält man in:

(2) 
$$(A_{44}^{'u})^2 + 4(u^2 + v^2 + w^2) A_{44}^u = 0$$

die Gleichung der vier Grundpunkte  $S_1 S_2 S_3 S_4$  des Büschels (1) in Linienkoordinaten. Ihr genügen alle Geraden der vier Strahlbüschel, welche die Schnittpunkte  $S_1 S_2 S_3 S_4$  der unendl. fernen Kurve der Fläche mit dem imag, Kugelkreis als Scheitel haben. Beispielsweise für das Ellipsoid § 115, (1) lautet die Gleichung (2)

nach § 115, (7); (4):

$$\left\{ \left( \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) u^2 + \dots + \dots \right\}^2 - 4 (u^2 + \dots + \dots) \left( \frac{u^2}{b^2 c^2} + \dots + \dots \right) = 0$$

und zerfällt nach § 118, (18) in die Gleichungen von vier Punkten:

$$\sqrt{\frac{1}{c^2} - \frac{1}{b^2}} u \pm i \sqrt{\frac{1}{c^2} - \frac{1}{a^2}} v \pm \sqrt{\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}} w = 0...$$

Die Gegenseitenpaare des vollst. Vierecks dieser Punkte sind nach § 118, (17) die Geraden:

$$\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right) y^2 + \left(\frac{1}{c^2} - \frac{1}{a^2}\right) z^2 = 0, \dots, \dots,$$

welche die Stellung der Kreisschnittebenen § 117, (17) bestimmen.

Da nun die Gleichung (2) die Bedingung der Gleichheit der Wurzeln 1, 1, der quadrat. Gl. des Hauptachsenproblems der ebenen Schnitte § 109, (11) darstellt, so scheint es, als müßten alle Ebenen, die durch eine Gerade der vier Strahlbüschel (2) hindurchgehen, Kreisschnittebenen sein (Salmon-Fiedler, Raum S. 373), während es doch nach § 117, 14 nur die sind, die durch die 6 Verbindungslinien der Scheitel der vier Strahlbüschel (2) gehen. Daß die übrigen Geraden der Büschel ausfallen, hat seinen Grund darin, daß für sie die Hauptachsentransformation § 110, (11) überhaupt nicht möglich ist. Das Hauptachsenproblem des Kegelschnittes, in dem die Ebene u, v, w, s die Fläche schneidet, besteht nämlich nach § 21, 2, II in der Auffindung eines Polzweiecks, welches das unendl. f. Punktepaar  $U_1$ ,  $U_2$  des Kegelschnitts und das imag. Kreispunktpaar  $K_1$ ,  $K_2$  der Ebene gemein haben. Ein solches gemeins. Polzweieck ist aber nur vorhanden, wenn entweder  $U_1$ ,  $U_2$ ,  $K_1$ ,  $K_2$  vier getrennte Punkte sind, also die unendl. f. Gerade u, v, w durch keinen der Grundpunkte S<sub>1</sub>S<sub>2</sub>S<sub>3</sub>S<sub>4</sub> des Büschels (1) geht; oder  $U_1 = K_1$ ,  $U_2 = K_2$ , also die Gerade u, v, w durch zwei dieser Grundpunkte geht; ist aber nicht vorhanden, wenn  $U_1 = K_1$  und  $U_2 + K_2$ , also die Gerade u, v, w durch einen dieser Grundpunkte geht. Diese drei Möglichkeiten entsprechen aber nach der Theorie der Elementarteiler gerade den drei Fällen, daß die quadrat. Gl. § 108, (27) erstens zwei verschiedene Wurzeln  $\lambda_1 + \lambda_2$ , zweitens eine Doppelwurzel  $\lambda_1 = \lambda_2$  hat, für die alle Unterdet. § 109, (24) verschwinden, drittens eine Doppelwurzel, für die nicht alle diese Unterdet. verschwinden.

Obwohl also die eine Bedingung (2) der Doppelwurzel eine in vier Strahlbüschel zerfallende Kurve 4. Klasse in der unendl. f. Ebene darstellt, kann doch die Gleichungsform § 117, (3) der Kreisschnitte sich nur für die 6 Strahlen dieser Strahlbüschel einstellen, welche auch den Gl. § 117, (12) unter Elimination von  $\lambda$  genügen.

151. Die Kreispunkte. Der Begriff der Kreispunkte ist von Monge (1795) eingeführt nach Baltzer, Geom. S. 459; vgl. Monge, J. éc. polyt. cah. 2 (1796), S. 155; 160; Applic. de l'analyse, 4. Aufl. Paris 1809, S. 127. Ihre Koordinaten § 58, (22); § 60, (22); § 61, (19) bei Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 260; 262 f. Daß sie auf den Fokalkegelschnitten liegen § 58, 7; § 60, 7; § 61, 7 bemerkt Dupin, Dév. (1813), S. 278; 321; vgl. Steiner (1825), Werke 1, S. 11; Plücker, System (1846), S. 252.

152. Die Kartonmodelle. Die Kartonmodelle § 58, 10; § 59, 9; § 60, 9; § 61, 9; § 62, 6 sind auf Grund einer Anregung von O. Henrici, London 1871, zuerst von A. Brill (1874) hergestellt; in der beigegeb. Beschreibung findet man

auch die Formel § 58, (24); § 59, (28); § 60, (24); § 61, (21); § 62, (16) im wesentlichen vor; s. *Dyck*, Katalog S. 258. *H. Wiener*, bei B. G. Teubner 1908, ersetzt die Kartonblätter durch Drahtkreise mit "geschränktem Verbindungsgelenk".

- 153. Besondere Mittelpunktsflächen. I. Das Ellipsoid § 58, 12 und die Hyperboloide § 59, 10; § 60, 10 mit rechtw. Kreisschnittebenen schließen sich an den Kegel Anm. 143, IV an.
- II. Daneben tritt § 58, 11 das Ellipsoid mit konjugierten Hauptkreisschnittebenen.
- III. Bei dem einschaligen Hyperboloid § 64, (1) mit  $a^2 = c^2$  sind nach § 64, (3) nur die Erzeugenden in den Scheitelpunkten der kleinen reellen Achse 2b zueinander senkrecht.
- 154. Besondere Paraboloide. I. Das gleichseitige hyperbolische Paraboloid § 62, 7 erklärt Steiner (1832), Werke 1, S. 380, als solches mit rechtwinkligen Asymptotenebenen (s. Anm. 155); die Bedingung § 62, (17) bei Magnus, Aufg. 2 (1887), S. 249. Infolge der Eigenschaft § 65, 17; § 116, 15 entspricht das gleichs. hyp. Par. dem gleichseitigen Hyperboloid, infolge der Eigenschaft, daß seine Kreisschnittebenen § 117, 13, V auf einer Scheitelerzeugenden senkrecht stehen, dem orthogonalen Hyperboloid, nach Schröter, Oberfl. S. 220; 224. Ausführlich ist es nebst der Erzeugung § 100, 9 behandelt von A. Schoenfließ, Zeitschr. Math. Phys. 28 (1878), S. 245; 269; Schröter, Oberfl. S. 218.
  - II. Das elliptische Paraboloid § 61, 10 entspricht dem Kegel Anm. 143, IV.
- 155. Die geradlinigen Schnitte des hyperbolischen Paraboloids. Daß das hyp. Parab. keine Kreisschnitte hat, s. Anm. 150, II. Indessen treten dafür nach Berthot-Hachette Corr. polyt. 1 (1808), S. 433 die Schnitte § 62, 3 ein, die aus einer endlichen (und einer unendlich fernen Geraden bestehen § 115, (40) und sowohl zu den gleichseitig hyperbolischen § 116, (33) als zu den Kreisschnitten § 117, 13, V gehören. Die Ebenen dieser Schnitte nennt Steiner (1832) Werke 1, S. 376 Asymptotenebenen.
- 156. Gerade Linien auf der Fläche 2. O. I. Das Rotationshyperboloid § 53, (18) (corpus cylindroides hyperbolicum) wurde als Linienfläche erkannt von Wren (1669) und A. Parent (1698) nach Chasles, Aperçu V § 46 und Cantor 3, S. 418. Die beiden Scharen der Erzeugenden des dreiachsigen einschal. Hyperboloides § 63, 3 entdeckte Monge, J. éc. polyt. cah. 1 (1794), S. 5; Monge-Hachette, J. éc. polyt. cah. 11 (1802), S. 159. Beim hyperbol. Paraboloid § 65, 3 entdeckte die eine Schar nach dem Vorgange von Clairant (1731), Frézier (1738) nach Cantor 3, S. 793; Braikenridge (1759) nach Cantor 4, S. 556; 1079; die beiden Scharen Mauduit (1763) nach Cantor 4, S. 556; 1080; endlich Monge-Hachette, J. éc. polyt. cah. 11 (1802), S. 167. Die Anzahl der Bedingungen dafür, daß die Gerade § 63, (1) mit ihren vier Konstanten ganz auf der Fläche nter Ordnung liegt, ist nach dem Verfahren § 63, 1 gerade n+1. Daher enthält die Fläche 1. O.  $\infty^2$ , die Fläche 2. O.  $\infty^1$ , die Fläche 3. O. nur noch eine begrenzte Zahl, die Flächen höherer O. i. a. keine Geraden mehr.
- II. Als Schnittlinien der Fläche mit der Tangentialebene § 67, 8 erscheinen die Erzeugenden bei Dupin, Dév. (1813), S. 52; vgl. Moebius (1827) Werke 1, S. 139; die Gleichungen § 67, (26) gibt Cauchy, Exerc. 8 (1828), S. 110; s. Anm. 178.

- III. Als Inflexions- oder Haupttangenten (Asymptoten der Indicatrix) § 67, 8 betrachtet sie ebenfalls Dupin, Dév. S. 52; 189f.
- IV. Jede Erzeugende ist daher (§ 14, 5, III) ihre eigne konjugierte Tangente nach Dupin, Dév. S. 44; 51 und damit ihre eigne reziproke Polare § 68, 21.
- 157. Analytische Darstellung der Erzeugenden. I. Die Darstellung der Erzeugenden in *gemeinen* Koordinaten beim Hyperboloid § 63, (22); § 64, (19) gibt *Cauchy*, Applic. (1826), S. 228; *Bobillier*, Quetel. Corr. 4 (1828), S. 30; beim Paraboloid § 65, (9) *Cauchy*, ebd. S. 221.
- II. Die Darstellung in Tetraederkoordinaten § 159, (15) von Plücker, System (1846), S. 105.
- 158. Die beiden Scharen von Erzeugenden. Daß durch jeden Punkt der Fläche zwei Erzeugende gehen § 63, (8); (12) und in jeder Tangentialebene zwei liegen § 82, (29') ergab sich bei *Dupin*, s. Anm. 156, III. Daß sich zwei ungleichnamige schneiden und zwei gleichnamige nicht § 63, 4; § 65, 4 hebt *Moebius* (1827) Werke 1, S. 140 und *Steiner* (1827) Werke 1, S. 149 hervor; das erstere ergibt sich auch aus der allg. Darst. § 147, 8.
- 159. Metrische Beziehungen der Erzeugenden. I. Beim Hyperboloid sind je zwei ungleichnamige Erzeugende, die durch denselben unendl. fernen Punkt gehen, parallel und einer Erz. des Asympt. Kegels parallel § 63, 5 nach Steiner (1827) Werke 1, S. 150 f.; r. Staudt, G. d. L., S. 214; beim Paraboloid alle gleichnamigen einer Asympt. bene parallel nach Monge-Hachette, J. éc. polyt. cah. 11 (1802), S. 167; keine zwei parallel, da durch einen unendl. f. Punkt der Fläche schon eine unendl. f. Erz. § 65, (11) geht, Schröter, Oberfl. S. 212.
- II. Der Ort rechtwinkliger Erzeugender für d. Hyperboloid § 64, 1; § 116, 6 bei Plücker, System (1846), S. 207, in allgemeiner Auff. bei Bauer, Münch. Ber. 1881, S. 242; für d. Paraboloid § 65, 16, III; § 116, 12 bei Plücker, ebd. S. 208. Den Ort der Erzeugenden mit beliebig gegebenem Winkel bestimmt Bobillier, Quet. Corr. 4 (1828), S. 35 nach Kötter, Ber. S. 74.
- 160. Faden- und Stabmodelle. I. Auf das Fadenmodell des Hyperboloides § 63, 7 deutet Monge, Géom. déscript. (1798), Ostwald's Klassiker Nr. 117, S. 174 hin; auch die Teilung der Ellipse § 63, Fig. 153 von Monge nach Hachette, Corr. polyt. 2 (1812), S. 329. Die Fadenmodelle § 63, 7; § 65, 11 selbst sind von Th. Olivier (1830) angefertigt nach Jahrb. d. Fortschr. 1868, S. 298; F. Müller, Führer durch die math. Lit., S. 206, und später bei Ch. Delagrave, Paris, L. Brill, Darmstadt, Winkelmann u. S., Berlin 1879 erschienen; s. Dyck, Katalog, S. 259.
- II. Das bewegl. Stabmodell § 63, 12, wurde von O. Henrici (1874) entdeckt, vgl. Dyck, Katalog, S. 261; F. Klein, Geom. 1, S. 50; A. Cayley, Mess. 8 (1879), S. 51; E. Lucas, Nouv. Ann. (2) 20 (1881), S. 9; A. Mannheim, Par. C. R. 102, (1886), S. 501. Eine wichtige Verbesserung zeigen die Stabmodelle von H. Wiener mit "geschränktem Verbindungsgelenk" bei Teubner, 1908.
- 161. Parameterdarstellungen der Flächen 2. O. I. Bei der Parameterdarstellung der gemeinen Koord. der Punkte § 63, (25); § 65, (15) und Tangentialebenen § 82, (33); § 83, (24) der Fläche 2. O. dienen die Erzeugenden als Koord.linien auf der Fläche,  $Gau\beta$  (1828), Werke 4, S. 224 In Tetraederkoordinaten § 159, (26) nach Moebius (1827) Werke 1, S. 136 lehnt sie sich an ein Schmiegungstetraeder an.

- II. Die Parameterdarstellung der gemeinen Linienkoord, der Erzeugenden § 82, (27); § 83, (20) schließt sich an die Parameterdarst, der Kegelschn. § 6, (10) an und enthält diese als Spezialfall (I § 48, (9')). Für Tetraederkoord., entsprechend § 159, (17), gibt F. Schur, Math. Ann. 21 (1883), S. 518 eine Parameterdarst. mit drei abhäng. Parametern.
- 162. Projektive Punktreihen und Ebenenbüschel an den Erzeugenden. I. Ähnliche Punktreihen auf den Erzeugenden des hyperbol. Paraboloids bei Mauduit (1763) nach Cantor 4, S. 556; Tinseau (1780) nach Kötter, Ber. S. 77; Meier Hirsch, Aufg. 2 (1807), S. 237; Giorgini, Corr. polyt. 2 (1813), S. 439; Moebius (1827) Werke 1, S. 214. Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 280.

II. Projekt. Punktreihen auf den Erzeugenden § 63, 10 und Ebenenbüschel an ihnen § 82, 11; § 83, 11 im vollen Umfange erhalten von Steiner (1832), Werke 1, S. 363-373, teilweise auch von Chasles, Aperçu (1837) Note IX.

- 163. Aufgeschriebene Sechsseite. Die Sätze über das auf einem Hyperboloid liegende Sechsseit § 63, 13; § 160, 1—9; Hesse J. f. Math. 24 (1842), S. 40=Werke S. 58., vgl. J. D. Dandelin, Ann. de math. 15 (1824/5), S. 387; Plücker, System (1846), S. 129; N. Geom. (1868), S. 119; Hesse, Werke S. 651; 676; O. Hermes, J. f. Math. 56 (1858), S. 210; F. Gräfe, J. f. Math. 93 (1882), S. 87.
- 164. Gleichseitige Kegel und Hyperboloide. I. Daß ein Kegel zwei Tripel rechtwinkliger Erzeugender haben kann, bemerkt Ampère (1826) nach Kötter, Ber. S. 71. Den vollen Begriff der gleichseitigen und dual gleichseitigen Kegel § 71, 10; § 93, 4; 5 entwickelt Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 323; 324; auch bemerkt er die entsprechenden Rotationskegel  $(x^2 + y^2 2z^2 = 0)$ , § 64, (9);  $2x^2 + 2y^2 z^2 = 0$ ).

II. Das gleichseitige Hyperboloid § 64, 4; § 116, 9 wird ausführlich behandelt von H. Vogt, J. f. Math. 86 (1879), S. 301; Schröter, Oberfl. S. 195.

- III. Der tiefere Grund dafür, daß es beim allgemeinen Hyperboloid kein Tripel von senkrechten Erzeugenden gibt, beim gleichseitigen unendlich viele, liegt in der Theorie der gleichseitig hyperbolischen Schnitte § 116, 8. 9.
- 165. Orthogonale Hyperboloide und Kegel. I. Die charakteristische Eigenschaft § 64, 5 des "besonders einfachen" einschaligen Hyperboloides und Kegels hebt Steiner, J. f. Math. 2 (1827), S. 292 = Werke 1, S. 162; Syst. Entw. (1832) Werke 1, S. 394; 385 hervor auch Chasles, J. de math. (1) 1 (1836), S. 331; der Name "orthogonal" § 64, 5 von H. Schröter, J. f. Math. 85 (1878), S. 41 und Oberfl. S. 184; 195. Die analyt. Bed. § 64, (16) von Schoenfließ, Zeitschr. Math. Phys. 23 (1878), S. 269. Die Auffassung der charakt. Eigenschaft als Beziehung zum imag. Kugelkreis § 100, 7 und die allg. Bed. § 100, (29) bei Clebsch-Lindemann, Raum, S. 195. Wenn der Pol der Geraden  $S_1 S_2$  § 100, (24) in bezug auf den Kugelkreis auf der Kurve (2) liegt, liegt auch der Pol der Geraden  $S_3 S_4$  auf ihr nach Sturm, Jahrb. der Fortschr. 1878, S. 414. Deshalb geben die sechs Seiten des Vierecks nur drei Bedingungen § 100, (27).

II. Das zweischalige orthogonale Hyperboloid § 64, 5, letzter Absatz, bei R. Sturm, Jahrb. d. Fortschr. d. Math. 10 (1878), S. 416.

III. Die dual orthogonalen Hyperboloide und Kegel § 82, 16 nach H. Schröter, Oberfl. S. 71.

IV. Die Erzeugung des orthog. Hyperboloides durch kongruente Ebenenbüschel § 100, 8 entspricht derjenigen des Kreises durch kongr. Strahlbüschel § 38, 8; der Spezialfall § 64, 7, wo entsqrechende Ebenen beider Büschel senkrecht sind, dem Fall  $\alpha=\frac{\pi}{2}$  in § 38, 8. Diese spezielle Erzeugung § 64, 7 gibt für den Kegel Hachette, Corr. polyt. 1 (1806), S. 179, für das Hyperboloid Binet, Corr. polyt. 2 (1810), S. 71; Steiner (1832) Werke 1, S. 385. 394; Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 282; Plücker, System (1846), S. 112. Schröter, J. f. Math. 85 (1878), S. 42; Oberfl. S. 188.

Die allgemeine Erzeugung § 100, 8 gibt nach dem Vorgange von W. Fiedler, F. Ruth, Wien. Ber. 80 (1879), S. 257; Salmon-Fiedler, Raum S. 385f.; Schoenflies Zeitschr. Math. Phys. 28 (1883), S. 233; Geom. der Bewegung (1886), S. 107.

V. Die Erzeugung durch einen Punkt, dessen Abstände von zwei windschiefen Geraden ein konstantes Verhältnis haben, § 100, 9 gibt Chasles, J. de math. (1) 1 (1836), S. 331; Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 266 f. die weiteren Beziehungen § 100, 10—11 von Schoenflies, Zeitschr. Math. Phys. 23 (1878), S. 245; 269; 24 (1879), S. 62 und Schröter, J. f. Math. 85 (1878), S. 28; 46; H. Milinowski, J. f. Math. 85 (1878), S. 88.

166. Reziproke Polaren und konjugierte Gerade. I. Der Begriff der reziproken Polaren bei der Fläche 2. O. entwickelt sich im Sinne von § 68, 15, V bei G. Monge, Géométrie descriptive (1798) in Ostwalds Klassikern Nr. 117, S. 65, sowie Feuilles d'analyse (1801) nach Kötter, Ber. S. 48. Der Name "droites polaires" bei Poncelet, Traité (1822), art. 590; "reziproke Polaren" bei Hesse, Vorl. Raum, S. 133. Die Hauptsätze § 68, 15; 16; 27 bei Hesse, a. a. O. S. 133; 150 f. An § 68, 27 schließt sich noch der Satz, daß die beiden gemeinsamen Transversalen (I § 60, 6) von zwei Paar reziproken Polaren wieder reziproke Polaren sind, von F. Klein; A. Cayley, Quart. J. 15 (1877), S. 124; Rosanes, Math. Ann. 23 (1884), S. 416.

II. Der Begriff der reziproken Polaren beim linearen Komplex (Nullsystem) § 86, 9 tritt bei Moebius (1833) Werke 1, S. 507 auf.

III. Beide Begriffe I und II ordnen sich dem Begriff von "Linie" und "Gegenlinie" bei der allg. Reziprozität unter nach Moebius (1833) Werke 1, S. 493 und entsprechen den beiden involutorischen Reziprozitäten § 78, 14.

IV. Neben beiden führt von Staudt, G. d. L. (1847), S. 191 den Begriff der "konjugierten Geraden" § 68, 31, III; § 86, 11 ein.

V. Dort § 68,31, IV; § 68, 21 erhält man als Ort der Geraden, die zu sich selbst konjugiert sind, den Tangentenkomplex, und als Ort der Geraden, die ihre eignen reziproken Polaren sind, die Regelscharen; hier § 86, 10; 11 beidemal den Komplex selbst.

167. Konjugierte Tangenten. Begriff und Eigenschaften der konjugierten Tangenten § 68, 17—20 nach *Dupin*, Dével. (1813), S. 44 ff.; v. Staudt, Halbm. S. 38.

168. Hauptachsengleichungen in Linienkoordinaten. I. Die Gleichungen § 70, (23); (41) nach *Plücker*, N. Geom. S. 256; *Clebsch-Lindemann*, Raum, S. 143.

II. Auf die Darstellung § 71, (16); (19) der Kegel und Kegelschnitte in Linienkoord, weist Plücker, a. a. O. S. 259 hin; vgl. Clebsch-Lindemann, a. a. O. S. 150. Die erste Darstellung der Raumkurven in diesem Sinne bei Cayley, Quart. J. 3 (1860), S. 225.

169. Reziprokalkegel und orthogonales Polarbündel. I. Reziproke sphärische Dreiecke bei Vieta (1593) u. Snellius (1627) nach Cantor 2, S. 605; 707. Die zusammen gehörigen Gleichungen reziproker Kegel § 71, (1) und (22) gibt Steiner (1827) Werke 1, S. 117; ihre ausführliche Theorie Chasles, Cônes (1830), S. 8; die Beziehung der Fokallinien und Kreisschnitte § 71, 9 Chasles, ebd. S. 12.

- II. Der allgemeinere Begriff ist das orthogonale Polarbündel § 84, 6, bei dem jedem Strahl des Bündels die zu ihm senkrechte Ebene entspricht, v. Staudt, G. d. L. (1847), S. 210; Halbm. S. 36; Reye, G. d. L. 2, S. 97.
- 170. Parallelepipedon, durch drei Erzeugende bestimmt. I. Das Parallelepipedon beim Hyperboloid § 74, 5 und sein konstantes Volumen § 92, (24) bei Hachette, J. f. Math. 1 (1826), S. 345; Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 277; vgl. H. Vogt, J. f. Math. 86 (1879), S. 297; G. Bauer, Münch. Ber. 1880, S. 637; H. Schröter, Münch. Ber. 1881, S. 238; A. Schumann, Zeitschr. Math. Phys. 26 (1881), S. 136. Das rechtwinkl. Parallelep. § 92, 6, dessen Ecken auf der Mongeschen Kugel liegen, bei Schröter, Oberfl. S. 199 f.
- Il. Das Parallelepip. beim Paraboloid § 74, 9 und § 92, (29) nach Magnus, Aufg. 2 S. 279; vgl. Moebius, Werke 1, S. 215.
- 171. Gerade an drei Geraden gleitend. I. Die Erzeugung des Hyperboloides § 74, 6; 7 zuerst bei Monge, Géom. descript. (1799), S. 130; Monge-Hachette, J. éc. polyt. cah. 11 (1802), S. 160; Hachette, J. f. Math. 1 (1826), S. 840; Binet, J. éc. polyt. cah. 16 (1813), S. 321; Moebius (1827), Werke 1, S. 140. Das Koordinatensystem § 74, 7 und die mittlere Gl. § 74, (22) bei Steiner (1827), Werke 1, S. 150; Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 277. Ein allgemeines Koordinatensystem benutzt Hesse, Raum S. 113. Die Gl. § 74, (22) ist ein Spezialfall einer allgemeineren Form § 147, 12.
- II. Die Erzeugung des Paraboloides § 74, 11 von Frézier (1738) nach Cantor 3, S. 793; Braikenridge (1759) nach Cantor 4, S. 556; 1079. Das Koordinatensystem § 74, 10; 11 nach Magnus a. a. O. S. 279.
- III. Die Bestimmung des Ortes einer Geraden, die an drei Ger. gleitet, fällt unter die allgemeinere Aufgabe, den Ort der gemeinsamen Strahlen von drei linearen Komplexen zu bestimmen § 147, 10. Die natürliche Ableitung der Gleichung § 147, (30); (28) aus § 147, (23) ist zuerst von Plücker (1865), Abhandl. S. 466, 505; N. Geom. (1868), S. 121 ff. gegeben, andere Ableitungen geben Gordan, Zeitschr. Math. Phys. (1) 13 (1868), S. 59; Cayley, Math. Ann. 4 (1871), S. 558; Pasch, J. f. Math. 75 (1873), S. 131 ff.; Dochlemann, Arch. Math. Phys. (2) 17 (1899), S. 166; Salmon-Fiedler, Raum 1, S. 142.
- 172. Komplexgleichung der allg. Fläche 2. O. Die allg. Gl. § 78, (28); § 144, (2) bei Plücker, N. Geom. (1869), S. 257; vgl. Salmon-Fiedler, Raum 1, S. 102; Clebsch-Lindemann, Raum S. 142. Die Auffassung als geränderte Determinante § 144, (3) bei Hesse, Raum S. 179; Baltzer, Geom. S. 497; Clebsch-Lindemann, a. a. O. S. 143.
- 173. Lineare Komplexe der Erzeugenden. I. Von den drei lin. Komplexen § 82, (22) geht Plücker, N. Geom. S. 129, Formel (45) zu dem Hyperboloid § 82, (19) über (seiner Bez.  $\sigma$ ,  $\varrho$ ,  $\eta$ , r, s, 1;  $k_1$ ,  $k_2$ ,  $k_3$  entspricht hier  $p_{22}$ ,  $p_{31}$ ,  $p_{12}$ ,  $p_{14}$ ,  $p_{24}$ ,  $p_{34}$ ;  $\frac{\varepsilon bc}{a}$ ,  $\frac{\varepsilon ca}{b}$ ,  $\frac{\varepsilon ab}{c}$ ); die Bemerkung über den Sinn der Windung § 82, 9 bei Plücker, ebd. S. 130. Der Sinn einer Regelschar bei v. Staudt, Beitr. S. 39 ff. Das Verfahren § 82, 6 nach Clebsch-Lindemann, Raum S. 144.
- II. Es findet seine umfassendere Bedeutung in der Aufstellung der sechs lin. Komplexe § 147, (17) oder (18) nach Gordan, Zeitschr. Math. Phys. (1) 18 (1868),

S. 59 und der Theorie der Determinante § 147, (4) nach Voss, Math. Ann. 10 (1876), S. 143; 13 (1878), S. 320; vgl. Baltzer, Det. S. 184; Staude, Arch. Math. Phys. (3) 9 (1903), S. 230.

III. Es vollendet sich schließlich in der Aufstellung aller linearen Komplexe, denen eine Regelschar angehört § 159, 7 nach Plücker, Neue Geom. (1868), S. 113; P. Gordan, Zeitschr. Math. Phys. (1) 13 (1868), S. 59.

IV. Der Begriff der Involution zweier linearen Komplexe § 159, 8 von F. Klein, Math. Ann. 2 (1870), S. 201.

174. Allgemeine Gleichung und Polarsystem des linearen Komplexes (Nullsystem). Die allgem. Gleichung des linearen Komplexes in der aufgelösten Form § 86, (17) bei Moebius (1833), Werke 1, S. 494, in Linienkoordinaten § 86, (1); (2) bei Plücker, Abhandl. (1865), S. 464; 478 und Neue Geom. S. 26 f.

Das Polarsystem des lin. Kompl. § 86, 6; 8—11, welches Plücker, N. G. S. 28f. behandelt, erscheint bei Moebius, Werke 1 S. 494 als involutorischer Sonderfall der allg. Korrelation des Raumes § 78, 14, in gleichem Sinne auch bei v. Staudt, Geom. d. L. (1847), S. 191, wo es als "Nullsystem" bezeichnet wird. Moebius hat für Pol, Polarebene, reziproke Polaren die Ausdrücke "Gegenpunkt, Gegenebene, Gegenlinie". Die Komplexlinien erscheinen bei ihm auf Grund des Satzes § 86, 10 als "Doppellinien", Werke 1 (1833), S. 508; vgl. 3 (1837), S. 118. Die Sätze § 86, 12, I; II finden sich bei ihm, Werke 1, S. 509, XX und XIX. Er folgert aus ihnen noch unter XXI, daß zwei Paare reziproker Polaren hyperboloidisch liegen.

175. Mittelpunkt, Durchmesser, Hauptachse und Hauptebene des Komplexes. Der Mittelpunkt § 87, 1 als Pol der unendl. fernen Ebene und ein Durchmesser § 87, 2 als eine durch diesen Pol gehende Gerade, wie beim Paraboloid § 78, 1.

Die Hauptachsenrichtung und Hauptachse § 87, 1; 4 führt Moebius (1833), Werke 1, S. 501; 506 ein ("Hauptlinie"); Durchmesser § 87, 2 und Hauptebenen ("Hauptschnitte") § 87, 4 bei Plücker, N. Geom. (1868), S. 32; 33; Satz § 87, 3 inhaltlich schon bei Moebius, Werke S. 507, XIV.

176. Projektion resiproker Polaren beim Komplex. Der Satz § 87, 9 vermittelt in der graphischen Statik die Beziehung zwischen Fachwerk und Kräfteplan nach L. Cremona, Le figure reciproche nella statica grafica, Milano, 1872; F. Schur, Math. Ann. 48 (1896), S. 191; Zeitschr. Math. Phys. 40 (1895), S. 48 und A. Föppl, Vorles. techn. Mechanik 2 (2. Aufl. 1903), S. 153f.

177. Fokalachsen der Flächen 2. O. Wie die Brennpunkte der Kegelschnitte solche Punkte sind, an denen die zugehörige Involution harmonischer Polaren eine rechtwinklige ist (Anm. 2, II), so sind die Fokalachsen der Flächen 2. O. solche Gerade, an denen die zugehörige Involution harmonischer Polarebenen eine rechtwinklige ist. Die letztere Eigenschaft erkannte für die Brennlinien des Kegels § 119, 11 Chasles, Cônes (1830), S. 11; vgl. v. Staudt, Geom. d. L. (1847), S. 212; Schröter, Oberfl. S. 52; für die Tangenten der Fokalkegelschnitte der Flächen 2. O. § 122, 10 Plücker, System (1846), S. 333; für die Erzeugenden aller konfokalen Flächen § 122, 10 vorbereitet bei Jacobi, J. f. Math. 12 (1834), S. 137 = Werke 7, S. 7; über die allg. Theorie vgl. Reye, G. d. L. 2, S. 230.

Das Auftreten der Fokalachsen bei der Erzeugung des orthog. Hyperboloids § 100, 11 bemerkt *H. Schröter*, Berl. Monatsber. 1877, S. 594; J. f. Math. 85 (1878), S. 67.

Die Fokalachsen entsprechen den Brennpunkten im Sinne von § 13, 8, II; den Komplex der Geraden, durch die, entsprechend § 13, 8, I, zwei senkrechte Tangentialebenen an die Fläche 2. O. gehen, betrachtet *Painvin*, Bull scienc. math. 2 (1871), S. 371.

178. Tangentialebene als schneidende Ebene. Daß die Tangentialebene die Fläche 2. O. in einem Geradenpaar schneidet, § 106, 6, bemerkt Dupin, Dével. (1813), S. 51; Cauchy, Appl. (1826), S. 209 f.; Steiner (1832) Werke 1, S. 371. Überhaupt hat die Schnittkurve einer Fläche mit einer Ebene einen Doppelpunkt im Berührungspunkt nach Plücker, Abh. S. 113.

Die Ableitung der Gl. der Fläche in Ebenenkoordinaten aus dieser Eigenschaft § 107, (7) bei Hesse, Raum S. 393.

179. Allgemeine Darstellung der ebenen Schnitte. I. Ebene Schnitte der Flächen 2. O. überhaupt betrachtete *Fermat* nach Cantor 2, S. 818; *Kästner* (1758) und *Jacquier* (1735) nach Cantor 4, S. 457 und 601; *Dandelin* nach Dingeldey S. 18.

II. Die Methode der Einführung eines ebenen Koord.systems in der schneidenden Ebene § 108, 1; 2 bei *Euler*, Introd. 2, App. art. 49; 50; dann in verbesserter Form bei *Cauchy*, Appl. 1, S. 263; *Hesse*, Raum S. 388 ff., *Henrici*, J. f. Math. 64 (1865), S. 187.

180. Parallele Schnitte der Flächen 2. O. I. Die Ähnlichkeit und ähnliche Lage paralleler Schnitte § 110, 6; § 112, 10; § 113, 8 wird in unvollkommener Weise bei Euler, Introd. 2, App. art. 30 angedeutet und von Monge-Hachette, J. 6c. polyt. cah. 11 (1802), S. 155 bewiesen, auch bei Klügel 3 (1808) S. 306; Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 224; s. Baltzer, Geom. S. 490. Dabei gilt nach R. Müller, Arch. Math. Phys. (3) 2 (1902), S. 342 der weitere Begriff der Ähnlichkeit § 14, 10. Auch bei den Parabeln § 113, 8 genügt zur ähnl. Lage die gleiche Richtung der Hauptachsen, während der Sinn der Hauptachse (beim Durchgang der Parabel durch ein Parallellinienpaar § 74, 2 cder eine Doppellinie) umschlagen kann.

II. Der Ort der Mittelpunkte ebener Schnitte § 111, 4 für Rotationsflächen bei Waring (1762) nach Cantor 4, S. 522; allg. Baltzer, Geom. S. 515; s. Anm. 50.

III. Die Bemerkung § 113, 8, daß die in s quadratische Gleichung (§ 107, (8)):

$$-A^{u} = (A_{11}u^{2} + \cdots + 2A_{12}uv) + 2(A_{14}u + \cdots + A_{54}w)s + A_{44}s^{2} = 0$$
 die Diskriminante:

$$\begin{split} &(A_{11}u^2 + \dots + 2A_{12}uv)A_{44} - (A_{14}u + \dots + A_{84}w)^2 \\ &= \mathsf{A}_{44}u^2 + \dots + 2\mathsf{A}_{56}vw + \dots = A(\alpha_{11}u^2 + \dots + 2\alpha_{23}vw + \dots) \text{ (I Anm. 1, III(11))} \\ &= -AA_{44}^u \text{ (§ 111, (19))} \end{split}$$

hat, die nach § 113, (1) rerschwindet, dürfte neu sein. Sie bedeutet bei den eigentl. Flächen  $(A \neq 0)$  oder Kegeln (A = 0), daß unter einem System paralleler parabolischer Schnitte nur einer vorkommen kann, wo die Parabel in ein Parallellinienpaar oder eine Doppellinie zerfällt.

181. Hauptkrümmungsmittelpunkte. I. Der § 110, 8 benutzte Satz lautet: Bestimmt man in einem Punkte P = x, y, z der Fläche f(x, y, z) = 0

die positive Normale durch die Richtungskosinus:

$$\frac{f_1}{F}, \frac{f_2}{F}, \frac{f_3}{F}; F = +\sqrt{f_1^2 + f_2^2 + f_3^2},$$

unter  $f_1$ ,  $f_2$ ,  $f_3$  die partiellen Differentialquotienten von f verstanden, so sind die Hauptkrümmungsradien, als relative Entfernungen  $\varrho_1 = PM_1$  und  $\varrho_2 = PM_2$  der beiden Hauptkrümmungsmittelpunkte  $M_1$  und  $M_2$  von P auf der positiven Normale, die Wurzeln der in  $\varrho$  quadratischen Gleichung:

$$\begin{vmatrix} f_{11} + \frac{F}{\varrho} & f_{12} & f_{13} & f_{1} \\ f_{21} & f_{22} + \frac{F}{\varrho} & f_{23} & f_{2} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} + \frac{F}{\varrho} & f_{3} \\ f_{1} & f_{2} & f_{3} & 0 \end{vmatrix} = 0,$$
(1826) S. SAA: Ralteer, Determ S. 155. Mit.

Cauchy, Applic. (1826), S. 344; Baltser, Determ. S. 155. Mit 2f = g geht hieraus die Gleichung § 110, (22) hervor.

II. Die Unterscheidung positiv und negativ gekr. Flächen zuerst bei Meusnier Par. mém. prés. 10 (1776), S. 491 ff. nach Baltzer, Geom. S. 457. Das konstante Vorzeichen der Krümmung bei den Fl. 2. O. § 115, 1 nach Dupin, Dével. (1813), S. 195; 205, während bei Fl. höherer Ordnung Gebiete von pos. u. neg. Kr. durch die Demarcationslinie getrennt sind, Dupin, a, a. O. S. 195.

III. Den Zusammenhang zwischen Hauptkrümmungsradien und Hauptachsen eines ebenen Schnittes § 110, 8 begründet Dupin, Dével., S. 29; 206, indem er mittels einer affinen Transformation den gerade betrachteten Punkte der Fläche zu einem Scheitelpunkt macht.

IV. Die Darstellung durch ellipt. Koord. und die Polarbeziehung § 121, 11 von G. Salmon nach Salmon-Fiedler, Raum 1, S. 312; R. Townsend, Camb. Dubl. J. 5 (1850), S. 177.

182. Klassifikation der ebenen Schnittkurven der Fläche 2. O. I. Ansätze zu einer vollst. Klassif. der ebenen Schnitte bei Cauchy, Appl. S. 263 ff.; Hesse, Raum S. 388 ff. Die hier gegebene Darstellung erreicht auf elementarem Wege die Herstellung aller kanonischen Gleichungen § 114, (3), deren Vergleich mit § 26, (2) zugleich die kurze Bezeichnung der geränderten Determinanten durch den obern Index u rechtfertigen dürfte, sowie der Tabelle § 114, (20) aller möglichen Schnittkurven bei Annahme gem. rechtw. Koordinaten.

II. In Tetraederkoordinaten § 153, 11 wird die Klassifikation der ebenen Schnitte umfassend behandelt von Gundelfinger in Hesse, Raum S. 467. Die Tabelle § 153, (22) vertritt zwei Tabellen, insofern ihre Kolonnen- und Zeilenüberschriften nach § 155, (41) und § 156, (38) in den Summen der Hauptunterdeterminanten dargestellt werden können (s. Anm. 76, VII).

III. Der Aufbau der Tabelle § 114, (20) stützt sich auf die allgemeinen Tabellen § 156, (38) und § 157, (25).

183. Besondere ebene Schnitte. I. Als Schnitte verschiedener Rotations-kegel, senkrecht zu einer Kante geführt, wurden die drei "Kegelschnitte" (s. Anm. 1) von Archimedes erhalten nach Tropfke 2, S. 432, als Schnitte eines und desselben elliptischen Kegels § 115, 9 bei Apollonius nach Tropfke, Gesch. 2, S. 437.

II. Daß die Schnitte des hyp. Parab. § 115, 8 niemals geschlossene Kurven 2. O. sein können, hebt hervor, Hachette, Corr. polyt. 1 (1808), S. 433.

III. Die Beziehung der parabolischen Schnitte § 74, 2 und § 115, 4; 5 zum Asymptotenkegel bei Steiner, Werke 1, S. 445 Anm.; Magnus, Aufg. 2 (1837), S. 247. Das Vorkommen von Parallellinienpaaren bei Cauchy, Appl. (1826), S. 271; Steiner, Werke 1, S. 151; 371; v. Staudt, G. d. L. S. 214.

184. Gleichseitig hyperbolische Schnitte. Die ebene Schnittkurve § 110, (11) der Fläche 2. O. hat ein gegebenes Achsenverhältnis  $\frac{1}{\lambda_1}:\frac{1}{\lambda_2}=m:-n$ , wenn die Wurzeln  $\lambda_1$ ,  $\lambda_2$  der quadratischen Gleichung § 109, (11) die (rational gemachte) Bedingung erfüllen:

 $(m\lambda_1 + n\lambda_2)(m\lambda_2 + n\lambda_1) = 0 \quad \text{oder} \quad (m-n)^2\lambda_1\lambda_2 + mn(\lambda_1 + \lambda_2)^2 = 0$  oder nach § 109, (25):

$$(m-n)^{2}(u^{2}+v^{2}+w^{2})A_{44}^{u}-mn(A_{44}^{\prime u})^{2}=0.$$

Diese stellt, in Verbindung mit s=0, einen Kegel 4. Klasse dar, den Leitkegel der Schnitte vom Achsenverhältnis m:-n, auf den Steiner, Syst. Entw. (1832), Werke 1, S. 445, Aufgabe 31, hinweist. Für m=n zerfällt er in den doppelt zählenden Kegel 2. Kl. § 116, (11) den Leitkegel der gleichseitig hyperbolischen Schnitte (Steiner, a. a. O. Aufgabe 30). Für m=-n zerfällt er in vier Strahlen (vier Ebenenbüschel)  $\Theta=0$  (§ 109, (16)). Von den Ebenen dieser vier Büschel kommen aber nur die 6 Verbindungsebenen der vier Strahlen als Kreisschnitte in Betracht aus dem Anm. 150, VI dargelegten Grunde. Für m=0 oder n=0 kommt er auf den Asymptotenkegel § 111, (19), den Leitkegel der parabolischen Schnitte (Steiner a. a. O. S. 445, Anm.) zurück.

Über die gleichseitig hyperbol. Schnitte s. O. Schlömilch, Zeitschr. Math. Phys. 6 (1861), S. 418; Beyer, Diss. Breslau 1868; H. Schröter, Oberfl. (1880), S. 75; 195; 218; O. Rupp, Wien, Ak. Ber., math. naturw. Kl. 86, 2 (1882), S. 909 ff.; Gillet, Mathésis (2) 2 (1892), S. 153; 180; 223; M. Krewer, Arch. Math. Phys. (2), 12 (1894), S. 208; G. D. E. Weyer, ebd. 14 (1896), S. 189; B. Hoppe, ebd. 14, S. 486; W. Rulf, Monatsh. f. Math. 7 (1896), S. 93; K. Schober, ebd. S. 111; genauere Angaben bei W. Bath, Diss. Rostock 1904; vgl. auch Steiner (1826), Werke 1, S. 13.

185. Ebener Schnitt senkrecht zu einem Fokalkegelschnitt. Daß ein durch einen Punkt  $P_0$  eines Fokalkegelschnittes senkrecht zu diesem gelegter Schnitt in  $P_0$  einen Brennpunkt hat, bemerkt für den Kegel § 119, 11, II Chasles, Recherches (1829), S. 9; Cônes (1830), S. 13; Plücker, System (1846), S. 299; für die eigentl. Flächen § 127, 10; § 128, 8 Chasles, Aperçu (1837), Note XXXI, art. (28); die Schlußweise § 127, 10 bei Plücker, System (1846), S. 290; 295; die allg. Auffassung § 127, 12 bei SulmonFiedler, Raum S. 263.

186. Gemeinsame Tangenten zweier konfokaler Flächen und Fokalstrahlen. Die Bestimmung der gemeinsamen Tangenten zweier konf. Fl. § 122, (8) gibt Liouville, J. de math. (1) 11 (1846), S. 112; 12 (1847), S. 423; vgl. Gundelfinger in Hesse, Raum, S. 496.

Die gemeinsamen Transversalen der Fokalkegelschnitte heißen bei *Mac Cullagh* (1843), Works S. 303, bifocal right lines.

Ihre Konstruktion § 134, 1; § 137, 1 für § 132, Fig. 203; § 136, Fig. 211 bei Staude, Fokaleigenschaften (1896), S. 183.

- 187. Senkrechter Schnitt der scheinbaren Umrisse. Der Satz § 122, 6, II für zwei beliebige Flächen  $\tau_1$  und  $\tau_2$  bei *Chasles*, Aperçu (1837), Note XXXI, art. (33); für eine Fläche  $\tau_1$  und einen Fokalkegelschnitt  $\tau_2 = \beta, \gamma$  bei *Chasles*, ebd. art. (13); für die beiden Fokalkegelschnitte § 122, 6, III bei *Chasles*, Nouv. Mém. Acad. Brux. 5 (1829), nach Aperçu, a. a. O. art. (14).
- 188. Fokaleigenschaften der konjugierten Fokalkegelschnitte. Der Ausdruck "focales conjuguées" § 131, 1; § 135, 1 bei Chasles, Aperçu (1837), Note XXXI, art. (7) Anm. Die Fokaleigenschaften der Fokalkegelschnitte § 131, 5—7; § 135, 4 gibt Ch. Dupin, Dével. (1813), S. 280; Corr. polyt. 1 (1807), S. 218; 2 (1813), S. 424; vgl. Dandelin, Brux. Nouv. mém. acad. 2 (1822), S. 171; 3 (1826), S. 1; Ostwalds Klassiker, Nr. 117, S. 206; Jacobi (1834), Werke 7, S. 8; Chasles, Par. C. R. 16 (1843), S. 1108; Plücker, System (1846), S. 264; Hesse, Raum, S. 353; Baltzer, Geom. S. 528; Steiner-Geiser, Kegelschn. (1875) S. 175; Schröter. Oberfl. S. 603; 605.
- 189. Gleichungen 3. und 4. Grades. I. Sind  $x_1, x_2, x_3$  die Wurzeln der kubischen Gleichung:

$$x^3 + px^2 + qx + r = 0$$

so genügen die drei Werte:

$$y_1 = x_2 + x_3$$
,  $y_2 = x_3 + x_1$ ,  $y_3 = x_1 + x_2$ 

der unsymmetrischen Funktion  $y_1 = x_2 + x_3$  der Wurzeln ihrerseits der Gleichung (§ 137, (12)):

$$y^3 + 2ry^2 + (p^2 + q)y + (pq - r) = 0$$
;

nach dem allg. Satz über unsymmetr. Funktionen der Wurzeln von Lagrange (1771), J. A. Serret, Höh. Algebra, deutsch von G. Wertheim 1 (2. Aufl. 1878), S. 328; Encyklopädie der math. W. I, 1, S. 468, art. 16 (K. Th. Vahlen); die Gleichung § 137, (12) selbst von Binet, J. éc. polyt. cah. 16 (1818), S. 52.

II. Die Bestimmung der Wurzeln  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $x_4$  der biquadrat. Gleichung:

$$x^4 + px^3 + qx^2 + rx + s = 0$$

führt auf die kubische Resolvente (§ 134, 6):

$$y^6 + Py^4 + Qy^2 + R = 0,$$

deren Koeffizienten:

$$P = -3p^2 + 8q$$
,  $Q = 3p^4 - 16p^2q + 16pr + 16q^2 - 64s$ ,  
 $R = -(p^3 - 4pq + 8r)^2$ ,

und deren Wurzeln die sechs Werte

$$y_1 = x_3 + x_5 - x_1 - x_4$$
,  $y_2 = x_3 + x_1 - x_2 - x_4$ ,  $y_3 = x_1 + x_2 - x_3 - x_4$ ,  $y_4 = -x_2 - x_3 + x_1 + x_4$ ,  $y_5 = -x_3 - x_1 + x_2 + x_4$ ,  $y_6 = -x_1 - x_2 + x_3 + x_4$  der unsymmetr. Funktion  $y_1$  sind; Methode von Lagrange, Serret-Wertheim a. a. 0.

der unsymmetr. Funktion y, sind; Methode von Lagrange, Serret-Wertheim a. a. O. 2 (1879), S. 896; Encyklopädie I, 1, S. 502 (O. Hölder).

190. Die biquadratische Gleichung der gebrochenen Fokaldistanzen.

190. Die biquadratische Gleichung der gebrochenen Fokaldistanzen. Das Verfahren § 134, 2; 9, erst die Längen der gebr. Fokaldistanzen aus einer Gl. 4 Grades § 184, (14) und dann die Koordinaten  $x_0$ ,  $y_0$  der Knickpunkte aus den linearen Gl. § 134, (12) zu bestimmen, entspricht dem Verfahren des Hauptachsenproblems, wo ebenfalls erst die Hauptachsenkoeff. aus der kub. Gl. § 88, (17) und dann die Richtungskosinus der Hauptachsen aus § 88, (15) bestimmt werden. Die Resolvente § 134, (18) der Gl. § 134, (14) ist die Definitions-

gleichung der ellipt. Koordinaten § 120, (10), wie auch in der Darstellung § 134, (23') zum Ausdruck kommt. Das entsprechende gilt für das Verfahren § 137, 2; 4.

191. Umbeschriebene Vierseite. I. Die erste der beiden Möglichkeiten des Satzes § 145, 2 findet C. J. Brianchon, Mém. lign. du 2 ordre (1817), S. 14; Poncelet, Traité (1822), Art. 153; beide Möglichkeiten erkennt Th. Weddle, Cambr. Dubl. J. 8 (1853), S. 106; vgl. G. Bruno, Torin. Atti 17 (1882), S. 35; A. Mannheim, Soc. Math. Fr. Bull. 25 (1897), S. 78. Die allgemeinere Aufgabe, wann nPunkte einer Fl. 2. O. Berührungspunkte eines geschl. Tangentenpolygons sein können, bei A. Voss, Math. Ann. 25 (1885), S. 39; 26 (1886), S. 231; Zeuthen, ebd. S. 247.

II. Den Ort der Tangenten, welche zwei feste Tangenten schneiden § 145, 4 behandelt J. Cardinaal, Nieuw Arch. 10 (1888), S. 131.

192. Quadratische Komplexe der Erzeugenden. Während es keinen linearen Komplex gibt, dem gleichzeitig beide Scharen der Erzeugenden angehören § 159, 7, I, gibt es neben den speziellen quadrat. Komplexen § 146, (3) im allg. einen quadrat. Komplex, der beide Scharen enthält, nach F. Schur, Math. Ann. 21 (1883), S. 516; s. W. Düker, Dissert. Rostock 1910.

193. Determinante n ten Grades. I. Die Inversionszahl  $\alpha$  einer Permutation  $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$  der n Zahlen  $12 \dots n$  ist die Summe der Anzahlen kleinerer, die auf jede der Zahlen  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  folgen; z. B.  $\alpha = 15342$ ,  $\alpha = 0 + 3 + 1 + 1 + 0 = 5$ ;  $\alpha = 14523$ ,  $\alpha = 4$ . Die Permutation heißt gerade oder ungerade, je nachdem ihre Inv.zahl ger. od. unger. ist. Baltzer, Det. (1875), S. 1.

II. Definition der Determinante n ten Grades:

$$(1) \quad A = |a_{1m}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ & & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+5} a_{\alpha_1 \beta_1} a_{\alpha_2 \beta_2} \dots a_{\alpha_n \beta_n},$$

wo sich die Summe entweder, bei fester Permutation  $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$  (in der Regel  $\alpha = 12 \dots n$ ), über alle n! Permutationen  $\beta = \beta_1 \beta_2 \dots \beta_n$  oder, bei fester Permutation  $\beta$  (in der Regel  $\beta = 12 \dots n$ ), über alle n! Permutationen  $\alpha$  erstreckt, und  $\alpha$  und  $\beta$  die Inverszahlen von  $\alpha$  und  $\beta$  sind. Beispiele n = 2, 3, 4, s. I Anm. 1, I, (1); II, (1); Baltzer, Det., S. 5.

III. Adjungierte Unterdeterminanten. Sind  $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k \alpha_{k+1} \dots \alpha_n$  und  $\beta_1 \beta_2 \dots \beta_k \beta_{k+1} \dots \beta_n$  zwei Permutationen mit den Invers.zahlen a und  $\mathfrak{b}$ , so sind:

$$(2) \ p_{\alpha\beta} = \begin{vmatrix} a_{\alpha_{1}\beta_{1}} & a_{\alpha_{1}\beta_{2}} & \dots & a_{\alpha_{1}\beta_{k}} \\ a_{\alpha_{2}\beta_{1}} & a_{\alpha_{2}\beta_{2}} & \dots & a_{\alpha_{k}\beta_{k}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{\alpha_{k}\beta_{1}} & a_{\alpha_{k}\beta_{2}} & \dots & a_{\alpha_{k}\beta_{k}} \end{vmatrix}, \ q_{\overline{\alpha}\overline{\beta}} = (-1)^{a+b} \begin{vmatrix} a_{\alpha_{k+1}\beta_{k+1}} & \dots & a_{\alpha_{k+1}\beta_{n}} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{\alpha_{n}\beta_{k+1}} & \dots & a_{\alpha_{n}\beta_{n}} \end{vmatrix}$$

zwei adjungierte Unterdeterminanten k ten  $(k=1, 2, \ldots, oder n-1)$  und n-k ten Grades. Den  $\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!}$  Kombinationen  $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_k$  und  $\binom{n}{k}$  Kombinationen  $\beta = \beta_1 \beta_2 \dots \beta_k$  entsprechen  $\binom{n}{k}^2$  Unterdet.  $p_{\alpha\beta}$  und zu jeder solchen gehört eine bestimmte  $q_{\overline{\alpha\beta}}$ ; z. B für n=4 mit  $\alpha=314$ ,  $\overline{\alpha}=2$ ;  $\beta=124$ ,  $\overline{\beta}=3$  oder  $\alpha=23$ ,  $\overline{\alpha}=14$ ;  $\beta=24$ ,  $\overline{\beta}=31$ :

$$\begin{vmatrix} a_{31} & a_{32} & a_{34} \\ a_{11} & a_{12} & a_{14} \\ a_{41} & a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} \text{ und } a_{23} \text{ oder } \begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix} \text{ und } \begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{43} & a_{41} \end{vmatrix}.$$

Der Faktor  $(-1)^{a+b}$  wird immer +1, wenn man die Kombination  $\alpha$ ,  $\bar{\alpha}$  und  $\beta$ ,  $\bar{\beta}$  so wählt, daß die Permutationen  $\alpha_1 \alpha_2 \ldots \alpha_k \alpha_{k+1} \ldots \alpha_n$  und  $\beta_1 \beta_2 \ldots \beta_k \beta_{k+1} \ldots \beta_n$  beide gerade sind, wie I Anm. 1, III, (3); (10).

IV. Entwicklung nach Unterdeterminanten. Die Determinante (1) ist:

$$A = \sum p_{\alpha\beta} q_{\overline{\alpha}\overline{\beta}},$$

wo sich die Summe entweder, bei fest bleibender Kombination  $\alpha$ , über alle  $\binom{n}{k}$  Kombinationen  $\beta$  oder, bei fest bleibender Kombination  $\beta$ , über alle  $\binom{n}{k}$  Kombinationen  $\alpha$  erstreckt, und der Faktor  $q_{\alpha\beta}$  in jedem Gliede die adjungierte Unterdet. von  $p_{\alpha\beta}$  ist. Ist im ersten Falle  $\alpha$  nicht genau die "komplementäre Kombination" zu  $\alpha$ , die  $\alpha$  zu einer vollen Permutation ergänzt, so ist die Summe in (3) nicht A, sondern 0; und entsprechend im zweiten Falle; Baltzer, Det. S. 30, Beispiele s. I Anm. 1, II, (6); III, (17); (19) und im vorl. Text § 43, (17); § 107, (8); (12); ferner für § 140, (12) ausgeführt:

$$A^{uu'} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \\ u_1 & u_2 & u_3 & u_4 \\ u'_1 & u'_2 & u'_3 & u'_4 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} u_2 & u'_2 \\ u_3 & u'_3 \end{vmatrix} + \cdots$$

und die ersten Faktoren der 6 Glieder nach I Anm. 1, III, (19) entwickelt (§ 140, (16)):

$$A^{u\,u'} = \sum_{1}^{6} \sum_{1}^{6} \alpha_{\bar{k}\bar{l}} q_{k} q_{l};$$

und entsprechend § 140, (33); (36); (42); § 142, (40).

V. Determinanten aus Unterdeterminanten. Bedeutet  $A_{lm}$  die (adjungierte) Unterdeterminante des Elementes  $a_{lm}$ , so ist in der Be-

§ 55, 9; -kegelgleichung der Hyperboloide § 74, 3; —parallelogramm der Hyperbel § 3, (16).

B,  $B_{kl}$ ,  $\beta_{kl}$ ,  $B_{kl}$ , B', B',  $B_0$ , ... Abkürzungen s. "Determinante". Berührungsdreieck der Kurve 2.0., Be-

griff § 52, 1; mit unendl. f. Seite § 52, 3, entsprechende Gleichungsform § 52, (3). (3'), auch § 38, (5) (5'), entspr. projektive Erzeugung § 52, 4, entspr. rationale Parameterdarst. § 52, 5.

Berührungsdreikant des Asymtotenkegels u. entspr. Gleichungsform von Hyperboloid und Kegel § 74, 1.

Berührungsebene s. Tangentialebene.
Berührungskegel, Begriff u. Gleichung
bei der allg. Fläche 2.O. § 67, 7, ebene Berühr.kurve § 68, 10, allg. Gleichung bei Kugel § 69, 8. § 100, 4, bei Ellipsoid, Hyperboloid § 70, 4, bei Paraboloid § 70, 11, bei Kegel § 71, 5; Hauptachsengleichung des — bei Ellipsoid, Hyperboloid § 121, (18), bei Paraboloid § 124, (18), Brennlinien des bei Ellipsoid, Hyperb. § 122, 1, bei Paraboloid § 125, 1; Ort der Scheitel solcher - an Ellips., Hyperb., Paraboloid, die gleichseitig § 100, (17). (21). § 122, (13). § 125, (7); dual gleichseitig § 100, (18). (22). § 122, (16). § 125, (10); die Kegel des Pappus oder Hachette Anm. 66; die Rotationskegel § 122, 8. § 125, 2; die längs einer Kurve berührende Kugelkegel § 70, 5. 12; die in zwei Punkten berührende Kugelkegel sind § 127, 11. III.

Berührungspunkt — der Tangente der Kurve 2. O. § 10, 3; als Pol der Tangente § 11, 17; Koordinaten bei geg. Tangente § 45, (4). (5), Gleichung in Linienkoord. § 45, (20); — einer Geraden der Kurve 2. Kl. § 16, 3, Gleichung § 16, (12); — der Tangente der Flüche 2. O. § 67, 3, Koord. bei geg. Tang. § 144, (4), Gl. in Ebenenkoord. § 148, (14); - der Tangentialebene der Fläche 2.0. § 67, 4, als Pol der Tang.eb. § 68, 25, Koord. bei geg. Tang.eb. § 143, 2, Gl. in Ebenenkoord. § 148, (5); — einer Ebene der Fläche 2 Kl. § 76, 3, Gleichung § 76, (10).

As.keg. und As. der Fokalhyperbel | Bestimmungsstücke, fünf der Kurve 2. O. oder 2. Kl. § 9, 9. § 15, 6, (fünf des Kegels 2. O. oder 2. Kl. § 80, 1), drei des Kreises § 12, 12, neun der Fläche 2. O. oder 2. Kl. § 66, 10. § 75, 8, vier der Kugel § 69, 14, fünf (Strahlen) des linearen Komplexes § 86, (1).

Bilineare Formen fmn zweier Punkte  $x_k^{(n)}, x_k^{(n)}$  und ihre Identität für zwei Koordinaten § 39, (6), auch § 7, (5). § 9, (13). § 15, (9), für drei Koord. § 41, (6), auch § 9, (7). § 10, (9). § 15, (5). § 66, (13), für vier Koord. § 138, (6), auch § 66, (7). § 67, (9). § 76, (6). Übergang in  $f_{mm}$  § 39, (7). § 41, (7), auch § 10, (8). § 16, (7). § 138, (7), auch § 67, (8). § 76, (5).

Brennkreis der Rotationsflächen § 53, 4. Brennkurven (Brennkegelschnitte) siehe Fokalkegelschnitte.

Brennlinien der Zylinder § 53, 9. 10, der Kegel s. Fokallinien.

Brennpunkte der Ellipse, Hyperbel, Parabel, Einführung § 1, 1. § 2, 1, als Scheitel berührender Kreisstrahlenpaare § 13, 8. 16, als Scheitel rechtwinkl. Involutionen harmon. Polaren § 20, 4, I. 16, I, als Scheitel doppelt berührender Kreisstrahlenpaare § 127, 11, IV, als Schnittpunkte der durch die im. Kreispunkte gehenden Tangenten § 20, 23, als Punktepaare der Schar der Konfokalen § 32, 11. § 34, 10, als Doppelpunkte der Involution, die von senkr. harmon, Polaren auf einer Hauptachse best. wird, § 20, 6. 18, Gesch. Anm. 2; der Rotationsflächen § 53, 3. 5, als Scheitel berührender Kugelkegel § 70, - der sphärischen Kegelschnitte § 54, 6; — der Ellipsoide, Hyperboloide, Paraboloide § 55, 6. § 56, 6, auf der Fläche liegende § 55, (12). (13). § 56, (9). (10).

Brennpunktseigenschaft der Ellipse und Hyperbel § 1, (9). (10), aus der Brennp.-Direktrixeig. abgeleitet § 4, 9, ihre Identität § 1, (6); — der sphärischen Ellipse § 180, 4. 6 s. Fokaleigensch.

Brennpunkt-Direktrixeigenschaft der Ellipse und Hyperbel § 4, (18). (32). (84), der Parabel § 2, (6), ihre Identitäten § 4, (28). § 2, (8); — des Kegels (Brennstrahl. D.) § 128, 9, ihre Identität § 128, (31); — der Ellipsoide, Hyperboloide, Paraboloide § 127, 7. 8. 9. § 128, 6. 7, ihre Identitäten § 127, (20). (23). (25). § 128, (20). (23).

Brennpunktsgleichung d. Ellipse, Hyperbel § 4, (10), der Parabel § 2, (9), der Kegelschnitte § 4, (10), in Linienkoord. § 31, (28). (31); — der Rotationsflächen § 53, (25), in Ebenenkoord. § 105, (31). (34). § 82, (45); — der Flächen 2. O. § 127, (29).

Brennstrahlen bei der Ellipse, Hyperbel, Parabel, Begriff § 13, 4. 13, Winkel gegen Tang. u. Normale § 13, 4. 18; s. Fokaldistanzen.

Brennweite der Ellipse u. Hyperbel § 1, 1. Bündel von Flächen 2. O., Begriff § 85, 12. Büschel ≠on Punktepaaren § 8, (53), von Kegelschnitten § 48, 6.

Definite Form von zwei homog. Koord. § 40, 4, Bedingung § 40, (42); — von drei h. K. § 49, 2, Bed. § 49, (10); — von vier h. K. § 152, 5, Bed. § 152, (14).

Determinante, des Punktepaares, Begriff der Det. A § 7, (11). § 39, (11), Invarianteneigenschaft § 39, (12), auch § 31, (16), Summe der Hauptelemente A' § 40, (41); - der Kurve 2. O. od. 2. Kl., Begriff der Det. A mit Unterdet. Akl § 9, 6. § 41, 4;  $B, B_{kl}$  § 15, 3;  $E, E_{kl}$ § 41, 4, Invar.eig. § 41, (17), auch § 22, (7). § 31, (5). § 105, (19), Zerfall der  $A_{kl}$ ,  $a_{kl}$  in Faktoren § 42, (13). (19), Hauptunterdet.  $A_{kk}$  § 49, 4. 8, Summen der Hauptunterdet. A', A'' § 19, (3). (4);  $A'_{5}$ , § 21, (18); B', B'',  $B_{0}$ ,  $B'_{5}$ , § 27, (3); — der Fläche 2. 0. od. 2. Kl., Begriff der Det. A mit Unterdet.  $A_{k1}$ ,  $\alpha_{kl}$ ,  $A_{kl}$  § 66, 6. § 138, 4;  $\alpha_{kl}$  § 140, bei (16);  $B, B_{kl}$ ,  $\beta_{kl}$  § 75, 3;  $B_{kl}$  § 102, 6;  $E, E_{kl}, \varepsilon_{kl}$  § 138, 4, Invar.eig. § 138, (17), auch § 91, (7). § 105, (4), Zerfall der  $A_{kl}$ ,  $\alpha_{kl}$ ,  $a_{kl}$  in Faktoren § 139, (13). (21). (27), Hauptunterdet.  $A_{kk}$  § 152, 6. 11. 13, Summen der Hauptunterdet. A', A'', A''' § 79, (5). (6). (7); A'<sub>44</sub>, A''<sub>44</sub> § 89, (5); B', B'', B''' § 101, (3); B<sub>0</sub> § 101, (6); B<sub>0</sub>' § 102, (19).

Determinante, geränderte der Kurve 2.O., einfach geränderte A<sup>u</sup>, Begriff § 43, (5), Invarianteneigenschaft § 43, (10), Entwickl. nach Linienkoord. § 43, (7),

Übergang in vollst. Quadrat § 42, (14), Unterdeterm. A § 43, (18). § 44, (26), Zerfall der  $A_{kl}^{u}$  in Faktoren § 44, (33), Hauptunterdet.  $A_{kk}^{u}$  § 49 bei (20), Überg. der  $A_{kk}^{u}$  in vollst. Quadrat § 45, (16), Summen der Hauptunterdet.  $A'^{u}$  § 44, (38); zweifach ger. Auu', Begriff § 43, (13), Invar.eig. § 43, (15), Entwickl. nach Punktkoord. § 48, (17), nach Linien-koord. § 48, (19), Überg. in v. Quadr. § 44, (36); – der Fläche 2. O., einfach ger. A", Begriff § 107, (5). § 140, (5), Invar.eig. §140, (9), Entw. nach Ebenenkoord. § 107, (8). § 140, (7), Überg. in v. Quadr. § 189, (14), Unterdet.  $A_{kl}^{\mu}$ ,  $\alpha_{kl}^{\mu}$  § 107, (9). (10). (11). (20). § 140, (21). (35). § 141, (32). (46), Entwickl. nach Ebenenk. § 107, (33). (35), Zerfall der  $A_{kl}^{u}$ ,  $\alpha_{kl}^{u}$  in Faktoren § 141, (38). (48), Hauptunterdet.  $A_{kk}^{u}$ ,  $\alpha_{kk}^{u}$  § 153, 4, Übergang der  $A_{kk}^u$ ,  $\alpha_{kk}^u$ , in v. Quadr. § 143, (14). (18), Summen der Hauptunterdet. A'" § 107, (22). (23); A'4 § 109, (10); sweifach ger. A"", Begriff § 140, (12), Invar.eig. § 140, (14), Entw. nach Linienk. § 140, (16). (17). (19), nach Ebenenk. § 140, (22), Überg. in vollst. Quadr. § 189, (22). § 141, (41), Unterdet. Aki § 140, (41), Entwickl. nach Linienk. § 142, (38), nach Ebenenk. § 148, (7), Zerfall der Azz' in Faktoren § 142, (31), Hauptunterdet. Akk § 154, (9), Überg. der  $A_{kk}^{uu}$  in v. Quadr. § 148, (9), Summen der Hauptunterdet.  $A'^{uu}$ § 142, (22); dreifach ger. Auu'u'' ', Begriff § 140, (29), Invar.eig. § 140, (31), Entw. nach Punktk. § 140, (83), nach Linienk. § 140, (36). (37), nach Ebenenk. § 140, (42), Überg. in v. Quadr. § 139, (28). § 141, (49). § 142, (35).

Determinantenidentitäten, für den 2. Grad, unbedingte §23, (25); — für den 3. Grad, unbedingte § 19, (7). (23), bedingte  $(A_{35} = 0)$  § 23, (20); (Elem. von  $A_{32}$  alle 0) § 23, (28); — für den 4. Grad, unbedingte § 79, (10). § 81, (17). (24), bedingte  $(A_{44} = 0)$  § 94, (29), (Unterdet. von  $A_{44}$  alle 0) § 94, (35), (Elem. von  $A_{44}$  alle 0) § 94, (43); — für einfach geränderte 4. Grades § 44, (40). § 111, (29). § 109, (20); — für einfach geränderte 5. Grades, unbedingte § 107, (25). (43), bedingte  $(A_{44}^u = 0)$  § 111, (17).

(35); - für zweifach geränderte 6. Gr. unbed. § 142, (23).

Determinantensätze Anm. 193; I Anm. 1. Diametralebene, der Ellipsoide u. Hyperboloide § 72,1, konjugierte eines Durchmessers § 72, 1, einer Hauptachse § 72, 1, IV, drei konjugierte -n § 72, 7, II, Schnitte parallel einer - § 72, 9, Bedeutung im Polarbündel des Asympt.kegels § 84, 3; - der Paraboloide § 73, 1, konjugierte einer Richtung § 73, 1.

Direktrix, der Parabel § 2, 1, der Ellipse u. Hyperbel § 4, 6, ihre Konstruktion § 4, 7, als Polare des Brennp. § 20, 15, 3, als Berührungssehne § 127, 11, IV; Polare eines Punktes der - § 20, 9; - eines ebenen Schnittes § 127, 12; die einem Brennpunkt entsprechende der Fläche 2. O. § 127, 5. § 128, 5, als reziproke Polare der Tangente des Brennp. § 127, 5. § 128, 5, als Berührungssehne § 127, 11, III.

Direktrixebene, des Rotat.paraboloids § 53, (23); des parabol. Zylinders § 53, (33); des Kegels § 128, 9, als Polarebene der Brennlinie § 128, 9; einem Brennp, entsprechende -n der Ellipsoide, Hyperboloide, Paraboloide § 127, 11, imaginäre und reelle § 127, 11, I, parallel den Kreisschnitteb. § 127, 11, II; Haupt--n des ellipt. Paraboloids, Gleichungen § 137, (30), als Polarebenen der Hauptbrennp. § 137, 11.

Distanzsummen und -differenzen (gebrochene Entfernungen), Dist.summen über die Fokalellipse § 132, 4, ihre extremenWerte §132, 10, unbestimmter Knickpunkt § 131, 8. § 132, 3; D.diff. über d. F.ellipse § 133, 1—2; D. s. u. D. d. über Fokalhyperbel § 133, 3-7; Beziehungen der 16 extremen Werte § 133, (20); — über die eine Fokal-parabel § 136, 4. 5; Beziehungen der 6 extremen Werte § 136, (30).

Doppelebene, als Fläche 2. O. § 81, 6. § 139, 9. § 99, (2), IV. Kolonne, ihre Koord. § 81, (21). § 139, (24), Koord.produkte § 139, (27); - der Fläche 2. Kl., Beispiel § 84, 1, Begriff § 76, 6. § 77, 6. § 139, 3; Anzahl § 78, 1; — als Kegel 2. O. § 80, (16). § 42, 9, 1.; - des Kegels 2. Kl. § 80, (15'). § 42, 9, r.

Doppelgerade (Doppellinie, Doppelstrahl),

als Kurve 2. O. § 19, 7. § 42, 7. § 26, (2), III. Kolonne, ihre Koord. § 19, (20). § 42, (16), Koord produkte § 42, (19); der Kurve 2. Kl., Beispiel § 20, 20, Begriff § 16, 5. § 42, 3, Anzahl § 18, 1; - des Kegels 2. O. § 80, (15). § 42, 9, 1.; - als Kegel 2. Kl. § 80, (16'). § 42, 9, r.; - der Fläche 2. O. u. 2. Kl. § 81, 1; Linienkoord. § 81, (2). (2'). § 139, (16); Koord.produkte § 139,(21); -der ebenen Schnitte d. Fläche 2. O. § 107, 1. § 141, 3, Linienkoord. § 107, (31). § 141, (46). Koord.produkte § 141, (48).

Doppelpunkt, des Punktepaares in gem. Koord. § 7, 3, endl. u. unendl. fern. § 7, (28), in Zweieckskoord. § 39, 8, 10; -e einer Involution § 8, 5; - der Kurce 2. O., Beispiel § 13, 20, Begriff (Methode der unbest. Tangente od. Polare) § 10, 6. § 11, 13. § 46, (10), (Meth. der Reduktion der Anzahl der Koord.) § 42. 2, Bestimm.gleichungen § 10, (28). § 42, (6), Anzahl der -e § 18, 1. § 42, 4, Koordinaten § 19, (2). § 42, (8), Koord.-produkte § 42, (13), — als Kurre 2. Kl. § 19, 7. § 42, 7. § 30, (2); — der Fläche 2. O., Beispiel § 71, 1, Begriff (Meth. d. unbest. Tang. od. Polareb.) § 67, 9. § 68, 12. § 149, (15), (Meth. d. Reduktion d. Anz. d. Koord.) § 139, 2, Best.gleichungen § 67, (32). § 139, (6), Anzahl der -e § 78, 1. § 139, 3, Koordinaten § 79, (4). § 139, (8), Koord.prod. § 139, (13); - als Fläche 2. Kl. § 81, 6. § 139, 9. § 104, (2); - des Schnittpunktpaares der Kurve 2. O. mit einer Geraden § 44, 3, Best gleich. § 44, (25), Koord. § 44, (26), Koord.produkte § 44, (28); des Schnittpunktpaares der Fläche 2. O. mit einer Geraden § 142, 3, Best. gleich. § 142, (28), Koord. § 142, (29), Koord.produkte § 142, (31); Bez. zum — des eb. Schnittes § 142, 8; — des ebenen Schnittes einer Fläche 2. O. § 107, 1. § 141, 3, Best gleich. § 107, (2). § 141, (31), Koord. § 107, (16). § 141, (32), Koord.produkte § 141, (34); Bez. zur Tangentialebene § 106, 6; Bez.

Doppelverhältnis von vier Punkten od. Tangenten der Kurve 2. O. § 52, 7, von vier Erzeugenden d. Fläche 2. O. § 159,

zum - der Fläche § 141, 9.

einachsige, unbestimmt-Dreiachsige, achsige Flächen 2. O. § 100, 2.

Dreieck, ein- u. umbeschr. einer Kurve 2. O. § 37, 10; — mit Höhen als vollst. Viereck § 8, 20.

Dreiteilung des Winkels § 38, 10.

Dualität als Polarreziprozität in gem. Koord. § 20, 11. § 82, 13, in Dreiecksu.Tetraed.koord. § 46, 14. § 149, (39). (40). dual gleichseitiges Hyperboloid u. Kegel, Begriff u. Beding. für die Halbachsenquadrate § 71, (30), Invarianteneigensch. der Bed. § 93, 5, allgem. Bed. § 100, (14); charakt. Eigensch. hergel. aus Theorie des Polartetraeders § 151, 7. dual orthogonales Hyperboloid u. Kegel

§ 82, 16, allg. Bed. § 100, (30). Durchmesser der Ellipse und Hyperbel § 14, 1, der Parabel § 14, 8; -Ellipsoides und Hyperboloides § 55, 2. § 72, 1, der Paraboloide § 73, 1; — des lin. Komplexes § 87, 2. 3.

Durchmesser, konjugierte, der Ellipse u. Hyperbel § 14, 2, als Involution § 14, 4, besondere § 14, 5, Gleichung in bezug auf sie § 14, (11), ihre Quadratsumme u. ihr Parallelogramm § 14, 7, als Invariantensatz § 22, 10; — ähnlicher Kegelschnitte § 14; 11; — u. Tangente der Parabel § 14, 8.9; - ebener Schnitte einer Fläche 2. O. § 72, 6, - einer Diametralebene des Ellipsoides u. Hyperboloides § 72, 2, mit ihr in vereinigter Lage § 72, 4, im Polarbündel des Asymptotenkegels § 84, 3; - zwei § 72, 5, als konjugierte Gerade § 72, 5, IV. § 82, 4; — drei § 72, 7, Gleichung in bezug auf sie § 72, (14), metrische Eigenschaften § 72, (23), als Invariantensätze § 92, 2, reelle und imagin. § 72, 11; - zwei mal drei auf Kegel 2. O. § 151, - einer Stellung beim Paraboloid § 73, 2, Quadratsumme der Längen § 73, 5, als Invariantensatz § 92, 3.

Ebene als Bestandteil einer Fläche 2. O. § 66, 8.

Ebenenkoordinatengleichung, der Ellipse, Hyperbel, Parabel § 53, 11, der allg. Kurve 2. Kl. i. Raume § 80, (23'), der unendl. fernen Kurve 2. Kl. § 80, (19'), der unendl. f. Kurve der Fläche 2. O. § 111, (19); — der Kugel § 69, (27),

der Ellipsoide, Hyperboloide, Paraboloide i. bezug auf Hauptachsen § 70. (10). (32), der allg. eigentl. Fläche 2. O. in gem. Koord. (Methode koinzidenter Polarelemente) § 78, (7), (Meth. zerfallender Schnittkurve mit einer Ebene) § 107, (8), in Tetraederk. § 143, (2); des eig. Kegels 2. O. im Bündel § 80, (12); en (zwei) des Kegels 2. O. im Raume § 71, (8). (9). § 80, (20'). § 143, (8). (11); en (drei) des Ebenenpaares § 71, (83). (34). § 143, (17), der Doppelebene § 143, (18); - der Schnittkurve der Fläche 2. O. mit einer Ebene § 148, (3), des Berührungspunktes einer Tang.ebene § 148, (5); —en (zwei) der Erzeugenden in einer Tang.ebene § 148, (8); der Berühr.linie einer stat. Tang.eb. §148, (9); des Schnittpunktpaares mit einer Geraden § 148, (13), des Berühr.punktes einer Tangente § 148, (14).

Ebene Schnitte, s. Schnittkurve. Ebenenpaar im Ebenenbüschel § 7, 13, als Kegel 2. O. § 80, 9, l., als Fläche 2. O. § 71, (32). § 81, 2. § 99, (2), III. Kolonne. § 139, 6.

Eigentliche - Punktepaare §7,(18); - Kurven 2. O. u. 2. Kl., Begriff § 18, 2. § 42, 3, Identität beider § 18, 7. § 45, 8; Übersicht § 26, (2), I. Kol.; — Kegel 2. O. u. 2. Kl. § 80, 6, Identität § 80, 8; - Flächen 2.0. u.2. Kl., Begriff § 78, 2. § 139, 3, Identität § 78, 7. § 143, 3; Übersicht § 99,(2), I.Kolonne; — Schnittpunktpaare der Kurve 2. O. § 44, 6, der Fläche 2. O. § 142, 7; — Schnittkurven der Fläche 2. O. § 141, 7; Übersicht § 114, (3), I. Kolonne.

Elementarteiler, Begriff § 50, 10. § 155, 10. Elliptische Koordinaten, Begriff, in der Ebene § 33, 1; im Bündel § 119, 1; im Raume § 121, 1; identische Gleichungen zwischen gemeinen und — § 33, 3. § 119, 3. § 121, 3.

Enveloppe der Schar konfokaler Ellipsen u. Hyperbeln § 32, 10, Parabeln § 34, 9, Kegel § 118, 11, Ellipsoide u. Hyper-boloide § 120, 10, Paraboloide § 123, 9. Erzeugende (geradlinige), Begriff, als Gerade, die ganz der Fläche angehören, beim Zylinder § 53, 7, Kegel § 54, 3, einschal. Hyperboloid § 63, 2, hyperbolischen Paraboloid § 65, 2, bei d.

Tang.ebene § 67, 8. § 141, 8; als zusammenfallende rez. Polaren § 68, 21. § 82, 6. § 83, 6. § 146, (13). Zwei Scharen § 63, 3. § 65, 3, gleichnamige u. un-gleichn. § 68, 4. § 65, 4. § 147, 8, zwei durch jeden Punkt der Fl. § 63, 6. § 65, 7, zwei in jed. Tang.eb. §146, 4, Schnittp. u. Verb. ebene zweier —r, § 63, (25). § 65, (15). § 82, (33). § 83, (24). § 159, 10. 11; projektive Punktreihen und Ebenenbüschel bei zwei —n § 63, 10. § 65, 9. § 82, 11. § 83, 11. § 159, 5. Richtungskosinus § 63, (11). (27). § 65, (17); parallel zu den Erz. des Asympt.kegels beim Hyperbol. § 68, 5, zu den Erz. der Asympt.ebenen beim Parabol. § 65, 3, zwei senkr. - § 64, 1. § 65, 16. § 116, 6. 12, drei senkr. § 64, 3. § 65, 17. § 116, 8. 14, Entfern. zweier Punkte einer -n § 63, 11. § 65, 8. Bed gleichungen für zwei Punkte od. Ebenen einer -n § 67, (27). § 76, (13). § 82, (14). § 83, (13). § 146, (7), Gleichungen der -n in gem. Punktkoord. (trigon. Parameter) § 63, (8); (linearer Par.) § 63, (22). § 64, (19). § 65, (9); in gem. Ebenenk. § 82, (29'). § 83, (21'); Hauptachsengl. § 121, (24). § 124, (24), in Tetraederk. § 159, (15), (16); in gem. Linienk. § 82, (22). § 83, (19), Tetr.lin.k. (quadrat.) § 146, (5), (linear) § 147, (17). (18), Abhängigkeit u. charakt. Determinante der sechs linearen § 147, 2-7 Parameterdarstellung der gem. Lin.k. § 82, (27). § 83, (20), der Tetraederl.k. § 159, (17) Erzeugung, projektive, der Kurve 2. O. durch allg. Strahlbüschel u. Punktreihen § 38, 2. 4, durch anschließende § 38, 5. § 52, 4, der Parabel durch ähnl. P.reihen § 38, 6, des Kreises und der gleichs. Hyperbel durch kongr. Büschel § 38, 8.9, durch inzidente Elemente eines Polarsystems § 18, 11; - der Fläche 2. O. durch Ebenenbüschel u. P.reihen § 159, 5, des Paraboloides durch ähnl. P.reihen § 65, 9. 10, des orthog. Hyperbol. u. Keg. durch kongr. Büschel § 100, 8, durch senkr. Büschel § 64, 7; durch reziproke Bündel § 158, 11, durch inzidente Elemente eines Polarsystems § 78, 13; durch ebene Schnitte, des El-

allg. Fläche 2. O. u. 2. Kl. § 66, 9. § 75,

7. § 142, (19); als Schnittlinien mit der

lipsoides, Hyperboloides, Paraboloides § 55, 8. § 56, 8; durch Bewegung einer Geraden, des Zylinders § 53, 7, Kegels § 54, 8, des einschal. Hyperbol. § 74, 6, des hyp. Parabol. § 74, 10. Exzentrizität der Ellipse und Hyperbel § 4, (3).  $f, f_k, f_{mn}, F, F_k, F_{mn}$  als Abkürzungen s. quadrat., lineare, bilin. Formen. Fadenkonstruktion der Ellipse, Hyperbel § 1, 9, der Parabel § 2, 8, der sphaer. Ellipse § 130, 6, des Ellipsoides § 134, 14. Fadenmodell (Stabmodell) starres des einsch. Hyperboloids § 63, 7, des hyp. Parabol. § 65, 11; bewegliches § 63, 12. § 65, 14. Fokal-, s. auch Brenn-. Fokalachsen der Fläche 2. O., Begriff § 122, 10, als Frzeugende der konfokalen Flächen § 122, 11. § 125, 4. Fokalebenen einer Erzeugenden des Kegels § 119, 8. Fokaleigenschaften der Kegelschnitte s. Brennpunktseigensch.; - der konjugierten Fokalkegelschnitte einfache § 131, 5-7. § 135, 4, zusammengesetzte § 131, 9. § 135, 5; — des ellipt. Kegels § 130, 4, zugeh. Identität § 130, (14), sphaer. Ellipse § 130, 6; - der Ellipsoide u. Hyperboloide § 134, 11, zugeh. Identität §134, (19), — der Paraboloide § 137, 11. 12, zugeh. Identität § 187,(17). Fokaldistanzen der Kegelschnitte, Darstellung als lineare Funktionen von x § 4, 9, durch ellipt. u. parabol. Koord. § 33, (10). § 35, (8); der konjug. Fokalkegelschnitte, Darst. als lin. F. von x §131, (8). §135, (4); —, gebrochene über Fokalellipse § 132, 10, über l. Fokalparabel § 136, 10, Gleich. zw. ihnen § 134, (15). § 137, (10), Ungleich. zw. ihnen § 132, (28). § 136, (27); Haupt-, — § 133, 8. § 136, 15; ihre biquadrat. Gleich. bei Ellipsoid u. Hyperbol. § 134, (14), ihre kubische bei Paraboloid § 137, (9), Bestimm. der Knickpunkte § 134, 9. § 137, 4; Darstellung durch ellipt. u. parabol. Koord. § 134, (23'). § 137, (20). Fokalkegel eines Punktes § 122, 2. § 125,

1. § 132, 1. § 136, 1.

Fokalkegelschnitte der Flächen 2. O., Ein-

führung, Gestalt und Lage § 55, 6. 7.

§ 56, 6. 7; als Ort der Scheitel umbeschr. Rotat.kegel § 122,8. § 131,4. § 132, 2. § 135, 3. § 136, 2; dopp. berührender Kugelkegel § 127, 11, III; als Kegelschnitte in der Schar konfokaler Fl. § 120, 9. § 123, 8, als Ort der Kreispunkte dieser § 58, 7. § 60, 7. § 61, 7, als Ordnungskurven des Polarsystems, in dem Tang.eb. u. Normale die Haupteb. schneiden § 120, 14. § 123, 12, als umhüllt von Fokalachsen § 122, 11; Zentralprojektion der — § 134, 1. § 137, 1.

Fokallinien (-strahlen) des Kegels, Einführung § 54, (11). (15), als Achsen rechtw. Involutionen harm. Polareb. § 119, 11; als Linienpaare in der Schar konfokaler Keg. § 118, 10; als Doppelstrahlen der Involution, in den Tang.-u. Norm.ebene eine Hauptebene schneiden § 119, 9.

Fokallinien (-strahlen, Bifokallinien) der Ellipsoide, Hyperboloide, Paraboloide Begriff § 132, 3. § 136, 3; vier — eines Punktes § 122, 5. § 125, 2. § 132, 3. § 136, 3; Winkel gegen die Normalen § 122, 4. § 125, 2, Verteilung der Treffpunkte mit den Fokalkegelschn. § 132, 11. § 136, 11, als Anfangsstücke der gebroch. Fokaldist. § 132, 8. § 136, 8. § 134, 1. § 137, 1.

Fünfeck, einem Kegelschn. einbeschrieben § 37, 8.

g,  $g_k$ , G,  $G_k$  als Abkürzungen, s. quadrat. u. lineare Formen.

Geradlinige u. nicht geradl. Flüchen 2. O. als Arten § 63, 1. § 65, 1. § 99, (31), II. u. III. Kolonne, nach dem Schnitt mit der Tangentialeb. unterschieden § 115, 1, nach der Spezies untersch. § 152, 9, nach Schnittpunkten u. Tangent.eb. einer Geraden untersch. § 154, 7.

Geradlinige Schnitte (eine endl. Gerade)
des hyperb. Paraboloides § 62, 3, Identität der — § 62, 2, ihre Umkehr § 62,
5, entsprech. Kartonmodell § 62, 6;
Bedingung der — in Ebenenkoord.
§ 115, (40). § 116, (33); vollst. Übersicht
aller — § 117, 13, erste Gruppe V\*,
zweite Gr. IV\*.

Gestaltbeschreibung d. Ellipse, Hyperbel, Parabel § 1, 8. § 2, 4. 5, der Rotationsfl. 2. O. § 53, 3-5, der Zylinder 2. O. § 53, 9 10, des ellipt. Kegels § 54, 3, der Ellipsoide, Hyperboloide § 55, 7, der Paraboloide § 56, 7, des linearen Komplexes § 57, 18.

Rompiexes § 51, 18.

Gleichseitige Hyperbel Gestalt § 1, (22), allg. Beding. § 26, 6, Erzeug. durch kongr. Büschel § 38, 9, zur Dreiteilung des Winkels § 38, 10, Umkreis eines Polardreiecks § 48, 4; entsprech. Rotationsflächen § 53, 3, 4, entsprech. hyperbol. Zylinder § 53, 9.

Gleichseitig hyperbolische Involution von Punkten § 8, 6, von Strahlen § 8, 18. Gleichseitige Hyperboloide (ein- und zweisch.) und Kegel, Begriff u. Beding. für die Halbachsenquadrate § 64, 4. § 71, (29), Rotationskegel § 64, (9); Invarianteneigensch. der Bed. § 92, 1. § 93, 4; allg. Bedingungen § 100, (13); die charakterist. Eigensch. hergeleitet aus Theorie der gleichseitig hyperbol. Schuitte § 116, 9; aus der Theorie der Polartetraeder § 151, 7; erzeugt durch Gerade an drei Geraden gleitend § 92, 6. 7; gleichs. Flächen 2. O. überhaupt § 100, 5, Schluß.

Gleichseitiges hyperbol. Paraboloid, Begriff u. Beding. für Parameter § 62, 7 (Ebenen geradliniger Schnitte senkr.), § 65, 15, II. 16. 17 (senkr. Erzeugende), allg. Beding. § 100, 5, aus der Theorie der gleichs. hyperbol. Schnitte § 116, 15; erzeugt durch Punkt gleichen Abstands von 2 Geraden § 100, 9.

Gleichseitig hyperbolische Schnitte der Fläche 2. O., allg. Begriff u. Beding. § 116, 1, vier Arten § 116, (8). (10), Leitkegel § 116, (13); der Hyperboloide u. Kegel, Leitkegel § 116, 4, Arten der — § 116, 5, Leitkegel u. Asympt.kegel § 116,7; des hyperbol. Paraboloids, hyp. Zylinders u. Ebenenpaars, Leitkegel § 116, 10, Arten der — § 116, 11, Leitkegel u. Asympt.ebenen § 116, 13.

Gleichseitige kubische Hyperbel, Begriff § 85, 12, Projektion aus einem ihrer Punkte § 85, 13, Auftreten beim Normalenproblem § 85, 14, 20.

Gleichwinkligereziproke Bündel Anm. 194. Grenzformen der Kegelschnitte im konfokalen System § 32, 4. § 34, 3, der Kegel i. konf. S. § 118, 4, der Flächen 2. O. i. konf. S. § 120, 4. § 123, 3. Gruppe (kontinuierliche) der Drehungen um eine Achse § 53, (6), der Schie-bungen § 53, (26), der Schraubungen § 57, 5. 7; der Drehungen um einen Punkt § 22, 8. § 91, 7.

h, h, H, H, als Abkürzungen s. quadrat., lineare u. bilineare Formen.

Halbachsenquadrate, der Ellipse, Hyperbel § 1, 6; des Kegels § 54, (3). (13); der Ellipsoide u. Hyperboloide § 55, 1. (6)-(6"), nach algebr Größe geordnet

§ 54, 1. § 55, 1.

Halbmesser, der Ellipse und Hyperbel, Länge bei geg. Richtung § 5,(2); Summe der reziprok. Quadrate senkrechter -§ 5, (3), als Invarianteneig. § 22, (30); der Ellipsoide u. Hyperboloide, Summe der rez. Quadr. senkrechter als Invar.eig. § 92, (3).

Harmonische Polarebenen (konjugierte Ebenen), beim Kegel 2. Kl., § 80, (5'), zus.fallende § 80, 4, r, gemeins. senkrechte konfokaler Kegel § 119, 9; als Halbier.eb. der Fokalebenen § 119, 8. 9; - bei der Fläche 2. Kl., Begriff § 77, 1, Beding. in gem. Koord. allg. § 77, (3), für Ellipsoid, Hyperboloid § 82, (7'), Paraboloid § 83, (7'), unendl. fern. Kegelschnitt § 84, (6'), Kugelkreis § 84, (13'); Beding. in Tetraed.k. § 149, (2'). (8). (6'). (13'), im Polartetraeder § 149, (36); zus.fallende § 77, 4, II. § 78, 10; gemeins. senkr. der Konfokalen § 120, 15; Involution - § 77, 2.

Harmonische Polaren (konjugierteGerade), beim Strahlenpaar § 8, 9; - bei der Kurve 2. Kl., Begriff § 17, 1. 12; Beding. in gem. Koord. allg. § 17, (3), bei Ellipse, Hyperbel § 20, (7'), Parabel § 20, (42'), unendl. fern. Punktepaar § 20, (59'), im. Kreispunktpaar § 20, (61'); Beding. in Dreiecksk. § 46, (2'). (6). (5'). (9'); zus.fallende § 17, 4, II. § 18, 10; senkrechte § 20, 5; gemeins. senkr. der Konfokalen § 32, 13. § 34, 11; als Hal-bier.linien der Brennstrahlen § 20, 6. 18; als Hauptachsen des Tang.paares § 32, 13, III. § 34, 11; Involution — § 17, 2; beim Kegel 2. O. § 80, (5).

Harmonische Pole (konjugierte Punkte), beim Punktepaar § 8, 1. § 40, 2, zusammenfallende § 8, 3. § 40, 2; bei der

Kurve 2. O., Begriff § 11, 5, Beding. in gem. Koord. allg. § 11, (9), bei Ellipse, Hyperbel § 20, (7), Parabel § 20, (42), Linienpaar § 20, (59), Kreisstrahlenpaar § 20, (61); Beding, in Dreiecksk. § 46, (2). (6'). (5). (9); zus.fallende § 11, 9, II. § 18, 10; Involution - § 11, 6; - bei der Fläche 2. 0., Begriff § 68, 5, Beding, in gem. Koord, allg. § 68, (8), bei Ellipsoid, Hyperboloid § 82, (7), Paraboloid § 83, (7), Kegel § 84, (6), Kugelkegel § 84, (13); Beding. in Tetraederk. § 149, (2). (8'). (6). (13), im Polartetraeder § 149, (36); zus fallende § 68, 9, II. § 78, 10; Involution - § 68, 7. Hauptachse des linearen Komplexes § 87, 4; der Parabel, Begriff § 2, 5, Bestimmung aus d. allg. Gl. der Par. § 25, (19); des Rot.paraboloides § 53, 5; des parab. Zylinders § 53, 10; des Parabo-

loids, Begriff § 56, 2, Best. aus d. allg. Gl. der Par. § 97, (20); der parabol. Schnitte einer Fl. 2. O. § 113, (20). Hauptachsen des Strahlenpaares § 7, 12. § 21, 15; der Strahleninvolution § 8, 11: der Ellipse u. Hyperbel als Symmetrieachsen § 1, 1.5; als rechtw. konj. Durchmesser § 14, 5, I, allg. Begriff f. d. Mittelp.kurven 2. O. § 24, 5, 2. Kl. § 28, bei (21); - der Rotationsfl. § 53, 2. 5, der Zylinder § 53,8, des Kegels (innere,

5, allg. Begriff f. d. Mittelp.flächen 2. O. § 96, 2, 2. Kl. § 102, bei (17); für die

große u. kleine äußere) § 54, 4. 7, der Ellipsoide u. Hyperboloide § 55, 2.

ebenen Schnitte § 112, 6.

Hauptachsengleichung, des Strahlenpaares § 7, (35). § 21, (42); — der Ellipse, Hyperbel, Parabel in Punktk. § 1, (7). (13). § 2, (17); in Linienk. § 13, (18). (43); in Ebenenk. § 53, (35); der Kurve 2. O. mit Mittelp. § 24, (13), ohne M. § 25, allg. Form § 21, (31); der Kurve 2. Kl. § 28, (21). § 29, (15). (18); — der Rot.fl. § 53, (4). (7). (5), der Zylinder § 53, (29). (30). (34), der Kegel § 54, (1). (14). § 93, (2); des Ellipsoides, Hyperboloides, Paraboloides in Punktk. § 55, (1). (7). § 56, (1). (16), in Ebenenk. § 70, (10). (31), in Linienk. § 70, (23). (41); der Fläche 2. O. mit Mittelp. § 96, (1), ohne M. § 97, (30). § 98, (28). (33), allg. Form § 90, (12); der Fläche 2. Kl. § 102,

Schnitte mit Mittelp. § 112, (16), ohne M. § 113, (24), allg. Form § 110, (11); - des linearen Komplexes § 87, (19). Hauptachsenkoeffizienten, der Kurve 2.0. Begriff § 21,1; charakt. quadrat. Gleich. § 21, (17), Realität der Wurzeln § 21, 9, einf. u. Doppelwurzeln § 21, 10, pos., neg, verschwind. Wurzeln § 21, 11, quadr. Gl. für schiefw. Koord. § 22, (23); der Kurve 2. Kl. § 28, 1, charakt. quadr. Gl. § 28, (16). § 29, (12), in schiefw. Koord. § 31, (10); — der Fläche 2. O., Begriff § 88, 1; charakt. kub. Gleich. § 88, (17), Real. der Wurzeln § 89, 3, ein- u. mehrf. Wurzeln § 89, 5-7, verschw. Wurzeln § 89, 8, Vorzeichen der Wurzeln § 89, 9, kub. Gl. für schiefw. Koord. § 91, (19); der Fläche 2. Kl. § 102, 1, charakt. kub. Gl. § 102, (12). § 103, (14), in schiefw. Koord. § 105, (15); - der ebenen Schnitte der Fläche 2. O. § 108, 3; charakt. quadrat. Gleich. § 108, (27), Realität der Wurzeln § 109, 5, einf. u. Doppelwurzeln § 109, 6, verschwind. Wurzeln § 109, 7, Vorzeichen

der Wurzeln § 109, 8. Hauptachsenrichtungen, der Kurve 2. O. Begriff § 21, 1, trigonometr. Gl. des Richtungswinkels § 21, (9), lineare Gl. der Richtungskosinus § 21, (27), vollst. Bestimmung § 21, 12; Beziehung zum unendl. f. Mittelp. § 25, 2; — der Fläche 2. O., Begriff § 88, 1, lineare Gl. der Richt.kosinus § 90, (1), Best. der Richt.kos. § 90, (3), (6), (7), Produkte der Richt.kos. § 90, (4); Beziehung zum unendl. f. Mittelp. § 97, 2; § 98, 1; der ebenen Schnitte der Fl. 2. O., Begriff § 108, 3, lineare Gl. der Richt.kos. § 110, (1), Best. d. Richt.kos. § 110, (2), Produkte der Richt.kos. § 110, (3), Beziehung zum unendl. f. Mittelp. § 113, 2; -- beim linearen Komplex § 87, (2).

Hauptachsentransformation des Strahlenpaares § 21, 15; der Kurve 2. O. § 21, 13; des Kegels 2. O. u. 2. Kl. § 93, 2; der Fläche 2. O. § 90, 7; der ebenen Schnitte § 110, 5.

Hauptbrennpunkte der Ellipsoide, Hyperboloide, Paraboloide § 55, (4). (4') § 56, (3).

(22). § 103, (17). (21); — der ebenen Hauptebenen der Rotationsflächen § 53, Schnitte mit Mittelp. § 112, (16), ohne M. § 113, (24), allg. Form § 110, (11); — des linearen Komplexes § 87, (19). (äußere, innere, der größten, kleinsten Öffnung) § 55, 2. 4. 7, der Ellipsoide auptachsenkoeffizienten, der Kurve 2. O. Begriff § 21, 1; charakt. quadrat. Gleich. § 21, (17), Realität der Wurzeln § 21, (17), Realität der Wurzeln § 21, 10, pos., einf. u. Doppelwurzeln § 21, 10, pos.,

Hauptdirektrixebenen des ellipt. Paraboloids § 137, 11.

Hauptkreisschnittebenen des Ellipsoides § 58, (21). (21'), des einschal. Hyperboloids § 59, (21). (21'), des zweischaligen § 60, (21). (21'), des ellipt. Paraboloids § 61, (15), aller Flächen 2. O. § 117, 13.

Hauptkrümmungsradien der Fläche 2. O. § 110, 8, durch ellipt. Koord. dargest. § 121, (37), aus der Polarentheorie best. § 121, (38).

Hauptschnitte (Scheitelkegelschnitte) der Ellipsoide u. Hyperboloide § 55, 7, der Paraboloide § 56, 7.

Hauptunterdeterminanten s. Determinanten.

Höhenschnittpunkt im Dreieck § 8, 20.

Jacobische Fokaleigenschaften der Kegelschnitte § 36, 6. 7; der Flächen 2. O. § 129, 9. 10.

Invarianten, des Punktepaares bei allg. lin. Transf. § 39, (12), bei orthog. Transf. § 40, (41); des imag. Kreispunktpaares im rechtw. System (bei jeder Bewegung) § 31, (7); — des Strahlenpaares im gem. Koord.system; das Kreisstrahlenp. im rechtw. System (bei Drehung) § 22, (26), bei Rotation § 22, (27); — der Kurve 2. O. im gem. System § 22, (7). (8). (16). (22), bei allg. lin. Transf. § 41, (17), bei orthog. Transf. § 50, (42); der imag. Kugelkreis im gem. System (bei jeder Bewegung) § 91, (23); der Kurve 2. Kl. im gem. Syst. § 31, (5). (11). (12). (13); - des Kegels 2. O. im gem. System § 91, 6; der Kugelkegel im rechtw. System (bei Drehung) § 91, (21); der Fläche 2. O. im gem. System § 91, (7). (8). (14). (15). (16). (17), bei allg. lin. Transf. § 138, (17), bei orthog Transf. § 155, 23; der Fläche 2. Kl. im gem. Syst. § 105, (4). (16). (17). (23);

— des linear. Komplexes im gem. System § 86, 3; s. auch Determinanten geränderte.

Involution, von Punkten, Begriff § 8, 5, Arten § 8, 5. 6, Doppelpunkte § 8, 5, kanon. Gleich. § 8, (14)—(16), Best. durch zwei Paare § 8, (7), Beding. für drei Paare § 8, (20), auf unendl. f. Geraden § 8, 16; — von Strahlen § 8, 10, Arten § 8, 11—13, kanon. Gleich. § 8, (28); entsprech. rechte Winkel § 8, 12, Hauptachsen § 8, 11. 12, I, Best. durch zwei Paare § 8, 14; als projekt. Verwandtsch. vereinigt gel. Punktreihen (Strahlbüschel) §8, 15, als Büschel von Paaren § 8, 21, Erhaltung bei persp. Abbildung § 8, 16; Darstellung in d. Ebene § 8, 17; Vorkommen beim vollst. Viereck § 8, 18, bei einem Kegelschn. einbeschr. Viereck (Satz des Desargues) § 48, 8, III, beim Kegelschnittbüschel §48, 8, II; - konjugierter Durchmesser § 20, 4, konjugierter Tangenten § 68, 19, — harmonischer Pole § 11, 6. § 68, 7, Polaren § 17, 2; Polarebenen § 77, 2; — von zwei linearen Komplexen § 159, 8.

Involutorische Eigenschaft harmonischer Pole, beim Punktepaar § 8, 2, bei der Kurve 2. O. § 11, 14, bei der Fläche 2. O. § 68, 13, — harmon. Polaren bei d. Kurve 2. Kl. § 17, 7, — harmon. Polarebenen bei d. Fläche 2. Kl. § 77, 7, — harm. Polstrahlen u. Polarebenen beim Kegel § 80, 3.

Involutorische Korrelation in der Ebene § 18, 12, im Raume § 78, 14. Ivoryscher Satz, bei d. Kurve 2. O. § 86,

Ivoryscher Satz, bei d. Kurve 2. O. § 36, 2. 4; Identität des —es § 36, (6). (15), Lage entsprechender Punkte § 36, 5; bei der Fläche 2. O. § 129, 2. 4, Identität des — § 129, (6). (15), vereinigte Identität des — u. der Amiot-Mac Cullaghschen Sätze § 127, (4). § 128, (4), Lage entsprechender Punkte § 129, 7. 8, entsprechende Längen auf den Erzeugenden § 129, 5. 6.

Kanonische Gleichungen, d. Punktepaare § 7, (28), der Strahlenpaare § 7, (38); der Kurven 2. O. § 26, (2), 2. Kl. § 30, (2), der Flächen 2. O. § 99, (2), 2. Kl. § 104, (2); der ebenen Schnitte der Fl. 2. O. § 114, (3); des linearen Komplexes § 87, (17).

Kartonmodelle, des Ellipsoides § 58, 10, des einschal. Hyperboloides § 59, 9, des zweischaligen § 60, 9, des ellipt. Paraboloids § 61, 9, des hyperbol. § 62, 6. Kegel, 2. O. u. 2. Kl. im Bündel, allg. Begriff § 80, 1, Arten § 93, 3; als Fläche 2. O. § 79, 3. § 139, 4, Arten § 99, (2) II. (31) IV. V.

Kegelschnitt, Entstehung aus dem Kegel § 115, 9, Arten § 26, (19); als Fläche 2. Kl. § 79, 3. § 139, 4, Arten § 104, (2), II; endliche § 104, 5, unendl. ferne § 104, 6. § 80, 12.

Kehlellipse beim einschal. Hyperboloid § 55, 8.

Klasse (zweite), Begriff § 15, 5. § 75, 5. Klassifikation, der Punktepaare, für gem. Koord. nach Spezies u. unendl. fern. Elementen § 7, (28), für Zweiecksk. nach Spezies § 40, (42), der Strahlenpaare u. Ebenenpaare § 7, (38), 13; der Kurven 2. O. für gem. rechtw. Koord, nach eigner Spezies u. Spezies des unendl. f. Punktep. § 26, (19), für gem. schiefw. K. ebenso § 51, (38), Verschiedenheit d. Kriterien § 51, 18, für Dreieckskoord. nach Spezies § 50, (38); der Kurven 2. Kl. für gem. rechtw. Koord. § 80, (9). (16), Übereinst. der Kriterien für 2. O. u. 2. Kl. § 30, 4; des Schnittpunktpaares einer Kurve 2.0. mit einer Geraden nach Spezies der Kurve u. Spezies des Paares § 49, (22), für die Kriterien in § 49, (22) auch die von § 51, 15; mit einer Seite des Koordinatendreiecks ebenso § 51, (38); mit unendl. f. Seite zurückkommend auf — der Kurve 2. O. § 51, 18; der Kegel 2. O. im Bündel § 93, (8); - der Flächen 2. O. für gem. rechtw. Koord. nach eigner Spezies u. Spezies der unendl. f. Kurve § 99, (31), für gem. schiefw. Koord. ebenso § 99, (31) mit den Kriterien § 156, 20; Verschiedenheit der Kriterien § 155, 22. § 156, 21, für Tetraederkoord. nach Spezies § 155. (41); der Fläche 2. Kl. für gem. rechtw. Koord. § 104, (9). (14). (24). (31), Übereinst. der Kriterien für 2. O. u. 2. Kl. § 104, 4; der Schnittkurve einer Fläche 2. O. mit

einer Ebene für gem. rechtw. Koord. nach Spezies der Fläche und Spezies der Kurve § 114, (20), in Tetraederkoord. ebenso § 153, (21), für die Kriterien in § 153, (21) auch die von § 155, (41) u. § 156, (38); mit einer Ebene des Koord.tetraeders § 153, (21) mit den Kriterien § 153, (21) u. § 156, (42), mit unendl. f. Ebené zurückkommend auf - der Fläche 2. O. § 156, 21; des Schnittpunktpaares der Fläche 2. O. mit einer Geraden nach Spezies des Paares § 157, (21); des Schnittpunktpaares ein. eb. Schnittes der Fläche 2. O. mit einer Ebene des Koord.tetraeders § 157, 15, mit einer unendl. f. Ebene zurückkommend auf die - der Schnittkurve § 157, 16. Konfokal, Begriff, für Ellipsen u. Hyperbeln § 32, 1, Parabeln § 34, 1, Kegel § 118, 1, Ellipsoide u. Hyperboloide § 55, 10, Paraboloide § 56, 10. 12, doppelte -e Lage —er Paraboloide § 56, 11. Konfokales System, der Ellipsen u. Hyperbeln § 32, 2, der Parabeln § 34, 1, Gestaltbeschr. § 32, 4. § 34, 3, Kurven des Systems durch einen Punkt § 32, 5. § 34, 4, Schnittp. zweier Kurven § 32, 6. § 34, 5, senkr. Durchschnitt § 32, 7. § 34, 6, System als Kurvenschar § 32, 8. § 34, 7, gemeins. Tangenten u. Enveloppe § 32, 9. 10. § 34, 8. 9, Punktepaare der Schar § 32, 11. § 34, 10, Ort der Pole einer Geraden § 32, 12. § 34, 11, gemeins. senkr. harm. Polaren § 32, 13. § 34, 11; — der Kegel § 118, 2, Gestalt § 118, 3. 4, Kegel durch einen Strahl § 118, 5, Schnittstrahlen zweier Kegel § 118, 6, senkr. Durchschnitt § 118, 7, Syst. als Kegelschar § 118, 9, gemeins. Tangentialeb. § 118, 8. 11, Strahlenpaare der Schar § 118, 10, Ort der Polstrahlen einer Ebene § 118, 12, gemeins. senkr. harm. Polarebenen § 118, 13; — der Ellipsoide u. Hyperboloide, Paraboloide § 120, 2. § 123, 1, Gestalt § 120, 3.4. § 123, 2.3, Flächen durch einen Punkt § 120, 5. § 123, 4, Schnittp. dreier Flächen § 120, 6. § 123, 5, senkr. Durchschnitt § 120, 7. § 123, 6, Syst. als Flächenschar § 120, 8. § 123, 7, gemeins. umbeschr. Developpable § 120, 10. § 123, 9, Kegelschnitte der Schar § 120, 9. § 123, 8, diese als Ort der Kreispunkte § 120, 7, bei VI. § 123, 6, bei VI, Ort der Pole einer Ebene § 120, 11. § 123, 10, gemeins. Achsenkomplex § 120, 12. § 123, 11, Gleich. in Linienkoord. § 120, 16. § 123, 13, gem. Tangenten zweier Fl. § 122, 3. 4, Orthogonalität der scheinbar. Umrisse § 122, 6.

Kollineare Verwandtschaft zwischen Hyperbel und Kreis § 6, 4.

Komplex, linearer (Strahlengewinde), gebildet v. den Tangenten v.  $\infty^2$  Schraubenlinien § 57, 13. Parameter § 57, 9. 13. § 87, (10), pos. u. neg. gewundener § 57, 9. 18, Transformation in sich § 57, 13, kanon. Gleichung § 57, (19). § 87, (19), allg. Gleich. in gem. Lin. koord. § 86, (1), in Tetraederk. § 147, (23); I § 60, (12); allg. u. spezieller — § 86, 4. I § 60, 5.

Komplexgleichung s. Linienkoordinatengleichung.

Komplexkegel, Komplexkurve des Achsenkomplexes § 85, 10. 11, des Tangentenkomplexes § 144, 9.

Kongruente, Ebenenbüschel beim orthogon. Hyperboloid § 100, 8; — Punktreihen auf zwei Erzeugenden des hyp. Paraboloide § 65, 9. II; — Strahlbüschel, gleichlaufende beim Kreise § 6, 9. § 38, 8, ungleichlaufende § 38, 9. Konjugierte Achsen, Normalebenen, Nor-

malstrahlen, Pole s. Achsenkomplex.
Konjugierte Durchmesser s. Durchmesser;
konj. Ebene einer Richtung als Ort
der Mittelpunkte paralleler Sehnen
§ 68, 2, als Polarebene eines unendl.
fernen Punktes § 68, 11, konj. Richtung einer Ebene als Ort der Mittelpunkte paralleler Schnitte § 111, 4;
konj. Gerade einer Richtung als Ort
der Mittelp. paralleler Sehnen § 11, 2.
Konjugierte Elemente, Punkte od. Gerade
bei der Kurve 2. O. § 11, 20. § 17, 12,

Konjugierte Elemente, Punkte od. Gerade bei der Kurve 2. O. § 11, 20. § 17, 12, s. harmonische Pole u. Polaren; Gerade od. Ebene beim Kegel 2. O. § 80, 3, s. harm. Polaren u. Polareb; Punkte od. Ebenen bei der Fläche 2. O. § 68, 29. § 77, 16, s. harm. Pole u. Polarebenen, beim lin. Kompl. § 86, 8, ungleichart. — § 68, 29. — Konjugierte Gerade (verschieden von reziproken Po-

laren) bei der Fl. 2. O. od. 2. Kl., Begriff § 68, 31. § 77, 16, Beding. in gem. Koord. allg. § 68, (29). § 77, (13), für Ellipsoid u. Hyperboloid § 82, (12), Paraboloide § 83, (11), in Tetraederkoord. allg. § 149, (7). (14), im Polartetr. § 149, (37), beim lin. Komplex § 86, 11. Sich selbst konjugierte Elemente, Punkte od. Gerade bei der Kurve 2. O. § 18, zu (14), (14'). § 20, zu (7), (7'). (42). (42'), Punkte od. Ebenen bei der Fläche 2. O. § 78, zu (19), Gerade bei der Fl. 2 O. § 68, 31, IV, § 78, 12, § 82, (13), § 83, (12), beim lin. Komplex § 86, 11.

Konjugierte Hyperbeln § 1, (23).

Konjugierte Tangenten, Begriff § 68, 17, Richtungskosinus § 68, 18, Involution — § 68, 19, beim Ellipsoid u. Hyperboloid § 70, 6, beim Paraboloid § 70, 13, als Koord.achsen beim Paraboloid § 73, 3.

Konstruktion der Ellipse u. Hyperbel aus zwei Kreisen § 6, 1, 3, der Kurve 2. O. aus fünf Elementen § 37, 7; s. Erzeugung, Fadenkonstr. Korrelation, allg. u. involutorische in

Ebene § 18, 12 u. Raum § 78, 14.

Kovariante Formen (in kollektiver Bed.),
der Kuve 2. O. f, F, Begriff u. Transformation § 41, (23), als geränderte
Determinanten § 43, (9). (17), Überg.
in vollst. Quadrate § 42, (20). (14), im
Polardreieck § 46, (17); — der Fläche
2. O. f, F, φ, Φ, Begr. u. Transf.
§ 138, (30), als ger. Det. § 140, (33).
(8). (20), Überg. in vollst. Quadrate
§ 189, (28). (14). (22), im Polartetraeder

§ 149, (21). (25). (26).

Kreis, Gleichung in kanon. Form § 1 (21), in Normalform § 12, (1), allg. in Punktkoord. § 12, (20), in Linienk. § 12, (27), des Umkreises § 12, (29), allg. Bedingungen § 26, 6, Erzeugung durch kongr. Büschel § 38, 8.

Kreispunkte, imaginäre in der Ebene, Begriff u. Gleich. in Punktkoord. § 12, 10, in Linienk. § 20, (60'), in schiefw. K. § 22, (40), Beziehung zur Kurve 2. O. § 26, 6, zu ihren Brennpunkten § 20, 23, als Punktepaar in der Scharkonfokaler § 32, 11. § 34, 10, Invarianteneigensch. § 31, 2, Polarentheorie § 20, 22, imag. Ebenen mit zus.fallen

den — § 117, 14; — der Flächen 2. O., des Ellipsoides in zwei Bezeichnungen § 58, (22). § 55, (12), des zweischal. Hyperboloids § 60, (22). § 55, (13), des ellipt. Paraboloids § 61, (19). § 56, (19), als auf der Fläche liegende Brennpunkte § 58, 7. § 60, 7. § 61, 7.

Kreisparabeln § 117, 14.

Kreisschnitte, aus der Hauptachsengl. des Ellipsoides § 58, 3, des einschal. u. zweischal. Hyperboloids § 59, 3. § 60, 3, des ellipt. Paraboloids § 61, 3, des ellipt. Zylinders \$ 59, 11, des Kegels § 59, 3, Ort der Mittelpunkte § 58, 4. § 59, 4. § 60, 4. § 61, 5, Identität der § 58, (11). § 59, (11). § 60, (11). § 61, (7), Gleich. der bewegl. Kreisschnittmodelle § 58, (24). § 59, (23). § 60, (24). § 61, (21), Beziehung zum imag. Kugelkreis § 100, 2, allg. Begriff der - bei d. Fläche 2. O. § 117, 1, Arten § 117, 2, überzähl. Beding. § 117, 3. 5, sechs Haupt - des Ellipsoids § 117, 6, Bezieh. zum Hauptachsenproblem § 117, 8. 9, der drei-, ein-, unbest. achsigen Flächen § 117, 10, vollständige Tabelle aller — § 117, 12. 13, Zusammenhang der versch. Methoden § 117, 14. Kreisstrahlenpaar (Null-, Punkt-Kreis), Begriff § 7, (39). § 12, 8, Polarentheorie § 20, 22, Invarianteneigensch. § 22, 8. Krümmung, pos. u. neg. § 115, 1.

Kugel, Gleichung in Normalf. § 69, (1), allg. in Punktkoord. § 69, 10, in Ebenenk. § 69, 12, in Strahlenk. § 69, 13, der Umkugel § 69, 14, Tangential- u. Polarebene § 69, 6, Berühr.kegel § 69, 8. § 100, 4, allg. Bedingungen § 100, (8). Kugelkegel (Null-, Punkt-Kugel), Begriff § 69, 9, Gleich. in Punkt- u. Ebenenk. § 84, (9). (10), Linienk. § 84, (11), Polarentheorie im Raume § 84,5, im Bündel § 84,6, Invarianteneigensch. § 91,7. Kugelkreis, imaginärer, Begriff § 69, 11, Gleich. in Punktk. § 84, (10'), in Ebenenk. § 84, (9'), in Linienk. § 84, (11'). (12'), Invarianteneig. § 105, 2, Polarentheorie § 84, 5. 6, Schnittpunkte mit der Fläche 2. O. § 100, 1, im System der Konfokalen § 120, 8. § 123, 7.

Leitkegel der gleichseitig hyperbol. Schnitte § 116, 3, s. auch Anm. 184. Leitkurve des Kegels § 54, 3, des Zylinders § 53, 7.

Leitlinie s. Direktrix.

Lineare (abgeleitete) Formen  $f_k$ ,  $f_k^{(n)}$  mit Mäntel des Kegels § 54, 4. zwei Veränderlichen § 39, (8). (5), auch § 7, (3), § 9, (11), § 15, (7), mit drei V. § 41, (3). (5), auch § 9, (5). § 15, (3). § 66, (11). § 75, (5), mit vier V. § 138, (3). (5), auch § 66, (5). § 75, (3), Ubergang auf nicht homogene Form  $g_k \S 7$ , (6). § 9, (8). § 66, (8).

Linien-(Strahlen-)paar im Strahlbüschel, Gleichungen § 7, 10. 11, Arten § 7, 12, als Kurve 2. O. § 13, 20-22. § 19, 3. § 26, (2), II. Kolonne, § 42, 4, als Kegel 2. Kl. § 80, 9, r. § 42, 9, als ebener Schnitt der Fl. 2. O. § 107, 3.

Linke u. rechte Parabeln § 2, 4. § 34, 2, Paraboloide § 56, 1. § 123, 2.

Links u. rechts (positiv u. negativ) gewundene Schraubenlinie § 57, 4, -r Komplex § 57, 13. § 87, 6.

Linienkoordinatengleichung (in der Ebene), des Kreises § 12, (27), der Ellipse, Hyperbel, Parabel in bez. auf Hauptachsen § 13, (18), (42), (43), in bez. auf Asymptoten § 13, (31); der allg. eigentl. Kurve 2. O. in gem. Koord. (Methode koinzidenter Polarelemente) § 18, (6), in Dreiecksk. (Meth. des Schnittpunkt-paares mit einer Geraden) § 45, (2), - en (zwei) des Linienpaares § 13, (58'). (60'). § 19, (18). § 45, (11). (15), der Doppellinie § 45, 6, — des Schnittpunktpaares der Kurve 2. O. mit einer Geraden § 45, (18), des Berühr punktes einer Tangente § 45, (20) — (im Raume) der Kugel § 69, (28), der Ellipsoide, Hyperboloide, Paraboloide, § 70, 7. 14, der allg. Fläche 2. O. in gem. Koord. (Methode koinzid. konjugierter Elemente) § 78, 12, in Tetraederkoord. (Meth. des Schnittpunktpaares mit einer Geraden) § 144, (2). des Kegels 2. O. § 71, (16). § 144, (2). (13), des Ebenenpaares § 144, (18); — en (drei) der Erzeugenden der eig. Fläche 2. O. § 82, (22). § 83, (19). § 146, (5). (13), des Kegels § 71, (20). § 146, 6, des Ebenenpaares § 146, 7, der Doppelobene § 146, 8; — der Schnittkurve der Fläche 2. O. mit einer Ebene § 148, (11), der Berühr.linie einer station.

Tang.ebene § 148, (12), der unendl. f. Kurve des Kegels § 71, (19).

Meridianebene, -kurven der Rotationsflächen § 53, 2. 1.

Minimalgerade, Anm. 60.

Mittelpunkt des Punktpaares § 7, 6, Bestimmungegleich. § 7, (22); — der Ellipse u. Hyperbel § 1, 5; § 13, 1, der Kurve 2. O., Begriff § 11, 4, Bestimm.gl. § 11, (7), als Pol der un. f. Geraden § 11, 12, erweiterter Begriff § 23, 1,'- u. Doppelpunkt § 23, 2, Anzahl der —e § 23, 3, endl. u. unendl. ferne § 23, 1. 4, verschied. Formen der Bedingungen § 23, 6. 7, als Einteilungsgrund § 23, 8, — u. Hauptachsenrichtung § 25, 2, — einer Sehne § 11, 1. 3; der Kurve 2. Kl. § 27, (12), Einteilungsgrund § 27, 5; — der Rotat. flächen § 53, 2; — der Ellipsoide u. Hyperboloide § 55, 2; § 70, 1, der Fläche 2. O., Begriff § 68, 4, Best. gleich. § 68, (6), als Pol der un. f. Ebene § 68, 11, II, erweiterter Begriff § 94, 1, — u. Doppelp. § 94, 2; § 96, 5, Anzahl der -e § 94, 3, endl. u. unendl. ferne § 94, 4, verschied. Formen der Bed. § 94, 7-9, als Einteilungsgrund § 94, 10 — u. Hauptachsenrichtung § 97, 2; § 98, 1; der Fläche 2. Kl § 101, (13), als Einteilungsgrund § 101, (16); der ebenen Schnitte der Fl. 2. O., Best.gleich. § 106, (26), Bezieh. zum — der Fläche § 111, 2, endl. u. un. ferne § 111, 5. 10, Einteilungsgrund § 111, 12; — des linearen Komplexes § 87, 1.

Mittelpunktsachse bei der Kurve 2. O. § 23, (7); 5, beim Zylinder § 58, 8, bei der Fläche 2. O. § 94, 5; § 96, 3, beim ebenen Schnitt § 111, 8. Mittelpunktsebene der Fl. 2. O. § 94, 6; § 96, (9).

Mittelpunktsgleichung des Punktepaares § 7, (26); der Kurve 2. O. § 24, (4), ihr konstantes Glied § 24, (8); (10); der Kurve 2. Kl. § 27, (11); der Fläche 2. O. § 95, (3), ihr konst. Glied § 95, (7); (10); (13); der Fläche 2. Kl. § 101, (12); der ebenen Schnütkurve § 112, (3), ihr konst. Gl. § 112, (7); (11); (15). Namen der Kurven u. Flächen 2. O., Anm. 1. Normalen der Kurve 2. O., Gleichung § 10, 4, —problem § 20, 9. 19, als senkr. harmon. Polaren § 20, 7, als Hauptachsen des Tang.paares im konfok. System § 33, 5. 8; § 32, 13, III; § 35, 4. 6, als Halbierungslinien der Fokal-(Brenn-)strahlen § 33, 9. § 35, 7; - der Fläche 2. O., Gleichungen § 67, (19), - problem § 85, 14; 20, als Elemente des Achsenkomplexes § 85, 7; § 120, 18; § 123, 11, als Hauptachsen des Berühr. Kegels im konfok. System § 121, 4. 7; § 124, 4. 7, u. der Fokalkegel § 122, 2; § 125, 1, als Halbierungslinien der Fokalstrahlen § 122, 5; § 125, 2, u. der gebrochenen Fokaldistanzen § 134, 13; § 137, 13; der ebenen Schnittkurve § 106, 4. Nullkreis, Nullkugel, s. Kreisstrahlenpaar,

Kugelkegel.

Nullsystem, s. Polarsystem des linearen
Komplexes.

Oeffnung (größte u. kleinste) s. Hauptebenen.

Ordnung einer Kurve od. Fläche, Unabhängigkeit vom Koord.system § 9, 7; § 66, 7; geom. Bedeutung § 9, 8; § 66, 8. 9.

Orthogonales ein- od zweischal. Hyperboloid u. Kegel, Begriff § 64, 5, Beding. für die Halbachsenquadrate § 64, (16), Beziehung zum im. Kugelkreis § 100, 7, allgem. Beding. § 100, (29); Erzeugung durch senkr. Ebenenbüschel § 64, 6—7, durch kongr. Büschel § 100, 8, durch Punkt mit konst. Abstandsverhältnis von zwei Geraden § 100, 9, diese Ger. als reziproke Polaren § 100, 10, als Fokalachsen § 100, 11.

Orthogonale Transformation, Begriff für zwei Variable § 40, 6, für drei § 50, 1, für vier § 155, 1; — des Punktepaares § 40, 7, der Kurve 2. O. § 50, 2, der Fläche 2. O. § 155, 2; charak teristische quadr. Gl. § 40, (32), kubische § 50, (16), biquadratische § 155, (16); Realität ihrer Wurzeln § 40, 9; § 50, 7; § 155, 7; ihre Elementarteiler § 40, 10. 11, § 50, 9. 10; § 155, 9. 10; Bestimmung der Substitut. Koeff.

§ 40, 12; § 50, (33); § 155, (34); die Wurzeln als Koeff. der Quadratdarst. § 40, 12; § 50, 18; § 155, 19. — des Schnittpunktpaares einer Geraden mit der Kurve 2. O. § 51, 1, mit der Fläche 2. O. § 157, 1, — der Schnittkurve einer Ebene mit der Fl. 2. O. § 156, 1; charakteristische quadrat. Gl. § 51, (18); § 157, (5), kubische § 156, (18).

Parabel als Grenzfall zw. Ellipse u. Hyperbel § 8, 8.

Parabolische Koordinaten, Begriff in der Ebene § 35, 1, im Raume § 124, 1; ident. Gl. zwischen gem. u. — § 35, 2; § 124, 2. Parabolische Schnitte, der Hyperboloide und Kegel aus bes. Gleichungsform § 74, 2 allg. Bedingungen § 114, (14); (20), II3, allg. Auftreten beim einschal. Hyperboloid § 115, 4; zweischaligen § 115, 5, ellipt. Paraboloid § 115, 7, hyperbolischen § 115,8; Kegel § 115,9. Parallelebenenpaare als Flächen 2. O. § 96, (16), § 99, (29); (31), 5, VI, VII. Parallelepipedon beim Hyperboloid mit 6 Erzeugenden als Kanten § 74, 5, rechtwinkl. beim gleichseit. Hyp. § 92, 6, konstantes Volumen § 92, 5; beim hyperb. Paraboloid § 74, 9, konst. Volumen § 92, 8.

Parallelkreise der Rotat flächen § 53, 1.
Parallellinienpaare als Kurven 2. O.
§ 24, (22); § 26, (16), (19); 8 III, IV.
Parallele Schnitte, elliptische u. hyperbolische der Ellipsoide u. Hyperboloide
§ 72, 9, der Paraboloide § 73, 4, parabolische der Hyperboloide § 74, 2;
der allg. Fläche 2. O., gleiche Hauptachsenrichtungen und -koeffizienten
§ 110, 6, ellipt. u. hyperbol. § 112, 10,
parabol. § 113, 8; parallel einer Tang.
eb. § 110, 7; § 115, 1.

Parameter der Parabel (relativer u. absoluter) § 2, 2; § 3, 1, der Ellipse u. Hyperbel § 3, 1; der Paraboloide (erster u. zweiter) § 56, 5; des linearen Komplexes, geom. Bed. § 57, 9, allg. Darst. § 87, (10), Bed. des Vorzeichens § 87, 6.

Parameterdarstellung, trigonometr. der Ellipse u. Hyperbel § 6, (1). (5), rationale der Punkte der Ellipse u. Hyperbel § 6, (10); (12), der Parabel § 6, (14), der Tangenten § 13, 17; der Kegelschnitte in Dreieckskoord. allg. Form § 52, 8, im Berühr.dreieck § 52, 5; — der gem. Koord. der Punkte u. Ebenen des einschal. Hyperboloids § 63, (25); (26); § 82, (33), des hyperbol. Paraboloids § 65, (15); § 83, (24); der Erzeugenden § 82, (27); § 83, (20); — der Tetraederkoord. der Punkte u. Ebenen der Fl. 2. O. im Polarberührungstetraeder § 158, (39); (40), im Schmiegungstetr. § 159, (26); (27), der Erzeugenden § 159, (17).

Pol, einer Geraden bei der Kurve 2. Kl., Begriff u. Konstruktion § 17, 3, — u. Berühr.punkt § 17, 4, - u. Tangentenpaar § 17, 5, Koord. u. Gleichung § 17, (8); (6); § 46, (3'), (5'), — der Geraden eines Büschels § 17, 8; bei der Kurve 2. O. § 11. 16; teilw. Vereinigung für 2. O. u. 2. Kl. § 18, 1. einer Ebene bei der Fläche 2. Kl., Begriff § 77, 3, — u. Berühr.punkt § 77, 4, — u. Berühr.kegel § 77, 5, Koord. u. Gleich. § 77, (7); (5); § 149, (3'); (6'), — der Ebenen eines Büschels § 77, 8, eines Bündels § 77, 12; bei der Fläche 2. O. § 68, 24; teilw. Vereinig. für 2. O. u. 2. Kl. § 78, 1; einer Ebene beim linearen Komplex § 86, 6, Koord. bei allg Gleich. § 86, (20), bei kanon. § 87, (23).

Polarbündel beim Kegel 2. O. u. 2. Kl. § 80, 8; für Hauptachsengl. § 84, 3; orthogonales — § 84, 6, V, als Reziprozität zweier Kegel § 71, 8; § 82, 15. Polarfeld, s. Polarsystem bei der Kurve 2. O.

Polare, eines Punktes bei der Kurve 2. O., Begriff u. Konstruktion § 11, 7. 8, — u. Tangente § 11, 9, — u. Tangenar § 11, 10, — u. konjugierte Gerade § 11, 11, — des Mittelp. § 11, 12, Koord. u. Gleichung § 11, (21); (15); § 46, (3); (5), — der Punkte einer Reihe § 11, 15; bei der Kurve 2. Kl. § 17, 9; teilw. Vereinig. für 2. O. u. 2. Kl. § 18, 1; — einer Geraden bei der Fläche 2. O. u. 2. Kl. § 68, 15; § 77, 9, s. Polaren, reziproke.

Pularebene, eines Punktes bei der Flüche 2. O., Begriff § 68, 8, — u. Tang.ebene § 68, 9, — u. Berühr.kegel § 68, 10, — u. konjug. Eb. § 68, 11, I. Koord. u. Gleich. § 68, (18). (14). § 149, (3). (6), —n der Punkte einer Reihe § 68, 14, einer Ebene § 68, (23); bei der Flüche 2. Kl. § 77, 13; teilw. Vereinig. für 2. O. u. 2. Kl. § 78, 1; beim Kegel 2. O. § 80, (6); beim linearen Komplex § 86, 6, Koord. bei allg. Gleich. § 86, (19), bei kanon. § 87, (22), Konstr. mittels Schraubenlinie § 87, 8. Polargleichung der Kegelschnitte in bez. auf Mitteln. § 5. (2), in bez. auf Brenn-

auf Mittelp. § 5, (2), in bez. auf Brennpunkt § 5, (14).

Polaren, reziproke bei der Fläche 2.0.

Polaren, reziproke bei der Fläche 2. O. n. 2. Kl., Begriff § 68, 15. § 77, 9, sich schneidende § 68, 16, zusammenfallende § 68, 21. § 77, 10; gem. Koordinaten § 68, (22), Tetraederk. § 149, (4), Gleich. in gem. Linienk. § 68, (28). § 77, (11), in Tetraederk. § 149, (7); beim Ellipsoid u. Hyperboloid § 82, (10), Richtungskosinus § 82, (11), beim Paraboloid § 88, 3; — beim linearen Komplex, Begriff § 86, 9, Bezieh. ihrer Koord. § 86, (24). (26). § 87, (24), zusfallende § 86, 10, gemeins. Transversalen § 86, 12, Projektion auf Hauptebene § 87, 9.

Polstrahl einer Ebene beim Kegel 2. O.

§ 80, (6'). Polardreieck (Poldr., Polarendr.) der Kurve 2. O., Begriff § 46, 7, Konstruktion § 46, 8, Beziehung zur Quadratdarst. § 46, 9, der eig. Kegelschn. § 46, 10, der Linienpaare § 46, 11, der Doppellinie §46, 12, Lage gegen den Kegelschn. § 49, 5. 6, mit unendl. f. Seite § 47, 1, des Kreispunktpaares § 47, 1, besonderes der Stufentransformation § 47, 2-5; Kegelschn. durch d. Ecken zweier — § 48, 1. 2. 3, Umkreis eines -es der gleichs. Hyperbel § 48, 4, gemeinsames zweier Kegelschn. § 50, 2; - der ebenen Schnittkurve einer Fl. 2.0. § 149, 7, besond. d. Stufentransformation § 150, 7—10; gemeins. zweier § 156, 2. Polardreikant (Polarebenendreiflach, Polardreiflach) des Kegels § 149, 7. 12, II'; Kegel durch die Kanten zweier -e § 151, 5.

Polarenzweiseit des Tang.paares d. Kurve 2. O. § 46, 6. Polarzweiflach des Tang.eb.paares der Fläche 2. O. § 149, 6.

Polartetraeder (Poltetr., Polarebenentetr.) der Fläche 2.O., Begriff § 149, 8, Konstruktion § 149, 9, Beziehung zur Quadratdarst. § 149, 10, der eig. Fl. § 149, 11, der Kegel § 149, 12, der Ebenenp. § 149, 13, der Doppeleb. § 149, 14, Lage gegen die Fläche § 152, 8, mit unendl. fern. Seitenebene § 150, 1, des Kugelkreises § 150, 1, besonderes der Stufentransformation § 150, 2-6; Flächen, durch die Ecken zweier - § 151, 2.3, Kegel durch d. Kanten zweier § 151, 4; gemeinsames zweier Flächen § 155, 2. Polarsystem beim Punktepaar in gem. Koord. § 8, 4, in Zweiecksk. § 40, 2; bei der eig. Kurve 2. O. u. Kl. in gem. K. § 18, 3-4. 9-11, in Dreiecksk. § 46, 4, bei der Ellipse u. Hyperbel § 20, 2. 3, Parabel § 20, 14. 15; Ausartung beim Linien- und Punktepaar § 19, 5. § 20, 21. § 46, 5, des Kreisstrahlen- u. Kreispunktepaares § 20, 22; bei der eig. Fläche 2. O. u. Kl. in gem. K. § 78, 13, in Tetraederk. § 149,

u. Punktepaar § 81, 3. 4; beim linearen Komplexe § 86, 6. § 87, 7. polarreziprok, Begriff in der Ebene § 20, 11, im Raume § 82, 13; —e Dreiecke perspektiv § 48, 5, —e Tetraeder hyper-

4. 16, beim Ellipsoid u. Hyperboloid § 82, 2. 12; Paraboloid § 83, 2; Aus-

artung beim Kegel u. Kegelschnitt § 79,

4. §84, 2-3. §149, 5, des Kugelkegels

u. Kugelkreiscs §84, 4.5; beim Ebenen-

boloidisch § 151, 8.

Polzweieck d. Punktepaares, Begriff § 40, 1, zugeh. Gleichungsform § 40, (4), auch § 8, (21), Anzahl der —e § 40, 3, besonderes der Stufentransformation § 40, 5, gemeinsames zweier Punktep. § 40, 7; des Schnittpunktpaares einer Geraden mit d. Kurve 2. O. § 46, 6, zugeh. Gleichungsform § 46, (12), besonderes der Stufentransf. § 47, 8, gemeins. zweier § 51, 1; mit der Fläche 2. O. § 149, 6, zugeh. Gl.f. § 149, (18), bes. d. Stufentr. § 150, 11—13, gemeins. zweier § 157, 1.

Potenz eines Punktes in bez. auf Kreis § 12, 3, Kugel § 69, 3.

Projektive Ebenenbüschel an Erzeugenden des Hyperboloids § 82, 11. § 159, 5;

— Punktreihen auf Tangente d. Kurve 2. O. § 13, 18. § 38, 1, auf Erzeugenden des Hyperboloides § 63, 10. § 159, 5; — Strahlbüschel an Punkten d. Kurve 2. O. § 6, 8. § 38, 1.

Punkte gleicher Polare bei zwei Kurven 2.0. § 50, 3, bei zwei ebenen Schnitten § 156, 2, — Polarebene § 155, 3, —n Poles bei zwei Punktepaaren § 40, 8; bei den Schnittp.paaren einer Geraden mit ein. Kurve 2.0. § 51, 2, mit einer Fläche 2.0. § 157, 2.

Punktepaar, endliches, auf der Punktreihe § 7, 1; — als Kurre 2. Kl. § 19, 3. § 13, (59'). § 30. 3; — als Fläche 2. Kl. § 81, 2. § 104, 7; s. unendl. fernes Punktepaar, allgemeine Gleichung.

Punktkoordinatengleichung der eig. Kurve 2. Kl. § 18, (6'); der eig. Fläche 2. Kl. § 78, (7')

Quadratdarstellung d. Punktepaares, allg. § 40, (4), durch Stufentransf. § 40, (16), durch orthogon. Transf. § 40, (27); - der Kurve 2. O., allg. § 46, (14), der kovar. Formen § 46, (17), der eig. Kurven § 46, (18). (18'), der Linienpaare § 46, (19). (20), der Doppellin. § 46, (21), durch Stufentransf. § 47, (15), durch orthogon. Tr. § 50, 2; — der Fläche 2. O., allg. § 149, (21), der kovar. Formen § 149, (25), (26), der eigentl. Fl. § 149, (27). (28), der Kegel § 149, (29). (30), der Ebenenpaare § 149, (31). (32), der Doppeleb. § 149, (33), durch Stufentransf. § 150, (19), durch orthog. § 155, (85); des Schnittpunktpaares einer Geraden mit der Kurve 2. O., allg. § 46, (12), durch Stufentr. § 47, (82), durch orthog. Transf. § 51, (34); des Schn.p.p. mit der Fläche 2. O., allg. § 149, (18), durch Stufentr. § 150, (62), durch orthog. § 157, (20); der Schnittkurve einer Ebene mit der Fl. 2. O., allg. § 149, (19), durch Stufentr. § 150, (46), durch orthog. § 156, (35).

orthog. § 156, (35).

Quadratische Form f mit zwei Veränderlichen, Begriff § 39, 1; sonstiges Vorkommen § 7, (2). (38); h in § 9, (10); H in § 15, (6); — mit drei V. § 41, 1; sonst § 9, (8). § 15, (1); h in § 66, (10); H in § 75, (4); — mit vier V. § 138, 1; sonst § 66,(3). § 75,(1); Eulersche Identität

d. qu. F. mit zwei V. § 39, (4); auch § 7, (4). § 9, (12). § 15, (8); — mit drei V. § 41, (4); auch § 9, (6). § 15, (4). § 66, (12); — mit vier V. § 138, (4); auch § 66, (6). Übergang auf nicht homog. Form g § 7, (1). (7). § 9, (1). (9). § 66, (1). (9).

Rang des Punktepaares § 39, 7. 8, auch § 7, 3, der Kurve 2 0. od. 2. Kl. und der Fläche 2. O. od. 2. Kl., Begriff aus der Anzahl der Doppelelemente § 18, 1, u. bezügl. §78, 1; entsprechende geom. Formen § 18, 2. § 19, 3. 7 u. § 78, 2. § 79, 3. § 81, 2. 6, Begriff aus der geringsten Zahl der Koord. in d. Gleichung § 42, 3. 4. 7 u. § 139, 3. 4. 6. 9, aus der Anzahl der Quadrate in d. Quadratdarstellung § 46, 13 u. § 149, 15, aus dem Verschwinden aller Unterdeterminanten bestimmten Grades (Invarianteneigenschaft) § 42, 1 u. § 139, 1; teilweise Abhängigkeit des —es des Schnittpunktpaares mit einer Geraden dem der Kurve 2. O. § 44, 6. 10, der von Fläche § 142, 7; der Schnittkurve von dem der Fläche 2. O. § 141, 7, I. 8, II. 10, III. 11, IV. Rangmerkmale beim Punktepaar § 39, 8; bei der Kurve 2. O., aufgelöste Form § 19, (27), geschlossene Form § 19, (28); bei der Fläche 2. O., aufgel. F. § 81, (27). § 139, (29); geschl. F. § 81, (28). § 189, (30); bei Schnittpunktpaar der Kurve 2. O. mit Gerader, aufgel. F. § 44, (17)—(19), geschl. § 44, (41). (43),

§ 141, (24).

Rechtwinklige Strahlenpaare § 7, (40).

§ 21, (40), — Drehungskegel § 53, (16).

(20); s. orthogonal.

mit unendl. f. Gerader, geschl. F. § 21,

(38); bei Schnittpunktpaar der Fläche

2. O. mit Gerader, aufgel. F. § 142, (17)—(19), geschl. F. § 142, (24); bei

Schnittkurve der Fläche 2. O. mit Ebene, aufgel. F. § 141, (20)—(23), geschl. F.

Rotationsflächen 2. O., Entsteh. aus Kegelschn. § 53, 1, ihre Rot.achse § 53, 2, R. ellipsoid verläng. § 53, (4). (13), abgeplatt. § 53, (7). (17), R. hyperboloid zweischal. § 53, (4). (14), einschal. § 53, (7). (18), R. paraboloid § 53, (5). (24), R. zylinder § 53, 9, R. kegel § 53, (15). (19), rechtwinkliger § 53, (16), gleich-

seitiger § 64, (9); — als Reziproke der Kugel § 82, 14; doppelte Berühr. mit Kugelkreis § 100, 2, allg. Bedingungen der Koeff. § 100, 3, allg. Gl. in Ebenenkoord. § 105, (31), Erzeugung durch gleichwinkl. reziproke Bündel Anm. 194.

Reziproke — Bündel § 158, 6. 7, — Flächen u. Komplexe § 82, (41). (42), — des Ellipsoides u. Kegels § 82, 15, der Kugel § 82, 14; — Kegel (Reziprokalkegel) § 71, 8, ihre Kreisschnitte u. Fokallinien § 71, 9, als — im Polarbündel § 82, 15. § 84, 6, V.

Sattelförmig § 115, 1.

Schalen des Hyperboloides § 55, 7.

Schar von Kurven 2. O. § 32, (12), von Kegeln § 118, (16), von Flächen 2. O. § 120, (16).

Scheitelerzeugende, des einschal. Hyperboloides § 63, 7, des hyperbol. Paraboloides § 56, 8. § 65, (6).

Scheitellinie (Scheitelachse) des ellipt. u. hyperbol. Zylinders § 53, 9; des parabolischen Zylinders § 53, 10, ihre Bestimmung aus der allg. Gl. der Fläche 2. O. § 98, (19). (20); des Kegels § 54, 5. Scheitelgleichung d. Kegelschnitte § 2, (12). § 3, (8)—(10), der Parabel aus der allg. Gl der Kurve 2. O. od. 2. Kl. hergestellt § 25, 8. § 29, 4; der parabol. Schnitte allg. hergest. § 113, (24); des parabol. Zylinders § 53, (34), allg. hergest. § 98, (28); der Paraboloide § 56, (16), allg. hergest. § 97, (30). § 103, (17).

Scheitelkreis der Rotationsflächen § 53, 4. Scheitelpunkt der Ellipse und Hyperbel § 1, 5; der Parabel § 2, 5, seine Best. aus der allg. Gl. der Kurve 2. O. § 25, (26), der Kurve 2. Kl. § 29, (11), der ebenen Schnitte der Fl. 2. O. § 113, (22); — der Rotationsfl. § 53, 3. 5, der Ellipsoide u. Hyperboloide § 55, 4; der Paraboloide § 56, 4, seine Best. aus der allg. Gl. d. Fläche 2. O. § 97, (29), der Fläche 2. Kl. § 103, (10).

Scheiteltangentialebene § 56, 8. Schmiegungstetraeder, Begriff § 159, 1, zugehör. Gleichungsform § 159, (4), auch § 74, (33).

(7). (18), R.paraboloid § 53, (5). (24), Schnittpunktpaar einer Geraden mit der Raylinder § 53, 9, R.kegel § 53, (15).

Kurve 2. O., allg. Begriff § 9, 8, allg. (19), rechtwinkliger § 53, (16), gleich-Gleichung auf der Ger. in gem. Punkt-

koord. § 10, (4), in Verhältniskoord. Singulärer Punkt, s. Doppelpunkt. § 10, (7), in Zweieckskoord. § 44, (7), in gem, Linienkoord, (Kurve 2, Kl.) § 16, (14), in Dreieckslin.koord. § 45, unbestimmtes § 44, 9; mit der Fläche 2. O., allg. Begriff § 66, 9, allg. Gl. auf d. Ger. in gem. P.koord. § 67, (4), in Verhältniskoord. § 67, (7), in Zweieckskoord. § 142, (7), in Ebenenkoord. § 148, (13); unbestimmtes § 142, 9; mit dem ebenen Schnitt einer Fl. 2. O., allg. Gl. auf d. Ger. in gem. P.koord. § 106, (8), in Verh.k. § 106, (12); s. Rang, Spezies, usw.

Schnittkurve einer Ebene mit der Fläche 2. O., allg. Begriff § 66, 8, allg. Gleichung in der Ebene in gem. P.koord. § 108, (12), in Dreiecksk. § 141, (7), in gem. Ebenenk. (Fl. 2. Kl.) § 76, (12), in Tetraed.eb.k. § 148, (3), in Strahlenkoord. § 148, (11); unbestimmte § 107, 9. § 141, 11; s. Rang, Spezies, Mittelpunkt usw.; auch Anm. 184.

Schnittlinienpaar einer Ebene mit dem Kegel 2. 0, im Bündel § 80, 2.

Schraubenlinic, Begriff, Achse, Radius, Ganghöhe, Steigwinkel § 57, 2, Parameterdarst. § 57, 3, pos. u. neg. ge-wundene § 57, 4, Transformation in sich § 57, 5, Tangente § 57, 8, Schmiegungsebene § 87, 8.

Schräge Abstände von einer Geraden § 126, 1.

Sechseck (Pascalsches), Sechseit (Brianchonsches) Begriff§ 37, 1, Konstruktion § 37, 2, Bezieh. zum Kegelschnitt § 37, 4—7, sechzig —e aus 6 Punkten § 52, 10, Vertauschung d. gerad. Ecken § 52, 11, Steinersche Punkte § 52, 11, als harmonische Pole § 160, 10, l.

Sechsseit auf dem Hyperboloid, als Brianschonsches § 63, 13, als Pascalsches u. Brianchonsches § 160, 1-3, sechsfache Auffassung als Sechseck oder Sechsflach § 160, 4, Pascalebenen und Brianchonpunkte § 160, 5, als Polarebene u. Pol § 160, 7, Steinersche Gerade § 160, 9, Übergang auf Kegel u. Kegelschnitt § 160, 10.

Sehne der Kurve od. Fläche 2. O., Begriff § 10, 1. § 67, 1; Mittelp. u. Richtung § 11, 1. § 68, 1; Ort der Mittelp. paralleler -n § 11, 2. § 68, 2.

Spesies des Punktepaares § 40, 4, Merkmale § 40, (42); — der Kurve 2. O., Begriff § 49, 2, Merkmale in aufgelöster Form § 49, (18), in geschlossener § 50, (38), geom. Unterschiede § 49, 3. 5. 7; - der Fläche 2. O., Begriff § 152, 4, Merkmale in aufgel. Form § 152, (36), in geschl. § 155, (41), geom. Unterschiede § 152, 5, 8, 9, 10, 13; des Schnittpunktpaares einer Geraden mit der Kurve 2. O., Merkmale in aufgel. F. § 49, (20), in geschl. § 51, (35), teilw. Abhängigkeit § 49, 11, die Gerade fällt in eine Koord.achse § 51, 16, ist unendl. f. Gerade § 21, (38). § 51, 17; — des Schnittpunktpaares einer Geraden mit der Fläche 2. O., Merkmale in aufgel. F. § 154, (9). (10), in geschl. § 157, (21), teilw. Abhängigkeit § 154, 3, die Gerade fällt in eine Kord.ebene § 157, 15, in die unendl f. Ebene § 157, 16; — eines ebenen Schnittes der Fl. 2. O., Merkmale in aufgel. F. § 153, (21), Zeilenvorschr., in geschl. § 156, (38), teilw. Abhängigkeit § 153, 7, die Ebene wird Koord .ebene § 156, 19, wird unendl. fern. Ebene § 156, 20. § 93, (3).

Sphärische Kegelschnitte § 54, 6. Stabmodelle s. Fadenmodelle. Strahlengewinde s. linearer Komplex. Stufentransformation der quadr. Form § 40, (15). § 47, (13). § 150, (17).

Tangente der Kurve 2. O., Begriff § 10, 3, Gleichung in gem. Koord. § 10, (14). (17). (18), in Dreiecksk. § 45, (7), als Polare § 11, 9, inzidente — § 45, 5, beim Kreis § 12, 6, bei Ellipse, Hyperbel, Parabel § 13, 2. 11, Konstruktion § 13, 5. 12, Winkel mit Brennstrahlen, direkt § 13, 4.13, mittels senkr. harmon. Polaren § 20, 6, Il. 18, mittels ellipt u. parabol. Koord. § 33, (20). § 35, (18), Verallgemeinerung auf den Raum § 131, 3. 4. § 135, 3, Abschnitte auf Asymptoten § 13, 9, Abstandsprodukt von d. Brennpunkten § 13, 3, in Endpunkten konjug. Durchmesser § 14, 3; d. Kurve 2. Kl. ("Gerade d. K. 2. Kl.") § 15, 1; — der Fläche 2. O., Begriff § 67, 3, einfache und stationare (Inflexions -.

Haupt —) § 67, 8. § 144, 1, Beding. für Richt-cosinus § 67, (13), für zwei Punkte einer — § 67, (15). § 144, 4, für zwei Ebenen § 144, 3, für die Linienkoord. § 144, 2, — (Spitzenstrahl) beim Kegel § 144, (16). § 146, (14), — (Achsentransversale) beim Ebenenpaar § 144, (18), Transversal — zweier —n § 145, 4; Ort ihrer Berührpunkte § 145, 5, ihre harmon. Teilung § 145, 6; gemeinsame — zweier konf. Flächen § 122, 4; — der Fläche 2. Kl., Begriff § 76, 2; — der Schraubenlinie § 57, 8.

\$ 31, 5.

Tangentenpaar an Kurve 2. O. od. 2. Kl. § 10, (21). (23). § 16, 1. 2, an Ellipse, Hyperbel, Parabel § 13, 7. 15, Hauptachsen § 20, 4, II. § 32, 13, III. § 34, 11, Hauptachsengleichung § 33, (19). § 35, (17), Ort der Scheitel solcher —e, die rechtwinklig sind § 13, 8. I. 16, I. § 33, (22). § 35, (21), die Kreisstrahlenpaare sind § 13, 8, II. § 16, II. § 33, (23). § 35, (22), die gegeb. Winkel ω bilden § 33, (24), System der —e an konfokales System § 33, 9. § 35, 7.

Tangentialebene der Fläche 2. O., Begriff § 67, 4, Gleichung in gem. Koord. § 67, (16). (17). (18), in Tetraederk. § 143, (5), als Polarebene § 68, 9, als Ebene mit Doppelp. der Schnittkurve § 106, 6, einfache, stationäre, inzidente § 143, 1, als Ebene durch Erzeugende § 146, 1, Erzeugende in einer — § 67, 8. § 148, 3; - bei Kugel § 69, 6, bei Ellipsoid, Hyperboloid, Paraboloid § 70, 2. 9, in Endp. konjug. Durchmesser § 72, 3. § 73, 2, beim Kegel § 71. 2, Spitzeneb. u. station. — beim Kegel § 143, 4. 5. einf., stat., inzid. — beim Ebenenpaar, § 143, 6. 7; - bei d. Fläche 2. Kl. (,,Ebene der Fl. 2. Kl.") § 75, 1.

Tangentialebenenpaar an Kegel 2. O. u. 2. Kl. § 71, 5. § 80, (3'), Hauptebenengleichung § 119, (17), Ort d. Scheitellinien solcher —e, die rechtwinkl. sind § 119, (24), die von d. Gleich.  $\eta^2 + \xi^2 = 0$  sind § 119, (25); an Fläche 2. Kl. § 76, 1, Hauptebenenproblem § 122, 7.

Tetraeder, ein- oder umbeschrieb. einer Fläche 2. O. § 151, 8, II. polarreziproke § 151, 8, I.

Transformation, allgemeine des Punkte-

paares in gem. Koordinaten § 7, 2, in Zweieckskoord. § 39, 4; der Kurve 2. O. u. 2. Kl. von rechtw. auf schiefw. Koord. § 9, 7 u. § 15, 4, von einem Koord.dreieck auf ein neues § 41, 5. 11, Beziehung zwischen alten u. neuen Koeffizienten, ihren Determin. u. Unterdet. § 41, (20). (25), gleichzeitige Transf. der kovarianten Form § 41, (23), Übergang auf gemeine Koord. § 41, 12; der Fläche 2. O. u. 2. Kl. von rechtw. auf schiefw. Koord. § 66, 7 u. § 75, 4, von einem Koord.tetraeder auf ein neues § 138, 5. 12, Beziehung zwischen alten u. neuen Koeffizienten, ihren Determ. u. Unterdet. § 138, (23). (32), gleichz. Transf. der kovar. Formen § 138, (30), Überg. auf gem. Koord. § 138, 13; des linearen Komplexes von rechtw. auf schiefw. Koord. § 86, 2. Transformation, gleichzeitige von Kegelschnitt u. einer oder zwei Geraden auf ein neues Koord.dreieck § 43, 1, Beziehung zwischen alten u. neuen geränderten Determinanten § 43, (10), (15) u. geränderten Unterdet. § 43, (23); von Fläche 2. O u. einer od. mehr Ebeneu auf ein neues Koord.tetraeder § 140, 1, Beziehung zwischen alten u. neuen geränderten Det. § 140, (9). (14). (31) u. geränd. Unterdet. § 140, (26). (40). (45).

Uneigentliche Kurven 2. O. od. 2. Kl. § 42, 3; — Kegel 2. O. od. 2. Kl. § 42, 9. § 80, 9; — Flächen 2. O. od. 2. Kl. § 139, 3.

Unendlich ferne Ebene, als Tang.eb. der Paraboloide § 70, 10, als Einteil.grund der Fl. 2. Kl. § 101, (5). (16).

Unendlich ferne Gerade, als Tangente der Parabel § 2, 9. § 13, 14, als Einteil. grund der Kurven 2. Kl. § 27, 2. Unendlich fernes Punktepaar, selbstän-

diges, Gleich. in Punktkoord. auf der u. f. Geraden § 7, (33), in der Ebene § 13, (58), in Lin.k. § 13, (57'), als Kurve 2. Kl. § 20, (55'). § 29, (18). § 30, (16), seine Polarentheorie § 20, 21, als Fläche 2. Kl. § 71, (33). § 104, (31); der Ellipse, Hyperbel, Parabel § 1, 7. § 2, 9; der Kurve 2. O. § 9, (25), Arten desselben § 21, 14, als Einteilungsgrund der Kurven 2. O. § 26, (2)

(19), Zeilenvorschriften; der eb. Schnittkurven der Fl. 2. 0. § 114, (3). (20) Zeilenvorschr.

Unendlich ferne Kurve 2. O., selbständig, Gleichung in Punkt- u. Ebenenkoord. § 71, (12). (11'). § 80, (20). (19'), in Strahlenkoord. § 71, (19), als Fläche 2. Kl. § 84, (1'). § 103, (20), Einteilung § 104, (25), Polarentheorie § 84, 3; des Ellipsoids u. Hyperboloids § 55, 9; des hyperbol. Paraboloids § 65, (11); der Fläche 2. (). in Punktk. § 66, (23), in Ebenenk. § 111, (19), Kegel über ihr § 67, (26), Arten § 80, 12, als Einteil. grund der Fl. 2. O. § 99, (2). (31), Zeilenvorschriften.

Unterarten der Linienpaare, rechtwinkliges § 7, (40). § 21, 15, Kreisstrahlenpaar § 7. (39). § 21, 15; der eigentl. Kegelschnitte, s. Kreis, gleichseitige Hyperbel, Ellipse mit  $a^2 = 2b^2 \S 1, 10$ ; der Kegel 8. Anm. 143; der eigentl. Flächen 2. O. s. gleichseitiges Hyperboloid, orthogonales H., dual gleichs. u. orthog. H. und Anm. 153. 154.

Vereinigte Lage von zwei harm. Polen beim Punktepaar § 8, 3. § 40, 2; von Pol u. Polare bei d. Kurve 2. O. § 11, 9, I. § 17, 4, I. § 18, 5; von Polstrahl

u. Polarebene beim Kegel 2. O. § 80, 4; von Pol u. Polarebene bei der Fläche 2. O. § 68, 9, I. § 77, 4, I, § 78, 5, beim linearen Komplex § 86, 6, V; von reziproken Polaren bei d. Fl. 2. O. § 68, 16. 21, beim lin. Kompl. § 86, 10.

Vorzeichen in den kanon. Gl. in gem. Koord. bei d. Kurve 2. O. § 26, 2. 3, 2. Kl. § 30, 2. 3, bei der Fläche 2. O. § 99, 2-6, 2. Kl. § 104, 2-7, bei den ebenen Schnitten § 114, 3-4; in den rein quadrat. Gleichungen in Dreiecksu. Tetraederkoord. s. Spezies.

Viereck, ein- od. umbeschr. beim Kegelschnitt § 37, 9. § 48, 8, III, vollständiges mit Involutionen § 8, 18, mit rechtwinkl. Gegenseiten § 8, 20, mit harmonischen Polaren als Gegenseiten § 48,7. Vierseit aus Erzeugenden des hyperbol. Paraboloides § 74, 9, umbeschriebenes der Fläche 2. O. § 145, 1-2.

Zweige der Hyperbel § 1, 8, der sphär.

Kegelschnitte § 54, 6.

Zylinder, Begriff § 53, 7, elliptischer, hyperbol., parabolischer § 53, 9. 10, Gleich. in Punkt- u. Ebenenkoord. § 80, 13, Abstandseigenschaften § 126, 3. 6, Arten § 99, (31), IV. V, 3-5.

## Druckfehler.

Im ersten Teilband (s. auch daselbst S. 548):

S. 113 dritte Formel (16) lies 1 statt 0. | S. 365, Kopfüberschrift lies § 68 statt § 69.

S. 113 dritte Formei (16) lies 1 statt 0. | 5. 505, Rophidelseum Res 3 of class 3 c. S. 193, Z. 4 lies 3 tg  $\varphi$  statt 1 + 2 tg  $\varphi$ . S. 532, Feld III, 3 lies  $A'_{44}$  statt  $A'_{44}$ . S. 193, Z. 6 lies -3 tg  $\varphi$  + tg  $\alpha$  statt S. 538, vor der 3. und 4. Horizontalreihe -2 tg  $\varphi$  + tg  $\alpha$  - 1. der Tabelle lies  $A'_{44}$  + 0 statt  $A_{44}$  + 0.

## Im zweiten (vorliegenden) Teilband:

S. 571, Z. 1 v. u. lies  $b_{s1}$ ,  $b_{12}$  statt  $\beta_{s1}$ ,  $\beta_{12}$ .
S. 629, Z. 11 v. o. lies "der gleichseitig S. 578, Z. 6 v. u. nach  $A^u$  einzuschalten: hyperbolischen Schnitte des" statt "des gleichseitig".
S. 579, Z. 15 v. o. anzufügen: 195).
S. 803, Z. 18 v. o. anzufügen: 196).

Im vorangehenden Buche des Verf.: "Analytische Geometrie des Punktes, der geraden Linie und der Ebene":

S. 23, Fig. 44b oben lies  $e_2$  statt  $e_1$ . S. 33, Z. 11 v. u. lies  $tg \varphi = \infty$  statt S. 217, Z. 10 v. o. lies  $\S$  41, 8 statt  $\S$  30, 8. S. 352, Z. 8; Z. 11; Z. 12; Z. 13 v. u.  $tg \varphi = \frac{\pi}{2} \cdot \begin{cases} 3.52, 2.5, 2.11, 2.12, 3.14 \\ \text{lies } y_1, y_2, y_3 \text{ statt } x_1, x_2, x_3. \end{cases}$ S. 37, Z. 14 v. o. lies Zweiseitsk. statt
S. 410, Z 7 v. o.: lies  $-a_{13}a_{21}a_{31}a_{42}$ 

statt - a15 a22 a31 a12



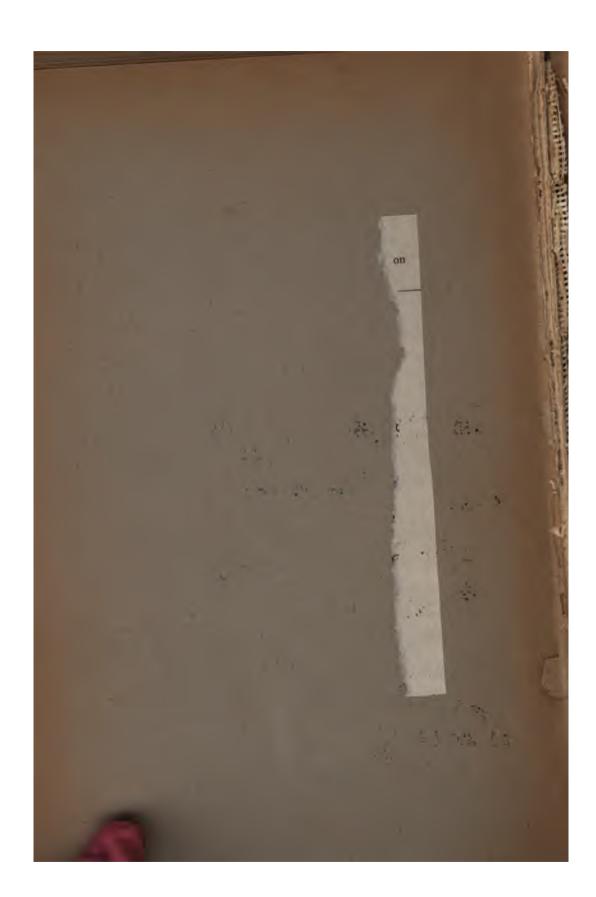

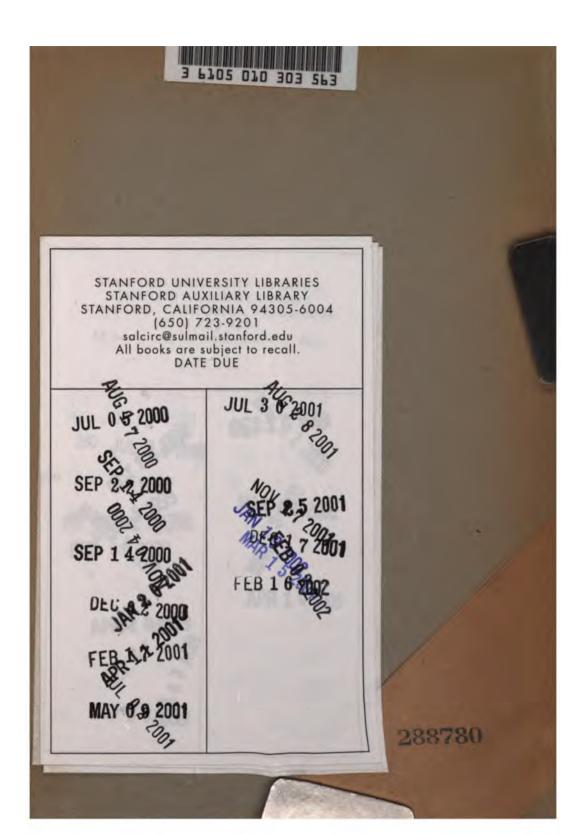